

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



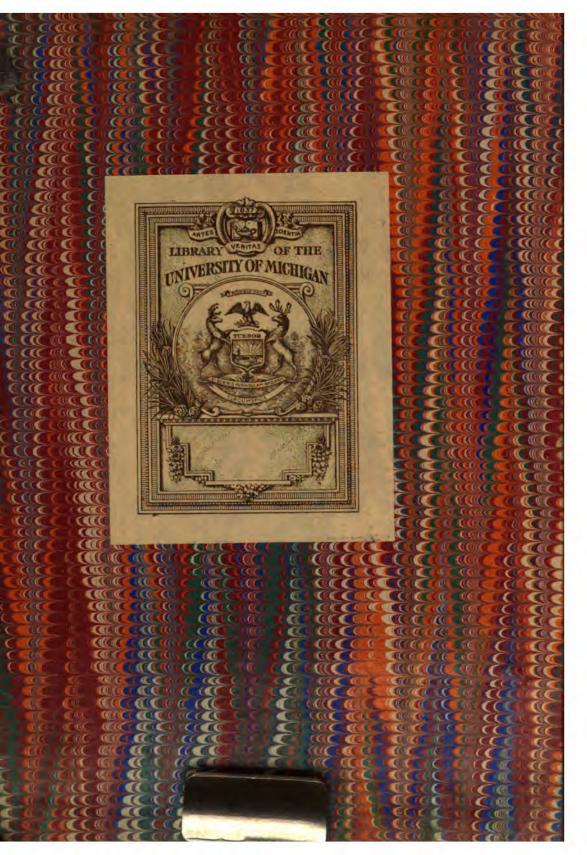



•

-

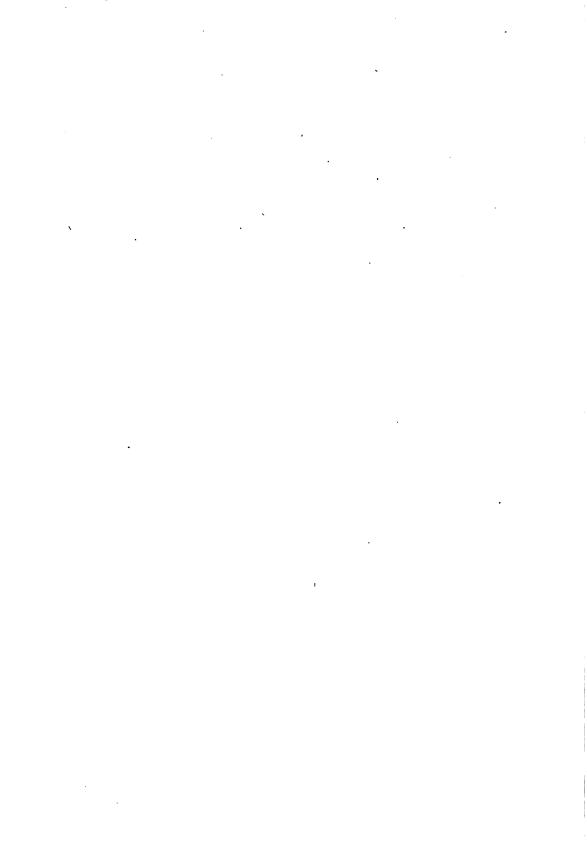

# Mein Leben und Wirken in Ungarn.

Bon

Arthur Görgei.

3weiter Band.

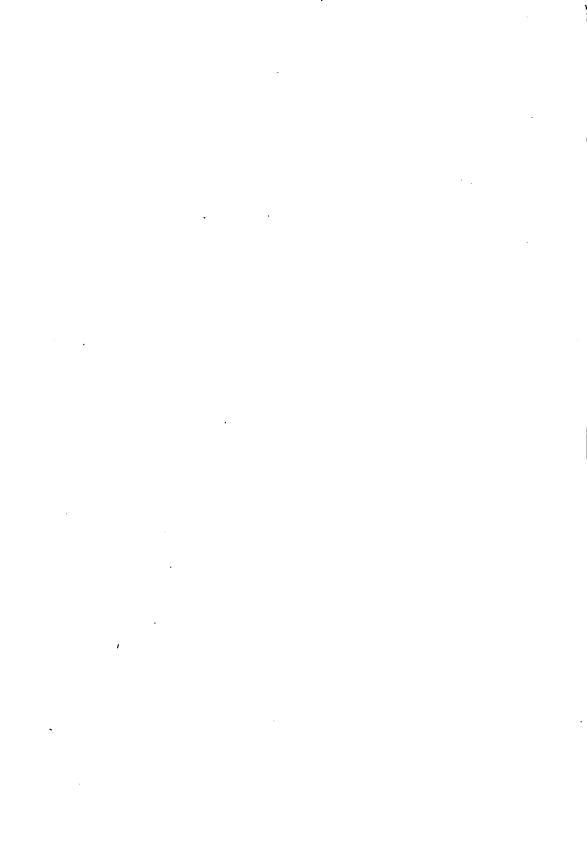

# Mein Leben und Wirken

in

# Ungarn

in den Jahren 1848 und 1849.

Von

Arthur Görgei.

3meiter Banb.

Leipzig: F. A. Brochaus. 1852.

# Inhalt.

| Erste8 Capitel.                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bur Drientirung                                                                                                                                                                                                                                            | 1 — 4                   |
| 3weite8 Capitel.                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Berzögertes Borruden gegen Gobollo nach dem Aressen von Isalzeg. —<br>Rudzug des F.= M. Fürsten Windisch-Gratz gegen die Hauptstädte. —<br>Das 7. Armeecorps vor und während des Aressens bei Isalzeg                                                      | 5 — 8                   |
| Dritteb Capitel.                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Roffuth in Gödöllö                                                                                                                                                                                                                                         | 9 — 14                  |
| Biertel Capitel.                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Der neue Operationsplan. — Dessen Aussührung mit der Erstürmung von Waizen begonnen am 10. April 1849. — Der Uebersall auf Lossonez (Ende März) und dessen muthmaßliche Folgen                                                                             | 15 — 19                 |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Details über das Gefecht bei Waizen. — Fortsetzung der Operationen bis an den Granfluß bei Levenz. — Der Debrecziner Reichstags-<br>beschluß vom 14. April 1849                                                                                            | 20 26                   |
| Sechstell Capitel.                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Ueberschreitung der Gran. — Damjanics siegt bei Ragy-Sarló am<br>19. April. — Meine Ansichten über dies Treffen. — Fortsetzung<br>der Operationen. — Das Gesecht bei Keménd am 20. April. —<br>Entsatz der Festung Komorn am linken Donauuser am 22. April | 27 — 32                 |
| Siebente8 Capitel.                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Borbereitung zu bem Entsate ber Festung Komorn am rechten Donau-<br>ufer. — Ueberfall auf die feindliche Tranchée in der Racht vom<br>25.—26. April. — Der Entsat auch auf dem rechten Ufer bewirkt<br>am 26. April.                                       | <b>3</b> 3 — <b>4</b> 3 |

| Achted Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rudblick auf meine rathlose Lage als Commandant der Armee, nach der ersten Rachricht von der Unabhängigkeitserklärung. — Wie mir die Ereignisse hilfreich beigesprungen. — Die Situation des Augenblicks und meine Proclamation von Komorn.                                                                    | Sein 44 — 53    |
| Reuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Der Kriegsschauplat nach dem 26. April. — Anstatt der anfangs beabsichtigten ununterbrochenen Fortsetzung unserer Offensivoperationen gegen die feindliche Hauptarmee gerath die Berennung der Festung                                                                                                         | 54 — <b>6</b> 4 |
| Zehnteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Meine Berufung jum Kriegsminister. — Damjanics wird undienstbar. — Rlapka verläßt die hauptarmee, um mich im Kriegsministerium ju vertreten. — Beranderungen in der Armee                                                                                                                                      | 65 — 67         |
| Elfted Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Poltenberg beset Raab. — Das Gros der Armee cernirt Ofen. — Der Cernirungsrayon. — Die Festung Ofen. — Die Aufstellung unserer Batterien. — Der voreilige Angriff. — Die Einstellung besselben. — Mein Schreiben an GM. henhi. — Seine Antwort. — Ein Schreiben Klapka's, worin dieser von der Operation gegen |                 |
| Dfm abrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>68 — 76</b>  |
| Zwölftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Die Belagerung von Dfen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 — 92         |
| Dreizehnte B Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Kritik der Belagerung und Bertheidigung von Dfen                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>93</b> — 96  |
| Bierzehnte Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Die kriegerischen Ereignisse an der obern Waag. — Sachlage im Opera-<br>tionsbereich der hauptarmee zur Zeit der Einnahme von Ofen. —<br>Der Defensivoperationsplan Klapka's und meine Aruppendispositionen<br>unmittelbar nach der Einnahme von Ofen                                                          | 97—101          |
| Funfzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Eine Busammenkunft zwischen General Rlapka und mir. — Deren Folgen. — 3ch lehne die Auszeichnungen ab, welche mir vom Reichstage zugedacht worden, und trete in Folge beffen mit den parlamentarischen Gegnern der Unabhängigkeitserklärung in Einverständniß                                                  | 102—109         |
| Sechzehnte Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Darlegung der Umftande, welche mich einerseits an das Armeeobercom-<br>mando feffeln, andererfeits zur perfonlichen Uebernahme des Rriegs-                                                                                                                                                                     |                 |

| ministeriums bestimmen. — Plan jur Offenfive gegen die Defter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| reicher. — Entstehung ber Centraloperationstanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110—114 |
| Siebzehnteb Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Mein Busammentreffen mit Mannern ber Friedenspartei in Debrecgin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115—122 |
| Achtzehntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Koffuth und die Unabhängigkeits-Erklärung. — Mein Berhaltniß zu Koffuth nach dem 14. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123—126 |
| Reunzehnteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Der Sig ber Regierung wird, ungeachtet meiner Gegenvorstellungen, von Debreczin nach Pest verlegt. — Beginn meiner Thatigkeit gegen bas Bestehen der Unabhangigkeits-Erklarung. — Der neue Obercommandant der österreichischen Armee F3M. Baron Haynau läßt zwei kriegsgefangene Honveboffiziere hinrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127—132 |
| Zwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Bedeutung und Folgen der im vorstehenden Capitel ermähnten hinrich- tungen. — Fortsehung meiner dem Bestehen der Unabhängigkeitsacte feindlichen Bestrebungen. — Der Endzweck der lehtern. — Die Eigen- thumlichkeit meines Berhältnisses zur Friedenspartei, zu Szemere, zu Koffuth. — Rachträgliches aus meiner kriegsministeriellen Birk- samkeit.                                                                                                                                                                                                                                                    | 133—141 |
| Einundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Ereignisse auf dem Kriegsschauplate der ungarischen Hauptarmee seit der Einnahme von Ofen bis Mitte Juni. — Gegenseitige Stellung der ungarischen und österreichischen Hauptarmeen um diese Zeit. — Meine Bermuthungen über den seindlichen Operationsplan. — Ungewisseit über die Stärke und den ernsten Beginn der russischen Intervention. — Der Einstuß dieser Ungewisseit auf meine Entschlässe als Obercommandant der Armee. — Die Ursachen der Berzögerung unserer Offensive. — Rückzugsdispositionen und sonstige Vorkehrungen für den Fall des ernstlichen Beginnes der russischen Intervention | 142—151 |
| Zweiundzwanzigsted Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Die Eröffnung unserer Offensive gegen die Defterreicher (am 16. Juni) misgludt. — Ich bestimme den 20. Juni für einen zweiten energischern Offensivversuch. — General Klapka rath hiervon ab, und bringt dagegen seinen Defensivoperationsplan neuerdings in Borfchlag: jedoch vergebens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152158  |
| Dreiundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Die Rriegsereigniffe vom 20., 21. und 22. Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159—184 |

| Bierundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Die ersten Rachrichten über ben ernsten Beginn der russischen Intervention. — Bestätigung derfelben und deren Ginfluß auf meine Entschlässe. — Der Ministerrath vom 26. Juni. — Berlust von Raab (28. Juni). — Ruckzug in das verschanzte Lager bei Komorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100-191         |
| Fünfundzwanzigstes Capitel. Berwürfniß zwischen ber Regierung und mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1002_904        |
| Sechsundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150-204         |
| Der 2. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 205—223         |
| Siebenundzwanzigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Die letten Tage in Komorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224254          |
| Achtundawanzigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Ein Theil der Hauptarmee verläßt Komorn. — Rückzug desselben bis Baizen. — Erstes Zusammentressen mit Borposten der russischen Hauptarmee. — Gesecht bei Waizen (den 15. Juli). — Außer Stande, die in demselben errungenen Bortheile zu versolgen, und in die Kenntniß gesetz, daß die russische Hauptarmee und unmittelbar gegenüberstehe: beschließe ich die Umgehung der letztern über Miskoliz. — Gründe für diese Wahl. — Rothwendigkeit auf der neuen Rückzugstinie einen namhaften Borsprung vor der russischen Hauptarmee zu gewinnen. — Das einzige Mittel hierzu, der nächtliche Rückzug aus der Stellung vor Waizen, für die Racht vom 16. auf den 17. Juli angeordnet. — Unerwartete Störung desselben. — Der feindliche Ueberfall am frühesten Morgen des 17. Juli. — General Graf Leiningen ermöglicht dessenungeachtet den Abzug der Armee. — Arrièregardegesechte auf dem Waizener Berge, vor Kétság und bei diesem Orte. — Fortsetzung des Rückzuges am 17. Juli bis Badkert. — Antritt des weitern Rückzuges am 18. gegen Balassa Gyarmat | 255—276         |
| Reunundzwanzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Rriegsereigniffe vom 18. bis 20. Juli. — Unfere damaligen Conjecturen , über den feindlichen Operationsplan. — Einfluß derfelben auf die Berwendung der einzelnen Corps der Armee. — Marschblispositionen für den 21. Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277—282         |
| Dreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Die ersten rusfischen Parlamentare im Lager der von mir befehligten Armee. — Unmittelbare Folgen diefes Ereigniffes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>283</b> —293 |
| Einunbbreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Fortfebung der Durchbruchsoperation gegen Mistoleg. — Aufmarich ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Armee am linken Sajoufer. — Aufklarungen über die damalige Si-<br>tuation derfelben. — Borpostengesecht bei Harsany am 23. Juli. —<br>Dispositionen für den 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geite<br>194—300 |
| Zweiunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Gin Schreiben bes ruffischen G.:b.: C. Graf Rudiger. — Meine Ant-<br>wort darauf. — Ein Zwischenfall mit ber lettern. — Der Baffen-<br>austaufch zwischen G.: L. Saß einer: und mir andererfeits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 801—305          |
| Dreiunddreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Gefecht bei Goromboly am 24. Juli. — Areffen am Sajó den 25. — Ruckjug vom Sajó auf das linke hernadufer. — Mein Entschluß am hernad stehen zu bleiben. — Motivirung desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306—314          |
| Bierunddreißigsteb Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Koffuth rügt meine Antwort an den russischen Feldherrn. — Besondere Motive, welche mich bestimmen, diese Rüge stillschweigend hinzunehmen. — Der eigentliche Zweck eines Schreibens an General Alapka. — Bedingungen zu einem gunstigen Umschwunge der Sachlage im Süden Ungarns. — Ich rathe Kossuth zur Entsernung Dembinski's vom Obercommando. — Kossuth stimmt bei, und will das Obercommando selbst übernehmen. — Ein projectirtes Rendezvous mit Kossuth kommt nicht zu Stande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315—319          |
| Fünfunddreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Der Uebergang der Ruffen über die Theiß bei Tisa-Füred, und unsere strategische Situation am hernád. — Ein neues russisches Corps betritt den Kriegsschauplat. — Gesecht bei Gesteln am 28. Juli. — Antritt des Rückzuges vom hernád in der Racht vom 28. auf den 29. — Rachrichten über die Bewegungen der Ruffen von Tisa-Füred. — Theilung der Armee in zwei Colonnen (bei Rysregyháza). — Marschdispositionen für den combinirten Rückzug. — Erklärung dieser; und Instructionen für den Kührer der Rebencolonne. — Constict der letzern mit den Ruffen bei Debreczin am 2. August. — Die Situation der Hauptcolonne (des Gros der Armee) während und unmittelbar nach diesem Consticte. — Der Rückzug die Groß-Wardein. — General Ragy-Sándor's Straswürdigkeit und meine scheinbare Rachsicht gegen ihn. — Die Folgen des 2. August bei Debreczin, und ihr Einstuß auf die sernern Dispositionen. — Ununterbrochene Fortsetzung des Rückzuges von Groß-Wardein die Arad. | 3 <b>20—3</b> 38 |
| Sechbunddreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                |
| Rachträgliche Darftellung verfcbiedener Umftande, Gerüchte und Ereigniffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

aus ben Tagen bes Ruckjuges vom hernad bis Arab ............ 339-359

| Siebenunddreißigsteß Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die nächste kriegsoperative Aufgabe und GL. Dembinski's Ruckzug von Szoreg nach Temesvar. — General Ragy-Sandor auf seinem Marsche von Arad nach Temesvar von den Desterreichern angegriffen und auf Arad zurückzeworfen. — Der letze Ministerrath vom 10. August 1849.                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Achtunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Die provisorische Regierung und die Unterhandlungen mit Aufland. — Tendenz meiner Betheiligung an den lettern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374—377 |
| Reunundbreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Meine lette Zusammentunft mit Rossuth. — General Graf Gupon berichtet, daß die Dembinski'sche Armee bei Temesvar gesprengt worden. — Ich fordere Kossuth zum Abdanken auf. — Er ernennt mich zum Oberfeldherrn. — Esanyi bewegt den Gouverneur zum Rücktritt. — Die lette Proclamation Kossuth's an die Ration. — Antwort der Russen auf unsere Einladungen zum Regociiren. — Ich beantrage die unbedingte Ergebung vor den Russen. — Der Kriegsrath erhebt meinen Antrag zum Beschluß. |         |
| Vierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Marfc von Arad nach Bilagos. — Borfallenheiten baselbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 409-422 |
| Einundvierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Die Baffenstredung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 423—426 |
| Zweiundvierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Rach ber Waffenstreckung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427—437 |

## Erstes Capitel.

Bur Drientirung.

Mit dem Siege von Ifasjeg follte Ungarn leiber bereits den Gulminationspunkt feiner Größe erreicht haben. So wollte es Roffuth!

Der feinbliche Sieg von Kapolna hatte die Broclamirung ber octropirten Berfaffung vom 4. März 1849 für Gesammt Desterreich zur Folge.

Diese Berfaffung sette schon an ihrem Geburtstage Ungarn als erobert voraus, und während sie den Bölkern Desterreichs das constitutionelle Heil nach Wolauf einer provisorischen Ewigkeit in Aussicht stellte, vernichtete sie die ungarische Berfaffung vom Jahre 1848 sammt den ältern Gerechtsamen des Königreichs Ungarn, erklärte das lettere für eine politische Leiche, verstümmelte frischweg den Cadaver und übersgoß die Bundslächen vorsorglich mit dem permanenten Scheidewasser der Gleichberechtigung der Nationalitäten, damit die amputirten Gliedmaßen dem Rumpse, selbst am Tage der apokalyptisch verheißenen constitutionellen Auferstehung, nicht wieder anwüchsen.

Indeffen zählte das provisorisch verstümmelte Königreich Ungarn zufällig noch einige Soldaten, denen die octropirte Frühgeburt der Censtralisten Desterreichs nicht mehr galt, als das Papier werth war, welsches der staunenden Welt die Vermuthung aufdrang, daß die Schlacht von Kapolna die unerwarteten Wehen dieser Frühgeburt gewesen, und

somit gewissermaßen anch F. D. Fürst Bindisch-Grag bei ber Entbinbung mit affistirt habe.

Jene Soldaten Ungarns waren der Meinung, die Wiener Minister könnten sich zu Tode octroniren, centralistren und gleichberechtigen, ohne daß hierdurch die Grenzen auch nur einer einzigen Pußta verrückt würsden, so lange F.=M. Fürst Windisch=Grät von dem Wahne befangen blieb, seine Sendung nach Ungarn mit dem Siege von Kapolna non plus ultra erfüllt zu haben und das Uebrige blos mit zwangsweisem Einsammeln von Unterwürsigkeitserklarungen abmachen zu können.

Jene Soldaten Ungarns begrüßten die Octropirte als den vermeintlichen Retter aus der peinigenden Ungewißheit, in welche sie durch
die eigentliche Hegira der ungarischen Revolution — die Flucht Kossuth's
von Pest nach Debreczin — versett worden waren, der Ungewißheit
nämlich, ob die entschiedenern Feinde der Verfassung vom Jahre 1848
"jenseits der March und Lajtha" oder "jenseits der Theiß"
hausten, ob dem Kriegsvolke jener, der Armee des Fürsten WindischGräh, oder den Kämpen dieser, den Polen und Republikanern, zuvörberst die Spise zu bieten wäre.

Durch die Octropirte ward in der That einerseits die Doppels züngigkeit, mit welcher Fürst Windisch-Grat sich und seine Armee innerhalb der Grenzen Ungarns "constitutionell" nannte, an das hellste Sonnenlicht gefördert, andererseits die Legalität des Standpunktes der erwähnten Soldaten Ungarns so flar und beutlich bestätigt, daß sie selbst Zweislern von Profession sofort unbestreitbar erschien.

Man hatte dem Prasidenten Kossuth jede Spur von Mutterwiß ex prosesso absprechen muffen, um anzunehmen, daß er — was immer seine politische Tendenz sei — nach dem Erscheinen der Octropirten auch nur einen Augenblick daran denken könnte, Ungarn aus seiner, früher schon imposant sesten, durch die Octropirte vollends unangreisbar gewordenen Desensivposition zu einer Offensive zu drängen, mit welcher es sich, nebst dem Beisalle der Thoren, nur russische österreichische Hiebe und höchstens die einer mannhaften Ration unwürdige Rolle eines Mitbewerbers der polnischen Emigration um das Glück, vom sentismentalen Europa bemitseidet zu werden, erfechten konnte.

In der bescheidenen Boraussetzung also, das dem Praftdenten Kossuth so wenig Mutterwit, als zu dieser lettern Erkenntnis hinreichte, von der gutigen Mutter Ratur nicht vorenthalten worden, erschienen uns (ich glaube, es versteht sich hier von selbst, daß auch ich
zu jenen "Soldaten" Ungarns zählte, von welchen hier die Rede ist)
die Polen und vaterländischen Republikaner — die Kämpen, wie erwähnt, der "jenseits der Theiß" hausenden Feinde der 1848er Berfassung — wie harmlose Strandläuser, welchen kaum der lebendige
Strom der Geschichte, höchstens der Sumpf der Chronique scandaleuse
Ungarns, als Element, darin sie leben und weben sollten, vom Schickssolle angewiesen schien.

Wir hielten fie faum der Beachtung werth, sondern glaubten erstannt zu haben, was Ungarn ausschließlich Roth thue, indem wir auf die Octrovirte furz und bundig mit den Tagen von Hatvan, Tapios Bickfe und Isaszeg antworteten.

Bir glaubten einerseits die überschwellenden Anmaßungen Koffuth's, durch den unglücklichen Schluß des Jahres 1848, die warnende Prosclamation von Waizen, das schmachvolle Debut Dembinski's, die zeits weisen Riederlagen Bem's, den wirklichen Interventionsversuch Rußslands in Siebendürgen, durch den Berlust der Festung Esseg, des Basnates und der Backsa, zumelst aber durch die Größe der Opfer, welche uns die letzten Erfolge auf dem Schlachtfelde gekostet hatten, in die Schranken erreichdarer, vernünftiger Tendenzen zurückgewiesen: anderersseits durch eben dieselben Erfolge unserer Wassen sein Vertrauen in unsern redlichen Willen, die Gerechtsame des Landes die zum Aeußerssten zu vertheidigen, unerschütterlich gesestigt.

Wir hofften ferner, Ungarn werde seine Ehre darein setzen, einem Manne zu gleichen, der im Gefühle seiner Kraft, gleich weit von lebers muth und Berzagtheit, für ein gutes Recht — aber auch nur für ein solches — in die Schranken tretend, um einen edlen Kampspreis wirbt und war's der Tod auf dem Schilde.

Ja, wir erwarteten zuversichtlich, die Nation werde sich mit herz und Sinn uns anschließen, die wir im Unglude nicht gewantt, im Glude nicht zu schwindeln gedachten. Allein vergebens war all unfer Glauben, Soffen, Erwarten!

Rossuth gedachte des unglücklichen Jahresschlusses 1848 nur, um die Genialität seiner Flucht von Best nach Debreczin zu bewundern. Das warnende Proclam von Waizen, Dembinski's schmachvolles Debut galten ihm blos als thatsächliche Beweise meines Strebens nach der Militärdictatur. Aus den Riederlagen Bem's, den Berlusten von Esseg, dem Banat, der Bácksa, zog er blos den leichtfertigen Schluß, daß Ungarn nicht viel mehr zu verlieren, desto mehr zu gewinnen habe. Ueber dem Interventionsversuche Rußlands schwärmte er sich in die Unausbleiblichseit der Gegen Interventionen Frankreichs, Englands, Deutschlands, Amerikas und der Türkei zu Gunsten Ungarns hinein, und während er die schweren Opfer, mit welchen unsere jüngsten Siege erkauft waren, unterschätzte, dienten die letztern nur dazu, seinen Uebermuth vollends dis zum Wahnsinn zu steigern, und Kossuth's Wahnssinn war leider der gläubigen Nation Evangelium.

Hatte Koffuth den Muth beseffen, nur ein einziges Mal die Gefahren Jener auf dem Schlachtfelde zu theilen, deren Siege er so selbstebewußt für unmittelbare Emanationen seiner persönlichen Anwesenheit im Hauptquartiere nahm: das Ende der nachsten Woche würde ihn — wo nicht weiser — doch klüger gefunden haben.

Allein ihm fehlte biefer Muth, und Ungarn follte — wie gefagt — mit dem Siege von Isaszeg den Culminationspunkt feiner Größe er-reicht haben.

## Zweites Capitel.

Berzögertes Borruden gegen Gobollo nach bem Areffen von Isasjeg. — Ruchug bes F.. M. Fürsten Binbisch. Grat gegen die Hanptstädte. — Das 7. Armeecorps vor und während des Aresfens bei Isasjeg.

In Folge der Retirade des feindlichen rechten Flügels von Isasseg nach Gödöllö mußte nothwendigerweise auch der linke, und zwar noch während der Nacht, welche dem Treffen von Isasseg ein Ende gemacht die Wahlstatt räumen. Dieser nahm seinen Rückzug ebenfalls nach Gödöllö.

Unsererseits sollte die Borrudung, jum Angrisse auf das vom Feinde vor diesem Orte bezogene Lager, schon am frühesten Morgen bes 7. April beginnen. Unsere Munitionsreserve aber war wegen der zeitraubenden Borsichtsmaßregeln, welche ihr Durchzug durch die Brandstätten des Isaszeger Baldes unerläßlich machte, noch immer nicht zur Stelle, und der empfindliche Abgang an Schießbedarf nothigte uns, das Eintressen derselben bei Isaszeg abzuwarten.

Mittlerweile wurde die Entbedung gemacht, daß der Sfalzeg gunachst gelegene Theil des Schlachtfeldes mit noch uneröffneten Batronenpaketen förmlich überfaet war, welche die Mannschaft der Klapka'schen
Bataillone Tags vorher, zweifelsohne schon in den ersten Stadien des
Treffens, weggeworfen hatte, um den General Klapka durch Borzeigen
ihrer leeren Patrontaschen zum Aufgeben des Kampfes zu bewegen.

Da nun Klapka — wie erwähnt — seinen anfänglichen Rudzug von Isasseg hauptsächlich baburch motivirte, daß seine Bataillone keine Batronen hatten, so kann man nicht umhin, den wenngleich obsoleten Einsfall jener Bataillone, ihre Patronen geradezu wegzuwerfen, — außnahmsweise Klapka gegenüber — einen sehr gelungenen zu nennen.

Die Munitionsreserve traf endlich bei Isaszeg ein; unter ben ausgetheilten Infanteriepatronen wurden nun aber auch solche entbedt, beren Füllung größtentheils gewöhnlicher Straßenstaub war. Ber sich bies neuartige Verdienst um die feindliche Armee erworben, blieb mir unbekannt.

Begreiflicherweise verzögerte bie Ausscheibung ber mit Sand gestüllten Patronen unser Borruden gegen Gobollo noch mehr, und F.-M. Fürst Windisch-Grat fand somit hinreichend Zeit, seinen aus strategisschen Grunden (sic) gewählten Rudzug, von Gödöllö gegen die Hauptstädte, unangesochten anzutreten.

Seine Arrièregarbe hatte bereits Rerepes erreicht, als wir uns mit bem gleichzeitig von Bag und Afzob gegen Godollo vorrudenben 7. Ars meecorps im lettern Orte wieder vereinigten.

Das 7. Armeecorps hatte — wenn ich nicht irre — am 5. April den Befehl erhalten, im Laufe des 6. Asid zu nehmen, und fich den Uebergang über die Galga für den 7. zu sichern, an welchem Tage es angriffsweise auf Gödönd losruden sollte.

Am 5. war ber Feind mit zahlreichen Streitkräften von Afzod gegen Hatvan vorgerudt, schien anfangs die Stellung des 7. Corps bei lesterm Orte angreiseh zu wollen, zog sich aber bald wieder, unter bem Schute seiner Cavalerie, gegen Afzod zurud.

Diese nun attaquirte ber Commandant bes 7. Armeecorps mit zwei Divisionen Sufaren, und wurde babei mit Berluft zuruckgeschlagen.

Richtsbestoweniger ergriff berselbe, bem erhaltenen Befehle gemäß, Tags barauf (ben 6. April) mit seinem ganzen Corps die Offensive — mit den Divisionen des linken (Böltenberg) und des rechten Flügels gegen Asiob, und jener des Centrums (Kmety) gegen Bag, — fand aber diese Orte vom Feinde bereits verlassen. Bon Asiob sandte er nun jenen Offizier, welcher mir — wie im letten Capitel des ersten

Bandes erwähnt — im Isaseger Walde — während ich eben von Kosa nach dem Schlachtselde unterwegs war — begegnete, mit der Meldung von dem geschehenen Bormarsche des 7. Corps bis Assob und Bag an mich ab. Dieser Offizier mochte auf seinem Ritte, von Asod gegen den rechten Flügel unserer Stellung vor Isaszeg, die Bager Poststraße quer passirend, zufällig den Marsch der Division Kmeth auf derselben wahrgenommen und für ein Vorrücken des ganzen 7. Armeescorps gegen Gödöllö angesehen haben. Daher die Bestimmtheit, mit welcher er mir meldete, das 7. Armeecorps marschire bereits unmittels bar auf Gödöllö los.

Dberft Amety, mit seiner Division in Bag angelangt, vernahm daselbst den in Afzod nicht mehr hörbaren Geschützdonner von Isaszeg, und forderte den Commandanten des 7. Armeecorps in der That dringend auf, die demselben gleichwohl erst für den folgenden Tag ans besohlene Offenstve gegen Gödöllö sogleich zu eröffnen, allein verzgebens! — der Commandant des 7. Armeecorps glaubte sich auf die Beobachtung der vom Hauptquartiere erhaltenen Dispositionen besichränken zu muffen.

Indeffen ließ sich Oberst Amety durch die Bedenklichkeiten seines Corpsommandanten keineswegs abhalten, wenigstens mit seiner Division allein, gegen Gödöllö vorzurüden. Auf halbem Wege dahin, vor dem Kloster Besenyö, stieß er jedoch auf eine feindliche Position, zu deren Forcirung seine Streitkräfte nicht ausreichten: und die Armeescorps Damjanics, Aulich und Klapka mußten somit den Sieg von Isaseg ohne Mitwirkung des 7. Armeecorps ersechten.

Freilich erschien nun — in Folge der übergroßen Scheu des Commandanten vom 7. Armeecorps vor jedem über die bestimmt vorgezeichenete Linie hinausgehenden Schritte — das Berdienst jener drei Armeescorps bei dem Siege von Isaszeg, sowie des letztern moralische Besteutung zu Gunsten der ungarischen Wassen wesentlich gesteigert; dessen ungeachtet aber mußten wir um so ernster bedauern, daß der Commandant des 7. Armeecorps die weisen Rathschläge Kmety's nicht befolgt habe, als dadurch dem Feinde Zeit gelassen worden, sich einer — bei

ber gegenseitigen Stellung ber Armeen am 6. April mehr als wahrs scheinlichen — Rieberlage zu entziehen.

Nach ber, wie bereits erwähnt, am 7. April im Orte Göböllö bewirften Bereinigung ber von Jasseg her anrudenden Armeecorps mit bem 7. wurde einem Theile bes lettern die Berfolgung bes gegen die Hauptstädte retirirenden Feindes übertragen; diese blieb indessen ohne besondern Erfolg, und ward nach einigen mit der feindlichen Arrièresgarde gewechselten Schuffen sogleich wieder aufgegeben.

## Drittes Capitel.

Roffuth in Gobollo.

Im Laufe bes 7. April, wenige Stunden nach unserm Einruden, langte auch Kossuth sammt Gefolge in Gödöllö an. Er schien mit den Leistungen der Armee zufrieden, und sprach viel und schön vom ewigen Danke der Nation.

Nach einer Beile verlangte er mich auf seinem Wohnzimmer unter vier Augen zu sprechen. Bei bieser Gelegenheit erhielt ich bie ersten Andeutungen über die Haupttendenz seiner Politik.

Jest — meinte er — sei es an der Zeit, auf die octropirte Berfaffung vom 4. Marz etwa mit der Lobreißung Ungarns von Defterreich zu antworten.

Er nannte ben Langmuth ber Nation erschöpft; diese durfe — will sie sich anders ber Freiheit würdig zeigen — eine Zumuthung, wie sie die Octropirte aussprach, nicht nur nicht bulben, sondern muffe übers bies vollwichtige Repressalien dafür nehmen. Die Bölfer Europas werden die Gediegenheit der ungarischen Nation nach der Antwort bezurtheilen, welche sie auf jene Berfassung ertheilt. Die Sympathien jener werden von diesem Urtheile abhängig sein (sic). England, Frankzeich, Italien, die Türkei, ja selbst ganz Deutschland, Desterreichs eigene Erbländer nicht ausgenommen, warten ja nur darauf, daß Ungarn sich als unabhängigen Staat erkläre, um demselben ihre factische Hilfe

um so reichlicher angebeihen zu lassen, je zurückhaltender sie damit bisher gewesen. Die hartgeprüste, unterjochte Schwesternation der Polen
werde rasch dem Beispiele der Ungarn solgen, und mit diesen vereint,
in der — durch Desterreichs und Rußlands Politik in ihren Interessen
so vielsach verletzten — Pforte einen mächtigen Schutz- und Trutverbündeten sinden. Mit Ungarns Freiheit fällt die Freiheit Europas;
dem Siege Ungarns werden ebenso viele siegreiche Schilderhebungen
gegen ein verhaßtes Regierungsprincip solgen, als Europa unterjochte
Bölker zählt.

"Unfer Sieg ift gewiß", fuhr er beilaufig fort, "aber wir fonnen weit mehr noch thun, ale für une allein; wir konnen und muffen für bie Freiheit Aller, die und ben Sieg munichen, fampfen und fiegen. Unfer Wort aber muß ber That, unfer Siegegeschrei bem gewiffen Siege voraneilen und beffen erlofende Rabe allen gefnechteten Bolfern vorherverfunden, bamit biefe mach und geruftet feien, bamit fie ben rettenden Augenblid nicht ftumpffinnig verschlafen, und unfern gemeinschaftlichen Feinden nicht abermals Zeit gönnen, sich zu erholen, zu sammeln und neu zu fraftigen. Schweigen burfen wir nicht, nachbem bie octropirte Berfaffung unfere Erifteng in Abrede gestellt hat. Unfer Schweigen ware halbe Anerkennung jener Acte, und alle unsere Siege blieben fruchtlos! Bir muffen uns alfo erflaren! Gine Erflarung aber, wie ich fie munichte, murbe bas Selbftgefühl ber Ration heben, hinter ben noch immer unentschloffen bin- und herbrangenden Barteien, in : und außerhalb bes Reichstages, mit einem Male alle Bruden abwerfen, die Parteilnterreffen ob des nachsten und wichtigften gemeinfamen Zieles in ben Sintergrund brangen, und fo ben gewiffen Sieg erleichtern, beschleunigen."

"Mir will dies Alles nicht ganz einleuchten", war beiläusig meine Entgegnung. "Richt das Wort wird Ungarn frei machen: die That allein kann es. Und diese That zu vollbringen wird kein Arm außer Ungarn, wohl aber werden Armeen sich erheben, damis sie nicht voll-bracht werde. Und gesetzt, es wäre Ungarn für sich allein stark genug, sich augenblicklich von Desterreich loszureißen: wird es nicht dennoch zu schwach bleiben, um sich als unabhängigen Staat in einer Rachbar-

schaft zu behaupten, in welcher bereits bie Eristenz der Bforte, tros ihrer ungleich gunstigern Lage, zu einer Gnabenexistenz herabgefunken? Bir schlugen soeben wiederholt den Feind, das ist nicht zu bestreiten. Aber wir vermochten bies nur mit ber außerften Kraftanstrengung. Das Bewußtsein, es gelte einer gerechten Sache, befähigte uns hierzu. Die Lobreigung Ungarns von Defterreich mare feine gerechte Sache mehr; ber Rampf für biefelbe fein Rampf für, fonbern gegen bes Gefet: fein Rothwehrfampf, sondern ein Angriff auf ben Bestand der gesammten öfterreichischen Monarchie. Und indem wir hierburch Milliarden uralter Interessen und Sympathien todtlich verlepen; indem wir hierdurch über unfer eigenes Baterland alle unseligen Kolgen einer durch keinerlei Umstände gebotenen Staatsumwälzung heraufbeschwören; indem wir hierdurch die alten Truppen, ben Kern unserer Streitfrafte, meineidig machen, sie moralisch erschüttern: wird uns jeber fommende Tag schwächer finden, mahrend gleichzeitig unfern Begnern in jedem Rachbarstaate ein natürlicher Berbundeter gegen uns, die Störer des Gleichgewichtes von Europa, erwächst. « Wir durfen die Octropirte nicht schweigend hinnehmen! » Ginverftanden! Aber heißt bas afchweigend hinnehmen », was wir bisher gethan? Ronnten wir auf die Octropirte Berfaffung vom 4. Marg treffender antworten, als wir's bisher gethan? 3ch fann nicht entscheiben, was und wieviel ben Bolfern Europas fromme; bag aber ben Bolfern Ungarns ber fleinfte Sieg auf bem Schlachtfelbe mehr Bortheil und Ehre bringt ale bie übermuthigfte Erflarung, bas fteht flar vor mir; und ich wiederhole nochmale: für den legitimen König Ferbinand V. und die von biefem fanctionirte Berfaffung gewonnene Schlachten find die beste Antwort Ungarus auf die hirngespinnste ber Biener Minifter."

Koffuth frug zweiselnd entgegen: ob ich wohl wirklich glaube, daß die alten Truppen je ernstlich an Ferdinand V. und die Constitution vom Jahre 1848 gebacht haben?

"Boran hatten fie benn benten follen", rief ich, "als unmittelbar nach ber Raumung ber Hauptstädte meine Proclamation von Baizen bas einzige Mittel blieb, sie — bie zum freiwilligen Abzug ins feinbliche Lager Entschlossenen — für Ungarn zu erhalten, das seine bisherigen Erfolge doch zunächst ihnen verdankt? Was war denn der innerste Kern jener Demonstration, welche mein Armeecorps in Kaschau
gegen den Generallieutenant Dembinsti ohne mein Hinzuthun und Borwissen, beabsichtigte, als die Besorgniß, in mir einen Commandanten
zu verlieren, der Achtung hatte vor ihrem Fahneneide? Ich habe mit
diesen Truppen Leid und Freud getheilt. Ich kenne ihre Gesinnung.
Und stände König Ferdinand V. jest hier vor uns: ich wurde ihn
ohne das geringste Bedenken einladen, mir — wehrlos und unbeschützt — ins Lager zu solgen und dessen Huldigung entgegenzunehmen;
benn ich bin gewiß, es sindet sich dort Niemand, der sie versagt."

Roffuth, von meiner geringen Begeisterung für seine politischen Ibeen — wie es schien — nicht sonderlich erbaut, brach nun die Untereredung ploglich ab, und erwähnte vor mir mit keiner Silbe mehr ber Lobreißung Ungarns von Desterreich.

Ob, wann, und mit welchem Erfolge er diese Bbee ben übrigen Eruppenführern mitgetheilt habe, ift mir, selbst jest noch, ein unents hulltes Geheimniß.

Ein zweiter Gegenstand, der in Gödöllö zwischen Kossuth und mir zur Sprache kam, waren die Maßregeln, welche zu ergreisen waren, um unsern bei der seindlichen Armee kriegsgefangenen Offizieren eine humane Behandlung zu garantiren. Es verlautete nämlich, daß im seindlichen Lager die kriegsgefangenen Ungarn überhaupt, insbesondere aber die Offiziere, mit beispielloser Unmenschlichkeit behandelt würden; daß man diese Lettern mit gänzlicher Ignorirung jener — doch nicht von Ungarn — officiell eingeleiteten Umtriebe, durch welche die auf die ungarische Berfassung beeideten Truppen in eine feindliche Stellung gegen ihre einstigen Kameraden gedrängt worden, als Hochverräther behandle.

Früher schon war bieser Gegenstand in Debreczin beim Landesvertheidigungs-Ausschusse zur Berhandlung gekommen, in Folge bessen ein Schreiben des Kriegsministers an den Commandanten der seindlischen Armee in unserm Hauptquartiere eintraf, welches dem Präsidenten Kossuth vorgelegt und, nach dessen erlangter Billigung, an die feindslichen Borposten befördert werden sollte. Run ware ber Ausbruck bieses Schreibens vollsommen geeignet gewesen, bem F.=M. Fürsten Windisch-Grat die Ueberzeugung aufzubringen, daß er uns am 2., 4. und 6. April in der That so total aufs Haupt geschlagen, als dies seine denkwürdigen Armeebülletins der Welt glauben machen wollten.

Das erwähnte Schreiben wurde somit verworfen, und ich selbst verfaßte eines an den Commandanten der öfterreichischen Invasions armee in Ungarn, worin ich demselben unter Anderm die Versicherung gab, daß wir auf jede einzelne Hinrichtung, an kriegsgefangenen ungarischen Offizieren vollzogen, mit der Hinrichtung dreier kriegsgefangener österreichischer Offiziere zu antworten gedächten.

Diese Erklärung nun warb — nachdem Koffuth seine Zufriedenheit darüber ausgedrückt hatte — in mehrern Eremplaren an die feindlichen Borposten befördert.

Die dritte und berzeit dringlichste Frage, welche ich in Godollo mit Koffuth erörterte, betraf das nachste für die Operationen unserer Armee zu wählende Object.

Rossuth war der Meinung, wir sollten von Gödöllö aus frischweg in fürzester Linie auf die Hauptstädte losrücken und diese mit Sturm nehmen. Er ließ sich nur schwer von dieser Idee abbringen. Denn — meinte er — alle unsere Siege hätten keine rechte Bedeutung, so lange noch die Hauptstädte vom Feinde besetzt blieben. Nur deren Wiederzeroberung könne dem Lande einen reellen Beweis vom Gedeihen unsers Besteiungswerkes geben. Sie allein vermöge den Geist der Nation rasch zu heben und für die Dauer zu kräftigen. Dies aber müsse man vor allem im Auge behalten; — denn mit der Hossnung der Nation auf ein schnelles und günstiges Endresultat dieser Kriegsoperationen verstegen zugleich alle Hilfsquellen, welcher die energische Fortsetzung des Kampses so dringend bedarf.

Allein wie unbestreitbar biese Behauptung Kossuti's auch gewesen sein mochte: anstatt der Hauptstädte mußte dennoch Komorn als nachsstes Operationsobject selbst auf die Gefahr hin gewählt werden, daß die Nation, ob der hierdurch verzögerten Wiedergewinnung von Budappest, in den Zustand ihrer frühern Muthlosigkeit zurücksiele.

Ich bemühte mich bemnach, ben Prafibenten zu überzeugen, wie die unverweilte Berückichtigung ber Bunsche Derjenigen, welche die Wiederoberung der Hauptstädte höher anschlügen als den Entsat Romorns, ein arger strategischer Misgriff ware; abgesehen davon, daß jene Bunsche, in dem wahrscheinlichen Resultate der am linken Ufer der Donau einzuleitenden Angriffsoperation auf die Hauptstädte, nur eine eben so tragische als mangelhafte Befriedigung sinden dürften: eine tragische, weil hierbei das wehrlose Pest allen Drangsalen einer belagerten Stadt preisgegeben wurde; eine mangelhafte, weil die Deslogirung des in Ofen — wie vorauszusehen — sich sestsenden Feindes von Best aus nicht denkbar sei.

Gleichzeitig glaubte ich ben Prafibenten auch barauf aufmerkfam machen zu muffen, wie es von nun an, bei ber Eigenthumlichkeit unsferer nachsten Bewegungen, nicht mehr so leicht wie bisher möglich sein werbe, für ihn stets einen vollkommen sichern Aufenthaltsort im nachsten Bereiche ber Armee zu ermitteln, es ware benn auf Rosten ber unbeirrten Berfolgung unserer strategischen Zwecke.

Rossuth schien bies Alles nach längerm Debattiren endlich boch einzusehen, und enthielt sich fortan nicht nur jeder Einsprache gegen die Ausführung unserer fernern, zunächst auf den Entsat der Festung Rosmorn berechneten Operationen, sondern entschloß sich auch zur Rücksehr von Gödöllö nach Debreczin, welche er — wenn ich nicht irre — am 10. April antrat.

Wie inbrunftig aber auch Koffuth über bem, was Ungarn zunachst fromme, unterwegs gebrutet haben mag: zwei Dinge scheint er babei jebenfalls übersehen zu haben:

- 1) Daß Ungarn schon vollauf zu thun hatte, wenn es sich einste weilen ber Segnungen ber "Octropirten" und ihres Provisoriums bes Bandwurmes, an bem sie, faum geboren, schon frankelte ers wehren, wenn es im Besitze seiner Gerechtsame bleiben wollte; und
- 2) daß Ungarn, so es nach Unabhängigkeit von Desterreich strebt, einem Thoren gleiche, ber sich Ropf und Arme vom Rumpfe lösen möchte, um besto leichter einherschreiten zu können.

## Viertes Capitel.

Der neue Operationsplan. — Deffen Ansführung mit ber Erfturmung bon Baigen begonnen am 10. April 1849. — Der Neberfall auf Loffonez (Ende Marg) und beffen muthmaßliche Folgen.

Es ist mir nicht erinnerlich, daß im ungarischen Lager außer Demsbinski und Rossuth noch irgend Jemand von Bedeutung den Gedanken, die Hauptstädte durch einen auf dem linken Donauuser einzuleitenden wirklichen Angriss wieder zu gewinnen, je ernstlich erfast habe. Wenn aber nichtsbestoweniger F.=M. Fürst Windisch=Grät, oder bessen zeitslicher Stellvertreter, die Realistrung eines ähnlichen Gedankens unserersseits für wahrscheinlich hielt: so kam uns dies eben wie gerusen; benn, während wir zunächst nur den Entsat von Komorn vor Augen hatten, mußte uns begreislicherweise sehr viel daran gelegen sein, den Feind geradezu glauben zu machen, daß wir an nichts Anderes dachten als an die flagrante Wiedereroberung der Stadt Pest.

In biesem Sinne entwarf ber, gleich mir interimistische, Generals stabs-Chef ber Armee folgenden Operationsplan:

- "Das 7. Armeecorps gewinnt die Linie Fot Dunakeszi, und unterbricht die directe Communication zwischen-Baizen und den Hauptsftabten auf der Donau sowohl, wie am linken Ufer derselben.
- "Das 2. Armeecorps (Aulich) verftarft burch eine kleine felbe ftandige Colonne, welche mahrend ber Borrudung ber Hauptarmee auf

ber Gyöngyöser Straße gegen Göböllö, zur Deckung ber Theißübers gange bei Szolnof und Czibakháza zurückgelassen und erst nach bem Tage von Tápió-Bickse zum Nachrücken auf ber Szolnoker Eisenbahnslinie beordert worden war — besetht die Kerepeser Poststraße, den Kerefzturer Weg und die Szolnoker Eisenbahnlinie.

"Beibe genannten Armeecorps bemonstriren aus ihren Stellungen gegen Best.

"Mittlerweile ruden die Armeecorps 3 (Damjanics) und 1 (Klapka) in der kürzesten Linie von Gödöllö auf Waizen los, nehmen diese Stadt, sollte sie vom Feinde besetht sein, und sethen ihren Marsch über Reitsäg, Nagy-Oroszi, Ipolyság nach Levenz (Léva) unaufgehalten fort.

"Sobald die letzgenannten beiben Armeecorps Waizen genommen haben, ruden ihnen die beiden Flügel-Armeedivisionen des 7. Corps von Dunakeszi nach, währendbessen die Division des Centrums (Ameth) für sich allein die Demonstration gegen Pest fortsett, hierdurch den Ab-marsch der übrigen beiden Divisionen maskirend.

"Rachdem endlich das 3., 1. und die erwähnten zwei Drittheile des 7. Armeecorps die Stadt Waizen auf der bezeichneten Straße gegen Levenz verlassen haben, übernimmt das 2. Armeecorps (Aulich), nebst dem ihm bis dahin angewiesenen, auch den Demonstrationsrayon der Division Amety, während diese nach Waizen abrückt und daselbst verbleibt.

"Die fernern Operationen der über Waizen nach Levenz dirigirten Hauptcolonne werden der Uebergang über den Granfluß, und der Entsfat der Festung Komorn sein."

Wir durften hierbei dem Commandanten der vor Pest concentrirten feindlichen Hauptarmee schlechterdings nicht soviel Passivität zumuthen, als dieser nachträglich überraschenderweise an den Tag legte. Wir mußten darauf gefaßt sein, daß er der immer wiederkehrenden Demonstrationen, mit welcher ihn General Aulich regaliren sollte, endlich mude, aus der Desensive in die Offensive übergehen werde, um sich den lästigen Gegner ein für allemal vom Halse zu schaffen. Die Folgen hiervon mußten die bisherigen Berbindungslinien zwischen dem, auf dem Marsiche über Levenz nach Komorn begriffenen, Groß unserer Armee, und

der Regierung wie den Kriegevorrathen hinter der Theiß, junachft bedrohen.

Die wichtigste bieser Berbindungslinien war die Gyöngyöser Bostsstraße. So viel Bortheile uns diese ihrer Kurze und guten Prakticasbilität wegen auch bot: wir mußten uns bennoch vorbereiten, auf die continuirliche Benuhung derselben während der Dauer der oben angesdeuteten Operationen verzichten zu muffen. Als Ersaß für sie sollte und in diesem Falle jene Straße dienen, welche von Missolcz über Butnok, Lossonz, Balassa-Gyarmat und Ipolyság nach Levenz führt.

Die möglichste Sicherung beiber Communicationslinien aber war die nächste Aufgabe der Division Kmety in Waizen, welche überdies auch noch die Berbindung zwischen dem Gros unserer Armee an der Gran und dem 2. Armeecorps vor Pest zu erhalten, wie dem lettern im Nothfalle als Reserve zu dienen hatte.

Ich war fest entschlossen, ben Entfat von Komorn, selbst auf die Gefahr hin, daß mittlerweile von der feindlichen Hauptarmee vor Best die Offensive gegen unser vereinzeltes 2. Armeecorps (Aulich) ergriffen wurde, unbeirrt im Auge zu behalten.

In dem erwähnten Falle blieb Aulich, wie sich's von selbst verssteht, nichts Anderes zu thun übrig, als — dem Feinde jede Handsbreit Terrain so lange als möglich streitig machend — den ercentrischen Rückzug gegen Tisza-Füred, Szolnof und Czibakháza anzutreten, und sich im schlimmsten Falle auf die Besetzung der, während der Uebersschwemmungszeit besonders leicht haltbaren, Theisübergangspunkte zu beschränken.

Es schien mir übrigens eine nachhaltige Offensive ber vor Peft lagernden feindlichen Hauptarmee gegen Aulich, und folgerecht gegen unsere Operationsbasis, schon deshalb minder beunruhigend, weil Kofs suth noch vor seiner Abreise von Gödöllö nach Debreczin mir hoch und theuer verbürgt hatte, General Bem befinde sich bereits auf dem Marsiche von dem mittlerweile wieder vollständig zurückeroberten Siebensbürgen gegen Baja an der niedern Donau, und werde diese bei dem genannten Orte zuverlässig schon Mitte April mit einer Macht von wenigstens 16,000 Mann überschritten haben, um sich sofort nordwärts

gegen Raab zu wenden, und nach bewirfter Bereinigung seiner Truppen mit den unserigen, den Oberbefehl über die gesammte Armee, an Better's Statt, zu übernehmen.

Durch diese Gewißheit ward überdies auch die gegründete Besorgniß, daß der Commandant der feindlichen Hauptmacht vor Best sich mit den ersten besten energischen Offensivversuch gegen Aulich, von der numerischen Schwäche der Truppen des Lettern überzeugen, hieraus unsere eigentlichen Absichten sofort erkennen, und denselben auf der fürzesten Linie von Best-Ofen über Gran (Esztergom) und die Donaubrücke daselbst mit Rachbruck begegnen dürste, wesentlich gemildert; denn in diesem Falle konnte das Erscheinen Bem's, im Rücken des Feindes, unserer Hauptcolonne im Granthale leicht wieder Luft machen.

Um so zuversichtlicher ward also die Aussührung des oben mitgetheilten Operationsplanes schon am 8. April 1849 von Gödöllö aus begonnen.

Mittlerweile gerieth ein von Waizen nach Gödöllö abgeschickter, seindlicher Courier in unsere Gewalt. Seine Depeschen bestätigten die Boraussehung, daß Waizen eine feindliche Besatung habe; und zwar standen dort die kaiserlichen Brigaden Göt und Jablonowski.

Am 10. April Abends erhielt ich in Gödöllö durch einen Ordonnanzoffizier des General Damjanics die Meldung, Baizen sei im Lause des Vormittags, trot der hartnäckigen Gegenwehr der genannten beiden feindlichen Brigaden, vom 3. Armeecorps (Damjanics) mit Sturm genommen worden.

Daß ber feinbliche Obercommandant nicht schon aus dieser Erstürmung Waizens erkannte, was wir wollten: vermag ich nur durch die Annahme zu erklären, derselbe habe jene unbedeutende Streifcolonne des 7. Armeecorps, welche — wie aus dem 36. Capitel des ersten Bandes dieser Auszeichnungen bekannt — im Beginne der zweiten Hälfte des Märzmonates von Miskolcz aus, ursprünglich gegen den damals von den feinblichen Brigaden Gös und Jablonowski in Kaschau und Eperjes zurückgelassenen slowakischen Landsturm entsendet, später aber von Eperjes gegen Komorn dirigirt wurde, wirklich für ein größeres Corps angesehen.

Der feinbliche Oberst Almasy, wahrscheinlich zur Aufreibung bieser Streifcolonne mit einer hierzu notorisch mehr als hinreichenden Streitmacht in das obere Eipelthal betachirt, erreichte nämlich gegen Ende März glüdlich Lossonz. Hier jedoch ließ er sich von jener Streiscolonne am hellen Mittage überfallen, einen Theil seiner Truppen nebst der Cassa abnehmen, und von jeder fernern Offensive für immer abschrecken.

In ber feindlichen Relation über biesen Unfall mochte nun freilich unsere schmächtige — wie bekannt — nur einige hundert Mann Insfanterie, 32 Husaren und zwei Geschüße zählende Streiscolonne zu der Dicke eines Armeecorps angeschwollen, und dadurch dem Commandanten der vor Pest concentrirten seindlichen Armee die Voraussehung nahe gelegt worden sein, daß jenes vermeintliche ungarische Armeecorps, der nach dem Uebersalle von Lossoncz, über Hals und Kopf gegen die Dosnau retirirenden Colonne des österreichischen Obersten Almasy auf dem Fuße solgend, plöslich vor Waizen erschienen sei, und die Brigaden Göt und Jablonowsti von dort vertrieben habe, um sich sofort mit dem Gros unserer Armee zum Angrisse auf die Stellung der österreichissschen Hauptmacht vor Pest zu vereinigen.

Der moralische Einbruck bes erwähnten Ueberfalls von Lossoncz scheint überdies schon während unserer Offensivoperation gegen Gödöllö auf die Truppendispositionen des K.-M. Fürsten Windsschaft von Einstuß gewesen zu sein. Wenigstens bleibt der Umstand, daß während des, seindlicherseits mindestens um 36 Stunden mit Bestimmtheit vors herzusehenden, Treffens von Isaszeg das seindliche Armeecorps des K.-M.-L. Csorich noch immer in Waizen stand, ebenfalls nur durch die Annahme erklärdar, sene Streiscolonne des 7. Armeecorps, welche, wie gesagt, den kaiserlichen Obersten Almash in Lossoncy überfallen hatte, sei von diesem nur in dem — freilich seder Berechnung spottenden — Multiplicationsspiegel des ersten panischen Schreckens beobachstet, und ihre numerische Stärke zum mindesten um das Zwanzigsache überschätzt, der F.-M. Fürst Windisch-Gräß aber durch das Resultat dieser Ueberschätzung nothwendigerweise zur Disponirung des Armeescorps Csorich auf die Waizen-Lossoncer Straße veranlaßt worden.

# Fünftes Capitel.

Details über bas Gefecht bei Baigen. — Fortsehung der Operationen bis an den Granfluß bei Leveng. — Der Debreeginer Reichstagsbeschluß vom 14. April 1849.

Die Rachricht von der gelungenen Vertreibung der feindlichen Brigaden Göt und Jablonowski aus Waizen bestimmte mich, das Hauptquartier noch in der Racht vom 10. auf den 11. April von Gösböllö nach jener Stadt zu verlegen.

Dort erst erfuhr ich die folgenden wichtigen Details des Gefechts: Als General Damjanics, mit dem 3. Armeecorps vor Waizen ersscheinend, die Vorbereitungen des Feindes zu einer ernsten Defensive wahrnahm, erkannte er zugleich die Gelegenheit gunstig, jenen ganz aufzureiben oder geradezu abzufangen.

In dieser Absicht sollte das 1. Armeecorps (Klapka), welches dem 3. (Damjanics) auf dem Fuße folgte, die Stadt Waizen östlich — durch das Terrain maskirt — umgehen und die einzige Rückzugsslinie des Feindes, die Straße von Waizen nach Veröcze, besehen, wahs rend das 3. Corps den Feind in der Front so lange zu sesselln hatte, bis jenes Manoeuvre ausgeführt wäre.

Rlapka, mit diesem Plane einverstanden, schickte sich sofort an, die Umgehung zu bewirken, erreichte aber dessenungeachtet den geeigneten Schwerpunkt der feindlichen Rudzugslinie erft, nachdem ihn der mittelerweile von Waizen retirirende Feind bereits passirt hatte.

Run schrieb Klapka ber Uebereilung bes Generals Damjanics, bieser ber Saumseligkeit Klapka's das Mislingen bes auf die volltommene Rieberlage des Feindes berechneten Manoeuvres zu: während der vermittelnden Annahme, daß feindlicherseits die Absicht Klapka's noch zur rechten Zeit erspäht und durch eine beschleunigte Retirade verseitelt worden sei, die Hartnädigkeit zu widersprechen schien, mit welcher der Feind dem General Damjanics jeden Schritt breit Terrain vor Baizen, ja die Stadt selbst noch, streitig zu machen bemüht gewesen.

Die zwischen ben beiben Corpscommandanten Damjanics und Klapka ursprünglich durch den Tag von Tápis-Bickke angeregte und durch den von Isaszeg merklich erhöhte Gespanntheit nahm somit, in Volge des Tages von Waizen, vollends einen Bedenken erregenden Charakter an.

Uebrigens hatten sich an diesem Tage außer Klapka auch noch ber Oberst und Cavaleriecommandant des 3. Corps, Ragy=Sándor, und die einige hundert Mann zählende Bolenlegion den heftigsten Unwillen des Generals Damjanics zugezogen: Ragy=Sándor, weil er einem Borrückungsbefehle während des Gesechtes, etwa in ähnlich gedeihlicher Beise, wie bekanntermaßen am Tage von Tápió=Bicske dem Bersol=gungsbesehle, nachkam; die Bolenlegion durch solgende Thatsache:

Die Brüde am süblichen Ende von Baizen — von den bis an die Listere der Stadt zurückgedrängten feindlichen Tirailleurs sehr lebhaft vertheidigt — sollte mit Sturm genommen werden. Derselbe ungarische Stadsoffizier, welcher sich am 4. April als Commandant des 3. Honved-Bataillons bei der Erstürmung der Brücke über den Täpid so rühmlich ausgezeichnet hatte, seuerte die unfern aufgestellte Polenlegion zum Sturme an und gedachte sie, ihre Fahne ergreisend, persönlich vorzussühren. Der polnische Fahnenträger aber verweigerte die Uebergabe des ihm anvertrauten Banieres und die gesammte Legion den Sturm.

Die erwähnte Brude am sublichen Eingange der Stadt Baizen wurde nun von Abtheilungen des 3. und 9. Honved Bataillons in ebenso entschiedener Beise, wie am 4. April jene über den Tapio, genommen, wobei der erwähnte heldenmuthige Stadsoffizier, welcher hier abermals mit der Fahne voranstürmte, das Pferd unterm Leibe verlor.

Rach bem Berlufte ber Brude vermochte ber Feind die sublichen Eingange von Baizen nicht langer zu halten; bas 3. und 9. Bataillon brangten ihn zunächst in bas Innere ber Stadt zurud, bis er endlich biese ohne fernern Wiberstand zu räumen begann.

Run sammelten sich die Bataillone des 3. Corps und formirten in der Ordnung, in welcher sie in die Stadt eingedrungen waren, Eine Marschcolonne; die Polenlegion aber, welche — wie gesagt — den Sturm auf die Brücke verweigert hatte und selbst während des weitern gesechts-weisen Bordringens in das Innere der Stadt blos dem 3. und dem 9. Honved-Bataillon nachgehumpelt war, wußte bei der Raillirung die Tête dieser Colonne zu gewinnen, und sich durch diesen Kniff das Anssehen zu verschaffen, als gebührte ihr die Ehre des Tages.

Ich hatte vollauf zu thun, um einerseits die Controversen zwischen Damjanics und ben Offizieren seiner beiben Cavalerieregimenter, welche für ihren Commandanten Partei gegen jenen nahmen, andererseits ben ernsten Reibungen zwischen der Polenlegion und ben genannten Honved-Bataillonen ein Ende zu machen.

Der Feind gahlte unter seinen im Gesechte vom 10. April erlittenen Berlusten auch ben G.-M. Gog. Dieser gerieth tödtlich verwunbet in unsere Gewalt und ftarb Tags barauf.

Im Sinne unsers Operationsplanes trat nach der Erfürmung von Waizen das Gros unsers Heeres — das 3. Armeecorps (Damjanics), das 1. (Klapka) und zwei Drittheile des 7. Corps — seinen Marsch nach Levenz ohne Ausschub an, ward die Armeedivision Kmety von Dunakeszi nach Waizen verlegt, übernahm an der letztern Statt ein Theil des 2. Armeecorps (Aulich) die Besetung von Dunakeszi.

Bur Deckung einerseits ber linken Flanke bes nordwarts ziehenden Gros, andererseits der Armeedivision Kmety in Waizen, gegen von der obern Donau her zu befürchtende feindliche Unternehmungen, wurde eine aus zwei Husarendivisionen und zwei Geschützen des 7. Armeescorps zusammengesetzte Streifcolonne langs der Donau auswarts an die untere Gran disponirt.

Bahrend bas Gros fich Levenz naherte, brachten wir in Erfahrung, bag jene altere Streifcolonne vom 7. Armeecorps - welche, wie bekannt, den kais. Obersten Almasy in Lossonz überfallen hatte, gleich nach diesem Ereignisse aber angewiesen worden war, ihren Streiszügen die Richtung gegen den District der nördlichen Bergstädte und das Tuschezer Comitat zu geben — mittlerweile gegen Eperjes zurückgekehrt sei und sich, in Folge einer ihr von Debreczin zugekommenen Verordnung, dem durch Kossuth abermals in Activität gesetzen, nämlich mit dem Commando über ein in Kaschau neu zusammengestelltes Armeecorps betrauten Generallieutenant Dembinski zur Disposition stellen mußte.

Da nun der District der Bergstädte feindlich besetzt war und hierburch unser Gros, bei seinen fernern Bewegungen von Levenz gegen Komorn, im Ruden bedroht erschien: so wurde zur Bertreibung des Feindes aus den Bergstädten eine neue Streiscolonne unter dem Commando meines altern Bruders, des Honved-Majors Armin Görgei, am 16. April zunächst gegen Schemnit (Selmeczbanya) entsendet.

Tags vorher schon hatte unser Gros, welches in Folge ähnlicher Detachirungen und der bereits während des Feldzugs erlittenen Verluste kaum mehr 25000 Mann zählte, mit dem 1. Corps auf der Höhe von Levenz bei Szecse, mit dem 3. oberhalb dieses Punktes bei D=Bars, mit den zwei Armeedivisionen des 7. Corps hingegen unterhalb bei Isemler, den Granfluß erreicht. An jedem der drei genannten Punkte sollte nun der Fluß rasch überbrückt werden.

Aber ber Feind hatte vorsorglich bas in ber nächsten Umgebung vorräthige, hierzu geeignete Material größtentheils zu entfernen ober zu vernichten gewußt, und die einzige improvisirte Bockbrücke, welche wir mitführten, genügte kaum zur Ueberbrückung der halben Breite des eben ungewöhnlich hoch angeschwollenen Flusses.

Unter ben oben bezeichneten brei Uebergangspunkten schien jener bei DeBars ben Brückenschlag am meisten zu begünstigen; auch lag es in unserer Absicht, bas hierher bisponirte 3. Armeecorps zuerst überssehen zu lassen, damit durch bessen Herabrücken längs dem rechten Ufer die weiter unterhalb zwischen Szecse und Kalna vom 1. Armeecorps und bei Isemler von den zwei Drittheilen des 7. Corps zu bewirkenden Flußübergänge gebeckt würden.

Bu biefem Ende wurden nicht nur bie erwähnte vorrathige Bod-

brude, sondern auch die ersten Requisitionen an sonstigem Brudensmaterial dem mit dem Brudenschlage bei O-Bars betrauten Chef der ungarischen Pionniere zur Verfügung gestellt.

Inbeffen zeigte fich biefer ber ihm gestellten Aufgabe nicht gewachsfen, und trot aller Begünstigungen bes Brüdenschlages bei O-Bars kam bennoch jener zwischen Kalna und Szecse früher, obschon auch erft in ber Nacht vom 17. auf ben 18. zu Stanbe.

Am 17. April erschien in meinem Hauptquartiere zu Levenz (Léva) ein Courier von Debreczin mit der Rachricht: der Reichstag habe Kosssuth's Antrag — als Antwort auf die octropirte Versaffung vom 4. März 1849 die Dynastie Habsburg-Lothringen ihres Erbrechts auf den Thron des Königreichs Ungarn verlustig, die kunftige Staatsform Ungarns hingegen als offene Frage zu erklären und einstweilen eine provisorische Landesregierung einzusehen — angenommen.

Wie vollfommen nun auch — bank ber Art und Weise, in welcher die genannte Dynastie, in dem vom Kroaten-Ban Baron Jellachich ursprünglich auf eigene Faust herausbeschworenen Bürgerkriege, gegen Ungarn Partei genommen — ein ähnlicher Reichstagsbeschluß meinem nationalen Gefühle entsprach: so konnte er dennoch, wie ich dies dem Prästenten Kossuth schon in Gödöllö warnend auseinandergesett hatte, nicht einmal vor dem Richterstuhle der gewöhnlichsten Staatsklugheit, geschweige denn vor dem einer vernünftigen Vaterlandsliede, Gnade sinden: so war ein solcher Beschluß durch die dynastische Gesinnung der alten Truppen, und namentlich der alten Ofsiziere der Armee, welchen selbstverständlich die Ausgabe zusallen mußte, ihm nicht nur in, sondern auch außerhalb Ungarn Geltung zu verschaffen, nichts wesniger als gerechtsertigt.

Jener Reichstagsbeschluß stand überdies in grellem Widerspruche mit der in den ersten Marztagen zu Tisa-Füred von Kossuth selbst ausgesprochenen Ueberzeugung, daß es die heiligste Pflicht Aller sei, die es redlich mit dem Baterlande meinen, keinen Schritt zu wagen, dessen Bolgen die Nation in Sonderparteien zerstlüften und somit nur die Macht des Allen gemeinschaftslichen Feindes vergrößern könnten. In noch grellerm Wider-

fpruche stand jener Beschluß mit dem, was Kossuth mir zur selben Zeit und am selben Orte von der Reichstags - Majorität seigen Unterwürsigsteitsgelüsten erzählt hatte, deren wirkliche Eristenz übrigens auch der Ton jenes, bezüglich der im feindlichen Heere kriegsgefangenen Unsgarn, an den K. - M. Fürsten Windisch Grätz gerichteten Schreibens verrieth, welches, wie bekannt, dem Präsidenten Kossuth von Desbreczin nach Gödöllö zur Genehmigung und Weiterbeförderung nachsgesendet worden.

Angesichts dieser Widersprüche, wie angesichts des auffallenden Schweigens, mit welchem Kossuth in Gödöllö meine Einwürfe gegen die Zweckdienlichkeit eines offensiven Schrittes gegen Desterreich — ohne sie zu widerlegen — hingenommen und mich glauben gemacht hatte, daß er seine flagrante Idee, auf die Octropirte mit etwas Anderm als der noch energischern Fortsetung des Bertheidigungskrieges zu antworten, aufgegeben habe, mußte ich, wo nicht an der Echtheit der nichtossiciellen mündlichen Mittheilungen des Debrecziner Couriers, so doch an der Unabänderlichkeit jenes Reichstagsbeschlusses zweiseln, und fand mich hierdurch bewogen, den Herren der Regierung und des Reichstages durch den sogleich wieder nach Debreczin zurückeilenden Courier mündlich sagen zu lassen, sie sollten doch endlich einmal auf-hören, im Unglück feig, im Glück übermüthig zu sein.

Irgend einen energischen Schritt gegen die Reglerung und den Reichstag zu unternehmen — wie dringend auch ein solcher, theils durch die allgemeine Entrüftung, welche die Rachricht von jenem Reichstagsbeschlusse in meinem Hauptquartiere hervorrief, theils als Consequenz meiner Proclamation von Baizen geboten schien — lag bei dem Umstande, daß ich mit dem Groß der Armee einerseits über 30 Meilen von Debreczin entsernt, andererseits eben in der Lösung unserer wichtigsten strategischen Aufgabe, des Entsayes von Komorn, begriffen war, außer allem Bereiche der Röglichseit.

Ich mußte vielmehr, mich dem Unabwendbaren fügend, zunächst nur darauf bedacht sein, wie ich der ploglichen Auflösung unserer Arsmee — der gefährlichsten Consequenz jenes verhängnisvollen politischen Schrittes — am sichersten vorbeugte.

Hier aber fühlte ich — offen gestanden — meinen Wis am Ende, und nimmer hatte ich's vermocht, den Geist der Zerklüftung, welchen Koffuth's politisches non plus ultra in den Reihen der Armee heraufbeschworen, wieder zu bannen, waren mir nicht in der Stunde der hochsten Noth die Ereignisse hilfreich beigesprungen.

# Sechstes Capitel.

Neberschreitung ber Gran. — Damjanies siegt bei Ragy-Sarló am 19. April. — Meine Ansichten über bies Aressen. — Fortsehung ber Operationen. — Das Gesecht bei Remend am 20. April. — Entsah ber Festung Komorn am linken Donaunser am 22. April.

Bon den drei angeordneten Ueberbrudungen des Granfluffes war am 18. April blos die mittlere (zwischen Kalna am rechten, und Szecse am linken User) prakticabel; die untere bei Zsemler sollte erst am 19. zu Stande kommen, während der obere Brudenschlag bei D-Bars sich noch mehrere Tage hinauszuziehen drohte.

Noch hatte sich der Feind am rechten Granufer uns gegenüber nicht bliden lassen, lange aber konnte er unmöglich mehr ausbleiben; und erschien er, ehe wir den Flußübergang bewirkten, wenngleich nur mit dem Viertheile unserer Truppenzahl: so war es ihm ein Leichtes, uns diesen erfolgreich zu verwehren, da auf der ganzen von uns beseteten Fußstrede, namentlich an dem mittlern und untern Uebergangspunkte, das rechte Ufer dominirte.

Wir benutten also die eine fertige Brude zwischen Kalna und Szecse noch im Laufe bes 18. zur Occupirung des rechten Granufers, nicht nur mit dem 1. (Klapka), sondern auch mit dem mittlerweile von D-Bars nach Szecse herab beorderten 3. Corps (Damjanics), welches lettere sofort flußabwärts gegen Ragy-Sarls zur Deckung des, am nachsten Tage von den zwei Drittheilen des 7. Corps bei Zsemler zu

bewirkenden Gran-lleberganges vorrucke; während dem Corps Klapka einstweilen die Beobachtung der Poststraße gegen Reutra (Nyitra) und des Fahrweges gegen Surany zufiel.

Am frühen Bormittag des 19. April drang plötlich lebhafter Kanonendonner aus Sudwesten, vom rechten Ufer der Gran nach Levenz herüber. Es war der Beginn des Treffens von Ragy=Sarlo.

Das 3. Corps sollte an biesem Tage seinen Marsch, von bem 1. rechts cotopirt, auf ber fürzesten Linie gegen Komorn fortseten; die zwei Drittheile des 7., nach bewirftem Flußübergange bei Isemler, auf der Poststraße gegen Gran (Esztergom), wenn ich nicht irre, dis Damásd vorrüden, um das 3. Corps gegen eine feindliche Unternehmung auf dessen linke Flanke zu schützen; das Hauptquartier hingegen sollte in eine der nächsten Ortschaften nördlich von Nagy-Sarlo verlegt werden.

Run stellte ber erwähnte Conflict die gesammte Borrudung in Frage, da seine Folgen bei unserm ganzlichen Mangel an Auskunften über die Stärke des Feindes nicht vorherzusehen waren; und es schien demnach zwedmäßiger, wenn das Hauptquartier vorerst in Levenz die Entscheidung des eben begonnenen Kampfes abwartete.

Ich felbst blieb gleichfalls in Levenz, obschon ich eben als die ersten Kononendonner sich vernehmen ließen, im Begriffe war, nach Zemler zu reiten, und die Bollendung des Brüdenschlags daselbst, wie den Uebergang der zwei Drittheile des 7. Armeecorps möglichst zu fördern.

Ich wollte mich nämlich an ber Leitung bes Kampfes perfonlich betheiligen, aber nur wenn dieser eine entschieden ungunftige Wendung nahme; und um eben für diesen Fall möglichst schnell bei der Hand zu sein, durfte ich das Hauptquartier nicht verlassen, weil sich von den erhöhten Ruinen des alten Schlosses zu Levenz der Gang des Gesechts besser naher gelegenen Punkte unmittelbar beobachten ließ.

Jeglichen Confusionen, welche aus ber Voraussetzung meiner Anwesenheit in der für diesen Tag am rechten Granuser bestimmten Hauptquartierstation hatten entstehen können, ward durch die Entsendung mehrer Ordonnanzofsiziere in die lettere vorgebeugt. Diese sollten alle daselbst an mich einlaufenden Meldungen nach Levenz befördern. Desgleichen wurden andere Ordonnanzossiziere nach Isemler mit dem Austrage disponirt, mich über das Fortschreiten des Brückenschlags bei biesem Orte, in ununterbrochener Kenntniß zu erhalten.

Endlich ward auch noch die Brücke bei Kalna von einer starken Abtheilung der Hauptquartiers-Truppen besetht, um — falls sich das selbst Flüchtlinge unserer beiden im Kampfe begriffenen Corps, in der Absicht, dis auf das linke Granufer zurückzulaufen, einfinden sollten — diese aufzuhalten und zu sammeln.

An diesem Tage jedoch jahlten wir in unfern Reihen feine Ausreißer; besto mehr hingegen führte ber Feind von diesem Artifel.

Dies erfuhr ich indeffen, trot aller, zu meiner schleunigsten Besnachrichtigung über ben zeitweisen Stand ber Dinge auf bem Schlachtsfelbe wie beim Brüdenschlage nächft Zsemler, getroffenen Anstalten, erst spät in ber Racht vom 19. auf bem 20. April aus ber schriftlichen Melbung bes Generals Damjanics, baß er ben Feind in die Flucht geschlagen habe.

Gleichzeitig traf ein Transport Schwerverwundeter des 7. Corps vom Schlachtfelde über Ziemler in Levenz ein: wodurch mir denn endslich auch über das Zustandekommen und die Prakticabilität der Grans Rothbrude bei Ziemler Gewißheit, und zugleich die Möglichkeit geboten wurde, unserm Gros auf einem weit kurzern Wege, als jenem über Kalna, nachzueilen.

Levenz ohne fernern Aufschub verlaffend, erreichte ich noch in dersfelben Racht Zsemler, konnte jedoch der großen Dunkelheit wegen erst am Morgen des 20. die in der Verfolgung des Feindes schon am Borsabende bis über Cseke hinaus gegen Komorn vorgerückten Armeecorps Damjanics und Klapka einholen.

Wiber alles Erwarten fand ich Damjanics abermals in heftiger Aufregung gegen Klapka und die Commandanten seiner Cavalerie. Den Erstern klagte er an, daß er, gleich im Beginne des Treffens, wieder einmal den Rückzug über Hals und Kopf antreten gewollt, die Lettern, daß sie zu keiner Attaque zu bewegen gewesen und überhaupt während der Action gar nichts geleistet hätten.

Rach ben aus andern Duellen geschöpften Details schienen — so viel ich mich beffen entsinne — die Cavaleriecommandanten bes Ge-

nerals Damjanics ben ihnen gemachten Vorwurf wirklich im vollsten Maße zu verdienen: General Klapka dagegen minder. Zwar hatte diefer anfangs einen numerisch überlegenen Feind gegen sich zu haben behauptet, und beshalb wiederholt dringend vom 3. Armeecorps Unterstüzung verlangt. Nachdem aber seinem Begehren von Seiten des Generals Damjanics schleunigst entsprochen worden, hielt er standhaft aus, und trug wesentlich zur Entscheidung des Tages bei, dessen Grunde nun freilich zunächst dem General Damjanics schon aus dem Grunde gebührt, weil dieser, als mein Stellvertreter auf dem Schlachtselbe, trop der anfänglich zweiselhaften Haltung Klapka's, unerschüttert geblieben.

Das Treffen bei Ragy=Sarló (am 19 April 1849) war die für den Feind unerwartete Folge der unsererseits, wie bekannt, schon Tags vorher am 18. mit den Armeecorps 1 und 3 zwischen Kalna und Szecse bewirkten Ueberschreitung des Granflusses, und der feindlichersseits gleichzeitig — also jedenfalls zu spät — von Westen (aus dem Thale der Reutra) und Süden (von der Einmündung der Gran in die Donau) her — in der Absicht jene Flußüberschreitung zu hindern — gegen uns eingeleiteten concentrischen Offensivbewegung.

Daß ber feinbliche Commandant auf ein Zusammentreffen mit zwei Drittheilen unsers Gros (vom 7. Armeecorps konnte, wegen des versspäteten Gransleberganges bei Zsemler, nur ein Theil der Cavalerie, unter der persönlichen Führung Böltenberg's, in den letten Gefechtssmomenten an der Action Theil nehmen) am rechten Ufer des Granssluffes, nicht vorbereitet gewesen, erhellt aus folgenden zwei Thatsachen.

- 1) Berliefen sich seine Truppen, nachdem sie einmal zu weichen begonnen, regellos in ben bivergirendsten Richtungen gegen Westen.
- 2) Tauchten von Suben her langs ber Gran aufwarts ziehende feindliche Colonnen erst geraume Zeit nach dem Beginne jener Debandade en gros vor unserm außersten linken Flügel (Böltenberg) auf, welcher, seinerseits langs der Gran abwarts ziehend, sie rechts umging und nun gleichfalls in westlicher Richtung zu sliehen zwang.

Die erstere Thatsache berechtigt nun zu ber Annahme, daß den feindlichen Truppen feine bestimmte Rudzugslinie vorsorglich bezeichnet worden. Dies aber unterläßt man — unmittelbar vor einem erwars

teten Conflict — boch wohl nur dann, wenn man sich vor lauter Siegeszuversicht gar nicht mehr zu fassen weiß, und einen ähnlichen moralischen Zustand bei den in Ungarn activen österreichischen Feldsherren nach den Tagen von Szolnof, Hatvan, Tapid-Bickke, Isaszeg und Waizen vorauszuseten, halt denn doch etwas zu schwer.

Uebereinstimmend mit der erstern, weist auch die lettere Thatsache darauf hin, daß der seindliche Feldherr am 18. April den größten Theil unsers Gros noch jenseits der Gran vermuthete, und folglich am 19. auf nichts weniger als einen entscheidenden Conflict gefaßt war; denn im entgegengesetzen Falle hatte er vor allem auf ein zeitgerechtes Einstreffen seiner Streitfrafte auf dem Schlachtfelde bedacht sein muffen.

Die beiden oben aufgestellten Thatsachen berechtigen somit unleugsbar zu ber Annahme, daß die Desterreicher am 19. April von den ungarischen Armeecorps Damjanics und Klapka (derzeit im Ganzen 16,000 Mann) förmlich überrascht worden: denn wollte man die Uebersraschung in Abrede stellen; dann sanke die an jenem Tage gescheiterte österreichische Offensive, ihrem Entwurfe wie ihrer Aussührung nach, vollends unter das Niveau seder Kritik.

Am 20. setten Damjanics und Klapka ihren Marsch gegen Komorn bis Jaszsalu fort; die zwei Drittheile des 7. Armeecorps aber rückten längs dem Granflusse gegen die Donau hinab, trasen bei Keinend auf eine starke seindliche Colonne, griffen diese unverweilt an, und nothigten sie, über die Graner Schiffbrucke auf das rechte Donauuser zurückzuweichen.

Bei diesem Gesechte wirfte auch die — wie erwähnt — bereits von Waizen gegen die untere Gran entsendete Streifcolonne des 7. Arsmeecorps theilweise mit, indem sie, auf dem linken Granuser den jensseits der Gran und längs derselben retirirenden Feind cotopirend, das Feuer ihrer beiden Geschütze möglichst ununterbrochen auf ihn wirken ließ.

Es sollte diese Streiscolonne nach dem Gesechte bei Kemend die Gran überschreiten und wieder zum Gros des 7. Armeecorps stoßen. Der Brudenschlag bei Kemend kam jedoch nicht zu Stande, und die Streiscolonne mußte somit bis Zsemler hinaufziehen, um dort endlich das rechte Granuser gewinnen zu können.

Bon bem Tags vorher bei Ragy-Sarlo geschlagenen Feinde zeige ten sich am 20. nur mehr einzelne versprengte Saufen diesseits des Reutraflüßchens, welche die Kriegsgefangenschaft fernerm ziellosem Umherirren vorzogen.

Bir hatten sonach bis Komorn feinen maffenhaften Biberftand mehr au fürchten. Je mehr indeffen unfer Bros fich Romorn naberte, um fo mehr erschien unsere, einstweilen noch immer unentbehrliche Berbindungslinie über Levenz mit dem linken Theißufer von Rordwest und Suboft her ausführbaren feindlichen Sanbftreichen blosgestellt. Dectung gegen Suboft blieb fo lange, bis bie von Baigen donauaufwarts nach Bartany beorderte Armeedivision Amety bei letterm Orte eintrafe, ben übrigen — wie erwähnt, nach Kemend und hierauf nach Röbolfut bisponirten — zwei Drittheilen bes 7. Armeecorps übertragen, mabrend jur Dedung gegen Rordoft jene Streifcolonne, welche nach bem Gefechte bei Remend bis Bemler hinaufziehen mußte, um auf bas rechte Granufer zu gelangen, nach bewirftem Flugubergange bie Gewinnung von Berebely jum Objecte ihrer nachften isolirten Birtsamkeit nehmen sollte; die augenblickliche Sicherung unserer Communis cation mit Levenz gegen Nordwest aber ward mittlerweile burch zwei Susarendivisionen besorgt, welche noch in ber Racht vom 20. auf ben 21. April von Jaszfalu gegen Berebely aufbrachen.

General Graf Guyon hatte, seit seiner Ernennung zum Commanbanten der Festung Komorn, mehrere Male erfolglos versucht, durch die
seindliche Cernirungslinie hindurch unbemerkt in die Festung zu gelangen, und sich hierauf wieder in den Operationsbereich unsers Gros
zurückgezogen. In Jaszsalu entschloß er sich zu einem wiederholten,
aber forcirten Bersuche, Komorn trot der seindlichen Cernirung zu erreichen, und erbat sich hierzu eine Escadron Husaren. Er durchbrach
nun am 21. April die Cernirungslinie, und überraschte die bereits sehr
herabgestimmte Besatung mit der neubelebenden Kunde von dem nicht
geahnten nahen Entsate.

Am 22. war der Entfat am linken Donauufer bewirkt. Die Arsmeecorps Damjanics und Klapka bezogen vor dem Baag-Brudenkopfe der Festung Komorn das Bivouac.

# Siebentes Capitel.

Borbereitung zu dem Entsahe der Festung Komorn am rechten Donaunfer. — Ueberfall auf die feindliche Tranchée in der Racht vom 25. — 26. April. — Der Entsah auch auf dem rechten Ufer bewirkt am 26. April.

Die Festung Komorn liegt bekanntlich am linken Ufer ber Donau und greift nur mit einem ihrer Borwerke, bem sogenannten Donaufort ober Donau-Brudenkopf auf bas rechte Ufer hinüber.

Bum Glud hatte die Befahung, beren Standhaftigkeit mahrend ber Belagerung überhaupt die ehrendste Anerkennung verdient, dieses wichtige Borwerk trot ber wiederholt heftigen Bombardements behauptet und uns hierdurch die Möglickeit, zwischen diesem und ber Festung die Donau zu überbrücken und den Entsat sofort auch auf dem rechten Ufer in der kurzesten Zeit zu bewirken, gesichert.

An eben berfelben Stelle war bereits mehrere Wochen früher eine Schiffbrude geschlagen, von ben feindlichen Batterien am rechten Ufer jedoch, binnen wenigen Tagen, in ben Grund gebohrt worden.

Um die Wiederholung dieses Experimentes zu vereiteln, nahmen wir unsere Zuslucht zu vollen schwimmenden Brückenunterlagen anstatt ber hohlen, d. h. wir versuchten unser Glück mit einer Floßbrücke.

Die Anstrengungen der feindlichen Batterien, den Brüdenschlag zu verhindern, mit dem Umstande zugleich in Erwägung gezogen, daß wir in Volge der in der Festung wie in der Stadt Komorn allgemein herrs

schenben, irrthumlichen Ansicht, die Ueberbrudung ber Donau mittels Flößen sei unaussührbar, nicht das Geringste für ein ahnliches Unternehmen vorbereitet fanden: mußten wir wohl zufrieden sein, schon am vierten Tage nach dem Einrüden unsers Gros in den Festungsrayon, die Offenstve auf das feindliche Blodadecorps am rechten Donauuser eröffnen zu können.

Diese sollte mit einem nächtlichen Ueberfalle auf die feindlichen Trancheen beginnen.

Zwischen ber eigentlichen innern Festung Komorn und ihren westlichen Borwerken — ber sogenannten Palatinallinie — liegt die Stadt Komorn mit den füdlichen Häuserreihen nur wenige Schritte vom Ufer bes Stroms entfernt.

Der Stadt gerade gegenüber auf dem rechten Donauuser — also westlich vom Donausort — lag das Dorf Uj=Szöny, derzeit in Folge der Belagerung eigentlich nurmehr die Bandstätte desselben. Westlich (stromauswärts) von diesem erhebt sich das rechte User der Donau zu einer Höhe, von welcher das jenseitige Vorwerk (die Palatinallinie), ja selbst der Hauptwall der Festung — der letztere gleichwohl nur mehr im weitesten Ertrage der gröbsten Kaliber — dominirt werden. Dieser dominirende Punkt ist unter dem deutschen Namen "Sandberg", dem ungarischen "Monostor", bekannt.

Im Herbste bes Jahres 1848 ließ die ungarische Regierung das damals noch prosperirende Dorf Uj=Szöny west=, sub= und südöstlich mit Erdwerken umgeben, welche in einem weiten, vom Monostor bis zum Donaufort gezogenen Bogen angelegt wurden. Der ausgedehnte Raum zwischen diesem und der Donau sollte den Zweck eines versichanzten Lagers erfüllen; aber das Land entbehrte, zur Zeit der sieg-reichen Invasion des Fürsten Windisch-Grät, noch der Armee für dies verschanzte Lager, und die Festung Komorn der für die Besetzung und Behauptung der riesigen Vertheibigungslinie desselben erforderlichen Streitkräfte.

Der Belagerer konnte sonach von ben verlaffenen Erdwerken ohne Schwertstreich Besth nehmen und dieselben theilweise zu seinen eigenen 3weden benußen. Seine Trancheen hatte er langs ber, parallel mit

bem Stromufer, das verschanzte Lager durchschneidenden Raab. Ofener Boststraße gezogen, seine für die Festung gefährlichsten Batterien am Monostor und südlich des Donauforts angelegt; den lettern nun galt zunächst der leberfall, mit welchem wir unsere, den vollständigen Entsfat der Festung bezweckende Offensive eröffneten.

In der Nacht vom 25. auf den 26. April überschritten, unter dem Commando des Obersten Knézich, etwa 4000 Mann Infanterie, aus den besten Truppen der Armeecorps Damjanics und Klapka zusammengestellt, die eben zu Stande gekommene Floßbrücke. Die eine Hälfte der Colonne nahm den Marktslecken DeSzöny östlich vom Donaufort, die andere die südlich des letztern gelegene feindliche Batterie zum Ansgriffsobjecte.

Beibe Punkte waren mit Tagesanbruch bes 26. April in unserer Gewalt; eben so die bereits auf vier 24= und zwei 18-pfündige Gesschüße reducirte Armirung ber erwähnten Batterie, und beren etwa 200 Mann starke Bebedung, welche ohne weiteres die Wassen streckte.

In berselben Nacht übersetten, weit oberhalb ber Balatinallinie, zwei Bataillone ber Festungstruppen die Donau mittels Fahrzeugen, um gleichzeitig einen lebhaften Tirailleurangriff auf die Batterien am Monostor auszusühren. Hierdurch beabsichtigten wir die Ausmerksamsteit des Feindes auf diesen Punkt zu lenken, damit der Ueberfall mit dem Bayonnet auf jene seindliche Batterie, welche, wie erwähnt, südlich des Dondusorts lag, desto gewisser gelinge. Indessen war der Commandant der beiden Festungsbataillone seiner Ausgabe nicht geswachsen: der Tirailleurangriff auf den Monostor unterblieb; aber der Handstreich auf DeSzöny und die südlich des Donausorts gelegenen Batterien gelang, wie gesagt, dessenungeachtet vollkommen.

Auf die erste Rachricht hiervon begannen die Armeecorps Damjanics und Klapka, welche während der nächtlichen Expedition des Oberst Knezich auf dem linken Ufer geblieben waren, ihrerseits den lebergang über die Floßbrücke auf das rechte Donauufer.

Zwei bis brei Tage vorher hatte bie — wie bekannt, von Baigen nach Parkany birigirte — Division Kmety ben lettern Ort erreicht, und bie in Köbölkut zuruckgelassenen übrigen zwei Drittheile bes 7. Armeecorps (berzeit unter bem Interimscommando bes Oberst Böltenberg) sollten sich sofort den Armeecorps Damjanics und Klapka in Komorn anschließen: als plöglich Kundschafterberichte über eine von Szered gegen Reuhäusel (Ersek-Ujvár) begonnene feinbliche Borrückung einließen und die Disponirung Böltenberg's nach Perbete und Bajcs, zum Schuße unserer Berbindungslinie mit Levenz, um so mehr veranlaßten, als wir tagtäglich eines Munitionsnachschubes auf dieser Route gewärtig waren.

Run wurde aber, burch bas günstige Resultat des erwähnten nächtlichen Ueberfalls, wieder die Aufgabe, in der fürzesten Zeit eine je größere Streitmacht auf das rechte Donauuser zu verlegen, in den nächsten Bordergrund gestellt, und während die Armeecorps Damjanics und Klapka die Floßbrücke zu passiren hatten, eilte ein Courier nach Perbete, um Pöltenberg zu avisiren, daß er mit seinen Truppen ohne Zeitverlust in Komorn eintresse und sofort jenen beiden Armeecorps auf das rechte Ufer der Donau nachsolge.

Mittlerweile hatte jene Hälfte unserer Ueberfallstruppen, welche auf die süblich des Donauforts gelegene feindliche Batterie dirigirt worben, sich unmittelbar nach der Erstürmung dieses Objectes westlich gegen die übrigen, wie bekannt, in einem weiten, nach dem Monostor hinziehenden Bogen erbauten Erdwerke gewendet, und die nächstolgenden der Reihe nach im ersten Anlause genommen. Allein dies weite, verzeinzelte Bordringen der kaum 2000 Mann starken Infanteriecolonne gab nun diese selbst dem gefährlichsten Rückschlage des Gros der feindelichen Belagerungstruppen aller drei Baffen preis, ehe noch das rechte Donauuser von den ersten Abtheilungen unsers Gros erreicht war.

Die Floßbrude durfte bei all ihrer Solibität nicht ohne zeitraubende Vorsichtsmaßregeln benutt werden; zwischen dem Debouche der Brude und dem Punkte, auf welchem jene 2000 Mann unserer llebersfallstruppen den ungleichen Kampf gegen alle drei Waffen des Feindes aufgenommen hatten, lag ein für Cavalerie und Artillerie unübersteigsliches Hinderniß — die Tranchee; das stellenweise Abgraben derselben bedingte eine neue anhaltende Verzögerung, und so war denn, seit dem Beginn der feindlichen Artillerieangriffe auf unsere isolirten schwachen Infanterieabtheilungen, bereits über eine Stunde Zeit verstrichen, als

endlich die erste halbe Batterie vom Corps Damjanics ins Gefecht ges bracht werden konnte.

Bahrend der folgenden Action hatte Klapka unsern linken Flügel (gegen D-Szöny und Mocfa), Damjanics das Centrum (gegen Buszta-Csem und Buszta-Herkaly) zu commandiren, während ich die Leitung des Gefechts am rechten Flügel gegen Acs übernahm.

Der Kampf zwischen ben Ueberfallstruppen und dem Belagerungsheer lag im Rayon des Generals Damjanics (in unserm Centrum). Hierher wurden somit die allmälig auf dem rechten User debouchirenden Abtheilungen zunächst dirigirt. Ausschließlich auf die Berstärfung unsers Centrums dursten wir und jedoch keineswegs beschränken, weil dies nichtsbestoweniger — bei der großen Ueberlegenheit der gegen dasselbe bereits concentrirten seindlichen Streitkräste einerseits, und dem nur spürlichen Herzuströmen unserer Berstärfungen über die Floßbrücke andererseits — noch geraume Zeit der Gesahr, überwältigt zu werden, bloszestellt blied und wir, wenn es leicht möglicherweise unterlag, den außer dem Donaufort einzigen Haltpunkt am rechten User verloren, ohne mittlerweise einen neuen gewonnen zu haben.

Ein neuer Haltpunkt aber, und zwar der wichtigste für uns — ber Monostor — schien soeben vom Feinde vernachlässigt, und während sich das Centrum noch hielt, unsererseits um so leichter zu gewinnen, je gewisser ich voraussehte, daß jene beiden Festungsbataillone, welche, wie erwähnt, während des nächtlichen Ucberfalls — zu dessen Besgünstigung — einen lärmenden Plänklerangriff auf den Monostor ausssühren sollten, dies jedoch unterlassen hatten, wenigstens jeht — mehrere Stunden nach dem hierzu bestimmten Zeitpunkte — endlich doch an Ort und Stelle sein dürften.

Ich unterbrach bemnach ben vom Debouche ber Floßbrude nach bem Centrum geleiteten Truppenzusluß zeitweilig, um eine halbe Batzterie mit einer halben Husarenschwadron als Bededung, für sich allein gegen ben Monostor ablenken zu lassen. Diese fanden ben Monostor vom Feinde bereits geräumt, obschon die beiben Festungsbataillone sich noch immer nicht gezeigt hatten.

Wie rathselhaft nun auch die — anscheinend freiwillige — Rausmung des Monostor erscheinen mußte: das Ueberraschende dieser feindelicherseits gegebenen Blöße hielt uns gleichwohl nicht ab, sie möglichst gewissenhaft auszubeuten. Die erwähnte halbe Batterie mit ihrer schwachen Cavaleriebededung drang nämlich — obschon das Um und Auf unserer Streitmacht am rechten Flügel — sofort über den Monostor hinaus, und längs der Poststraße gegen Acs vor.

Der Zweck bieses Borprellens war selbstverständlich das Ablenken eines Theiles der gegen unser Centrum noch immer mit Uebermacht agirenden seindlichen Streitkräfte. Db und inwiesern dieser Zweck ersreicht worden, konnte ich wegen des übergroßen Intervalles zwischen unserm Centrum und dem rechten Flügel gleichwohl nicht mit eigenen Augen wahrnehmen. Ich sah blos, daß meine halbe Batterie bei ihrem isolirten Avanciren von überlegenen seindlichen Streitkräften, links und in der Fronte zugleich, bedroht wurde, und Gesahr lief, vom Centrum abgeschnitten und vernichtet zu werden, wenn nicht die, zwischen diesem und dem Monostor, dem letztern zunächst, situirten Erdwerke schleunigst von Infanterie besetzt würden.

Dhne Aufschub verwendete ich hierzu zwei, soeben über die Floßbrude passirende, Bataillone vom Rapka'schen Corps; da unser linker Flügel unter Rapka in diesem Augenblide am wenigsten bedroht war.

Die weit vorgerudte halbe Batterie zog sich mittlerweile wieder gegen ben Monostor zurud.

Gleichzeitig schien ber Gegner — jedenfalls zu spat — die Wichtigsteit des Monostor für ihn erkannt zu haben, wenigstens beutete die Entschiedenheit darauf hin, mit welcher der feindliche linke Flügel nun plöglich aus seiner bisher passiven Haltung in die Offensive überging, um uns den Besitz des Monostor streitig zu machen.

Es ift bereits aus Vorhergehendem bekannt, daß hier unter ber Benennung "Monostor" ber dominirendste Punkt des rechten Donausufers oberhalb Uj=Szöny (zugleich der westliche Anlehnungspunkt des verschanzten Lagers) verstanden wird. Von diesem Punkte fällt der Terrain gegen Westen (stromauswärts) wellenförmig ab, und ist, in

einer Strede von etwa zwei Geschübertragen \*), blos von Beingarten und einzelnen Obftbaumen bebedt. Wo diese aufhören, beginnt bas mir blos unter bem Ramen "Acfer Balb" befannte Geholg, welches sich langs bem Donauufer aufwarts bis an ben Czonczobach hinzieht. Die Breite biefer Balbung nimmt von ben Beingarten an allmälig ju. Drei bis vier Geschügertrage vom Monoftor entfernt, zieht fich jeboch eine große Waldpartie, von ber Uferwaldung weg, beiläufig auf ein bis zwei Geschütertrage sublich gegen Buszta-Berkaly. Diese Balbpartie wird — nahe ihrem sublichen Ende — von der Raaber Boftftraße burchschnitten. Zwischen bem öftlichen Saume bieser Waldvartie und bem verschanzten Lager ift ber Terrain frei und offen; ebenso zwischen beren weftlichem Saume und bem Czonczobache. Jenseits bes lettern — auf beffen linkem Ufer — liegt bas Dorf Ace. Die Raaber Boftstraße führt burch baffelbe.

Die sübliche Waldpartie, wie der ganze mit dieser zusammenhänsende Userwald die an die Monostorer Weingarten waren in Feindessgewalt, und die seindliche Rüczugstinie gegen Acs hierdurch vollsommen gesichert. Wollten wir diese ernstlich gefährden, so mußten wir offensbar den Feind zuerst in dem Acser Walde, wenigstens dis über die südliche Waldpartie hinaus, zurückdrängen. Mein ansänglicher Versuch, mit einer halben Batterie auf der Acser Poststraße — ohne Rücksicht auf den von dieser cotopirten Userwald — vorzudringen, konnte somit nur als ein sogenannter Schreckschuß Erfolg haben. Indessen zeigte die, wie erwähnt, entschiedene Offensive, in welche der seindliche linke Flügel nun plößlich überging, daß sich der Gegner von der ersten Ueberzraschung — deren Folgen wir vermuthlich die sehr willkommene Räusmung des Monostor verdankten — bereits hinreichend erholt hatte, um sich ferner durch bloße Schreckschusse nicht mehr imponiren zu lassen.

Bahrend unserer halben Batterie auf ihrem Rudzuge gegen ben

<sup>\*)</sup> Unter Geschützertrag, wo dieser Ausbruck ohne Beifügung eines bestimmten Kalibers vorkommt, wird in diesen Aufzeichnungen stets jene Distanz verstanden, auf welche, bei seindlichen Conslicten im Felde, die Spfundigen Batterien am häussigten in Anwendung kommen. Es schwankt diese Distanz gewöhnlich zwischen 800 und 1000 Schritten.

Monostor längs der Poststraße, die Artillerie und Reiterei des seindlichen linken Flügels dis auf gleiche Höhe mit dem uns zugekehrten öftlichen Ende des Userwaldes nachdrängte, brach ein Plänklerschwarm aus diesem gegen die Monostorer Weingärten hervor, welche unserersseits blos von zwei Compagnien des 17. Honved Bataillons besetzt waren. Diese reichten für die Behauptung der Weingärten wohl aus, aber nicht für einen erfolgreichen Gegenangriff, welcher in meiner Abssicht lag. Es wurden somit noch zwei andere Compagnien desselben Bataillons (eines jener beiden, welche ich vom Klapka'schen Corps — als Ersatz für die noch immer vermißten Festungsbataillone — auf den Monostor disponirt hatte) vorbeordert.

Das lebhafte Shrapnellseuer jener seindlichen Artillerieabtheilung, welche — wie gesagt — unserer retirirenden halben Batterie in dem sublich anstoßenden freien Terrain auf dem Fuße gesolgt war, erschwerte diesen Angriff. Er gelang jedoch dessenungeachtet, und bald darauf hatten sich die vier Compagnien des 17. Honveb-Bataillons im Userwalde selbst festgesett.

Gleichzeitig langte von unserm linken Flügel das 1. Husarenregisment (Kaiser) nebst einer halben Batterie zur Verstärfung des rechten Flügels am Monostor an. Auch die lange vergeblich erwarteten Festungss bataillone trasen endlich daselbst ein. Meine disponiblen Streitkräfte bestanden somit aus vier Honveds-Bataillons, acht Escadrons Husaren, und acht Geschüßen. Mit diesen glaubte ich nun die Offensive gegen den seindlichen linken Flügel im Walde sowohl, wie im süblich ansstoßenden freien Terrain um so zuversichtlicher ergreisen zu können; als mittlerweile auch Damjanics die seindlichen Angrisse auf unser Centrum bereits kräftig zurückgewiesen, ja selbst die Offensive ergrissen hatte, und die Erdwerke, zunächst dem Monostor somit keiner Besahung mehr bes dursten.

Als Hauptangriffsobject für ben rechten Flügel wählte ich bie schon oben besprochene Waldpartie, welche sich vom Userwalde süblich gegen Buszta-Herkaly bis über die Positstraße hinzieht. Ich gedachte diese Waldpartie an beiben Enden zugleich, süblich, an ihrer Spize, mit den zwei Festungsbataillonen, nördlich, an ihrer Basis, (da, wo sie mit dem

Userwalde zusammenhängt) mit dem 17. Bataillon zu fassen; während das andere Klapka'sche Bataillon als Reserve disponibel bleiben sollte. Natürlich mußten vorerst die im freien Terrain à cheval der Poststraße entwicklten seindlichen Streitkraßte an Artillerie und Reiterei vollends verdrängt werden.

In der Lösung dieser lettern Aufgabe begriffen, war ich bereits bis auf Geschützertrag der erwähnten Waldpartie nahe gerückt; als mich eine schriftliche Meldung des Generals Damjanics etwa folgenden Inhalts ereilte: "Der Feind hat Verstärkung erhalten. Ragy-Sandor mit dem Gros der Cavalerie ist geworfen. Klapka retirirt gegen das Donausort. Wenn der rechte Flügel noch weiter vorrückt: vermag ich ihn gegen eine Umgehung links nicht mehr zu decen, ohne meine eisgene Linke preiszugeben."

Auf biese Rachrichten hin mußte ich meine Borructung unterbreschen; ja ich bisponirte sosort bas Bataillon ber Reserve nach bem Monostor zuruck; bamit es vorläusig die nachstgelegenen Schanzen wies ber besete.

An Damjanics aber schrieb ich: er solle, gleich mir, selbst einer feindlichen Uebermacht nur zögernd Raum geben, und im schlimmsten Falle die in seinem Rayon liegenden Erdwerke des verschanzten Lagers um jeden Preis halten.

Mittlerweile schien auch der seindliche linke Flügel namhafte Bersstärfungen erhalten zu haben, denn er nahm das seinerseits schon unsterbrochene Gesecht mit überlegener Artillerie nun plöglich wieder auf, während von meinen acht Geschüßen sechs Piècen wegen Munitionssmangel, nach kurzer Erwiderung der seindlichen Kanonade, verstummten. Die zur Abfassung neuer Schießvorräthe zurückgeschicken Pulverkarren waren soeben alle wieder, aber leer, zurückgeschicken Pulverkarren blieben noch auf einige Zeit kampssähig. Die Wirksamseit dieser letztern mußte jedoch auf den möglichen Fall ausgespart werden, daß der Feind etwa die Absicht hätte, diesmal energischer denn bisher die Zurückseroberung des Monostor zu versuchen.

Ich zog bemnach alle acht Piecen vollends aus bem Gefechte, und ließ fie nach bem Monoftor zurudfahren. Der Commandant bes

1. Husarenregiments mochte diese Maßregel für das ersehnte Zeichen zu einer allgemeinen Retirade genommen haben, benn er beeilte sich mit seinem Regimente, früher noch als die Geschüße, den Monostor zu erreichen. Die beiden Festungsbataillone wollten dem Beispiele der Husaren folgen: indessen nahm ich dies glücklicherweise noch zur rechten Zeit wahr, um es zu verhindern.

Ich ließ die beiben Festungsbataillone im feindlichen Geschützener en front marschiren, und zwang sie, dasselbe stehenden Fußes auszuhalten. Durch diesen, gleichsam zur Schau gestellten, Beweis von Todesverachtung wollte ich dem Feinde in vorhinein den Ersolg eines Sturmes auf unsere Position am Monostor zweiselhalft erscheinen lassen. Ich hatte dabei mit den an die schützenden Brustwehren der Festungs-wälle gewohnten Truppen — mehr noch mit dem Stadsossiziere, unter dessen Commando beide Festungsbataillone standen — meine liebe Noth; und am Ende war der ganze Bersuch, dem Feinde durch passives Standhalten zu imponiren, ein überstüssiger, weil der Feind bei aller Hestigsteit seines erneuten Angrisses dennoch feinerlet Offenstvabsichten hegte; denn wäre z. B. die Wiedereroberung des verschanzten Lagers in seiner Absicht gelegen, so hätte er in einer gleichzeitigen Borrückung im Walde längs dem Donauuser gegen den Monostor — auf welche er in der That verzichtete — durchaus nicht entrathen können.

Sobald ich dieses Umstandes — freilich erst, nachdem die Festungsbataillone bereits empsindlich gelitten hatten — inne geworden: erlöste ich dieselben aus ihrer peinlichen Situation, ihnen den allmäligen Ruckdug aus dem Bereiche des feindlichen Artillerieseuers gestattend.

Hierdurch gelangte die vorderste Gefechtslinie unsers rechten Flüsgels auf gleiche Höhe mit jener des Centrums unter Damjanics, welcher in Folge der Flucht Ragy-Sandor's und der anfänglichen Retirade Rlapka's zwar seine Vorrückung eingestellt, den bereits eroberten Terrain aber standhaft behauptet hatte.

Mit dem Aufgeben der Offensive unsererseits erreichte das Treffen des Tages schon in den ersten Rachmittagsstunden sein Ende. Es trat ein unverabredeter Waffenstillstand ein.

Der Feind, damit zufrieden, daß er von uns nicht weiter bedroht

wurde, ließ von fernern Angriffen auf unsere Stellung vor dem versschanzten Lager gänzlich ab, während die beiden Armeecorps Damjanics und Klapka wegen des bereits allgemein fühlbar gewordenen Munitionssmangels zu gleicher Unthätigkeit verdammt blieben, die von Perbete herbeiellenden, mit Schießbedarf noch ziemlich versehenen zwei Drittheile des 7. Corps aber, wegen der großen Entfernung jener Ortschaft von Komorn, erst bei einbrechender Racht, als der Feind nämlich seinen Rückzug vom Schlachtselbe schon geraume Zeit bewirft hatte, auf dem rechten Donauuser erschienen.

Der Tag blieb gleichwohl unser; benn wir hatten bas verschanzte Lager sammt ber feinblichen Tranchee, ber Armirung einer Belagerungs-batterie und namhaften Borrathen an Schanzeug und Projectilen, ja selbst bas seinbliche Zeltlager erobert, die Festung vollständig entsett: während ber Feind, weit entsernt uns ben Besit alles bessen streitig zu machen, sich mit ber momentanen Deckung seiner Retirade vom Schlachtsselbe über Raab bis Wieselburg begnügte, wobei ihm freilich die wegen Runitionsmangel eingetretene Kampfunfähigseit der Artillerie unserer beiden an der Action des Tages betheiligten Armeecorps Damjanics und Klapka, wie das zu späte Anlangen Böltenberg's auf dem Schlachtsselbe trefflich zu statten kamen.

Mit bem vollständigen Entsate von Komorn war die Ausführung bes in Gödöllö — nach dem Treffen bei Isaszeg — von unserm Gesneralstabs Chef entworsenen Operationsplanes befriedigend gelungen, dank der unerschütterlichen Standhaftigkeit des Generals Damjanics während des Treffens bei Ragy-Sarló, wie der bewunderungswürdigen Ausdauer und seltenen Meisterschaft, mit welcher General Aulich das vor Pest concentrirte österreichische Hauptheer so lange zu fesseln und über unsere wahren strategischen Absüchten zu täuschen wußte, dis deren zu spätes Erkennen nur mehr geeignet schien, unsern verblüfften Gegner seiner schmählichen Riederlage bei Ragy Sarló entgegenzusühren.

# Achtes Capitel.

Rudblick auf meine rathlose Lage als Commandant der Armee, nach der erften Rachricht von der Unabhängigkeitserklärung. — Bie mir die Greignisse hilfreich beigesprungen. — Die Situation des Augenblicks und meine Proclamation von Komorn.

Als am 17. April 1849 bie Nachricht von bem brei Tage früher gefaßten Beschlusse bes Reichstages in meinem Hauptquartiere zu Lezwenz anlangte, und alle zusällig anwesenden Offiziere meiner nächsten Umgebung sofort die ungeheucheltste Entrüstung über diesen Beschlußtund gaben; als am solgenden Tage Ofsiziere des 7. Armeecorps mich geradezu an die Erfüllung namentlich des zweiten Punktes der in meiner Proclamation von Waizen gegebenen Schlußerklärung erinnerten, und mir überdies vorläusig bekannt gaben, das gesammte 7. Armeecorps sei gesonnen, dasselbe bei nächster Gelegenheit officiell zu thun; während doch gleichzeitig in den Armeecorps Damjanics und Klapka eine nichts weniger als ungünstige Stimmung für das neue Geset vorzuwalten schien: da mußte ich wol ernstlich befürchten, die Armee sei ihrer Ausschung nahe.

Die eigentlichen Conjuncturen des Augenblides (siehe Capitel 5 dieses Bandes) brängten mir den Entschluß auf, im äußersten Falle — wenn nämlich das 7. Armeecorps darauf bestehen sollte, daß ich im Sinne der Proclamation von Waizen gegen den Beschluß vom 14. April entschieden auftrete — die Stabsoffiziere der Armee und überdies Abs

geordnete der subalterner Ofsizierscorps aller Truppenkörper zu einer consultirenden Bersammlung einzuberusen, und den Ausspruch der Masjorität dieser Bersammlung als Compromiß für die meinungsverschies denen Parteien der Armee aufzustellen.

Das Gefährlichste eines ähnlichen Schrittes, angesichts bemnächst zu erwartender Conflicte mit dem Feinde: die Aufregung der Leidenschaften während der Discussion, die hierbei unvermeidliche, entmuthigend grelle Beleuchtung der für Ungarn verderblichen Folgen des 14. April, die voraussichtlich kaum halbe Theilnahme Derjenigen an den fernern Kämpfen, welche, dei der constatirten Meinungsverschiedenheit für und wider das Gesetz vom 14. April — was immer der Beschluß der Masjorität sei — gegen ihre Ueberzeugung zu fechten gezwungen wären: alle diese unleugbaren Consequenzen jenes verzweiselten Entschlusses zeigten mir, da ich gleichwohl keinen bessern Ausweg zu sinden wußte, beutlich genug, daß ich hier mit meinem Scharssinn zu Ende sei.

Am Schluffe jenes Capitels, in welchem hier bes 14. April zuserft Erwähnung geschah, habe ich, ber chronologischen Reihenfolge bieser Aufzeichnungen vorgreifend, bereits zugeben muffen, daß mir in dieser rathlosen Lage bie Ereignisse hilfreich beigesprungen: und so war es benn auch.

Das 7. Armeecorps — zufällig nicht vereint — konnte vor dem Treffen von Ragy = Sarló zu keiner Entscheidung über die beabsichtigte Demonstration gegen den Beschluß vom 14. April gelangen. Nach diesem Treffen erreichten die, durch den verzögerten Brückenschlag über den Gransluß, mehrtägig unterbrochenen Operationen unsererseits wieder jene Höhe offensiver Entwickelung, auf welcher sie mit den physischen Leistungen des Soldaten zugleich dessen geistige Thätigkeit vollkommen absorbiren; und während die bekannten Erfolge dieser Operationen — die Niederlagen des Feindes dei Nagy=Sarló am 19., dessen Retirade von der Wahlstatt bei Kemend über die Donau am 20., der theilweise Entsat von Komorn am 22., der vollständige am 26. April und endslich der allgemeine Rückzug der österreichischen Armee gegen die Landessgrenzen — die Gegner wie die Richtgegner des 14. April gleich befriedigten: wurden die erstern, durch eben dieselben Erfolge, mit der

Ibee befreundet, junachft die angern Feinde ber 1848er Bersfaffung Ungarns vollends aus dem Lande ju jagen, um nachträglich mit den innern besto leichter fertig zu werden, und so jene Berfaffung wieder zu Ehren zu bringen, deren Umsturz der Punkt war, in welchem sich die — für das damalige Ungarn — polistischen Ertreme berührten.

Indessen zerstoß die Zuversicht auf die Realistrbarkeit dieser Idee, trot der jüngsten Siege, durch welche die lettere angeregt worden, vor einem einzigen nüchternen Blide des Soldaten auf die jüngste Bergangenheit, die Gegenwart und die nahe Zukunft, in pure Schwärmerei.

In einem Zeitraume von vier Wochen hatten die ungarischen Wassen freilich so Ungewöhnliches geleistet, daß bessen Vorherverkuns digung sich ohne weiters den schwunghaftesten Proclamationen Kossuth's vollkommen ebendürtig an die Seite hatte stellen können: bei unsern, denen des Feindes entgegengehalten, verhältnismäßig geringen Streitsfrästen aber durfte ich mir schlechterdings nicht verhehlen, wie jene Leistungen das Aeußerste waren, was Ungarn von seiner Armee, auf dem Standpunkte ihrer damaligen friegerischen Ausbildung, zu erwarzten hatte.

Rach meinen eigenen Erfahrungen im Felbe mußten wir leiber zugeben, daß nicht etwa eine durchweg höhere Tapferkeit der "jungen Armee" den Sieg an unsere Kahnen gesesselt habe. Ja wir mußten — wie gewaltig auch die Eigenliebe sich dagegen sträubte — erkennen, daß ein ansehnlicher Theil des Dankes der Nation für die so rasche und glückliche Beendigung der eben geschilderten April-Campagne, in letzter Analyse, dem F.-M. Fürsten Windisch-Grät, und dem Ban Baron Jellachich gebühre.

Wir hatten blutige Siege ersochten. Das ließ sich freilich — selbst mit bem besten Willen feindlicherseits — nicht wegbülletiniren: aber die Palme der meisten dieser Siege gebührte stets nur einem gerringen Theile unserer Armee, fast immer nur einem und demselben. Bei diesem waren die jungen ursprünglichen Honvid-Soldaten zwar gediegen, aber bennoch unverhaltnismäßig schwächer vertreten benn die alten, die sogenannten regulären, die einstigen Bestandtheile der uns

feinblich gegenüberstehenden Armee. Dieser Theil unserer Streitmacht durfte, bei der argen Unverläßlichkeit des weit größern Restes, nie und nimmer geschont werden; er wurde, bei jedem seindlichen Conflicte, am härtesten mitgenommen, die Mehrzahl der Opfer, mit welchen wir jeden Bortheil auf dem Schlachtselbe erkausen mußten, waren stets in den Reihen unserer besten — der unersehlichen — Truppen gefallen.

Und der Rest hatte im Laufe des Feldzuges noch lange nicht so viel an Disciplin und Tapferkeit gewonnen, um hierdurch die erlittenen Berluste moralisch zu decken. Die strenge Kriegszucht, welche ich, mit Hilfe der altern Offiziere, während des Winterfeldzugs, bei dem Armeescorps von der obern Donau — dermalen dem 7. — einzusühren nicht ganz ohne Erfolg bemüht gewesen, fand bei den Commandanten der übrigen Corps (Aulich ausgenommen) wenig Anklang. Als blos zeitsweiliger Stellvertreter des Obercommandanten F.-M.-L. Better aber entbehrte ich factisch der hinreichenden Macht, um meine Kameraden zu gleichen Bemühungen nachdrücklich anzuhalten.

Der größte Theil ber jungen hoffnungsvollen Armee konnte noch immer nicht, auf mehr als einen Tag voraus, mit Lebensmitteln unsmittelbar betheilt werben: folglich war die unausgesetzte hartnäckige Berfolgung des geschlagenen Feindes noch immer nicht möglich: ohne solch eine Berfolgung aber keine vollständige Riederlage, und ohne diese keine glückliche Beendung eines Krieges, welcher, wie der zwischen Ungarn und Desterreich, zumal nach dem 14. April 1849, eben nur mit der vollständigen Riederlage einer oder der andern Kriegsmacht enden konnte.

Das Lager ber meisten Armeecorps wimmelte überdies buchstäblich von Offiziers, Unteroffiziers nnd Marketender-Equipagen, die für den Transport des täglichen Lebensbedarfes nöthigen Fuhrwerke gar nicht gerechnet. Diese von der Armee unzertrennliche Wagenburg — schon dem raschen unaufgehaltenen Vorrücken derselben überaus hinderlich — machte bereits sede zufällig gebotene Seitenbewegung zu einem schwer löslichen Probleme, und seden Gedanken des Feldherrn an die mögeliche Rothwendigkeit eines Ruckzuges zu einem haarstraubenden.

Um fonach bei biefem bieciplindren Buftanbe ber Dehrzahl unferer

Truppen ben Sieg an die ungarische Tricolore dauernd zu seffeln, mußte entweder die Armee so großartig vermehrt werden, daß dem Feinde, an allen von ihm bedrohten Bunkten des Baterlandes, numerisch überlegene Kräfte unter tüchtigen Führern entgegenständen: oder die Führer des, dem Feinde an Zahl, Disciplin und Tapferkeit im Ganzen nachsitehenden, ungarischen Kriegsheeres mußten den seindlichen Feldherren, Eins ins Andere gerechnet, in dem Maße an Kriegsglück oder Talent überlegen bleiben, in welchem dies bisher der Fall gewesen.

Der erstern Forberung dieser Alternative zu genügen, war rein unmöglich; benn wie bereitwillig auch das Land die zur Errichtung neuer Bataillone ersorberlichen Refruten liesern mochte: es sehlten die Mittel, um die neuen Bataillone, nach den Anforderungen der modernen Kriegsführung, fampffähig auszurüften. Und der Gedanke, das Heer etwa mit Sensenmännern oder wohl gar mit Amazonen auf die gewünschte Stärfe zu bringen, mag, allenfalls in einer hochphrasigen Bolemik für die Unüberwindlichkeit dieser oder jener Nation, als Knallsessect an ihrem Plate sein: die Lippe eines ersahrenen Soldaten jedoch, dem an der Achtung seiner Kampfgenossen noch etwas gelegen, darf ihn nie ohne Ironie aussprechen!

Die andere Forderung der oben aufgestellten Alternative konnte nun vollends nur an jene Firma gestellt sein, bei welcher die "frommen Bunsche" realistrt werden.

Zwar nennt die Kriegsgeschichte geniale Feldherren, welche trot der Minderzahl ihrer Truppen den Sieg zu sesseln verstanden: nirgends aber sinden wir bestimmte Maße und Formeln gegeben, mit deren Answendung sich, um vom Kriegsglück zu schweigen, erst die Strategens Genialität eines Individuums, dann das Marimum des relativen Minus in der Truppenzahl vorausermitteln ließe, welches durch eine gewisse Duantität Feldherrngenie noch ausgleichbar wäre. Ia selbst die Angabe ähnlicher Maße und Formeln in der Kriegswissenschaft, bei uns aber die Fertigseit, von denselben den möglichst richtigen Gebrauch zu machen, vorausgesetzt, hätten wir uns zwar bei der Wahl der eigenen Truppencommandanten so manchen trostlosen Misgriff ersparen können: das günstige Verhältniß jedoch, in welchem bisher die Führer

unserer Kriegsheere den seindlichen Feldherren an Kriegsglud oder Talent überlegen schienen, bleibend zu erhalten, ware dessenungcachtet nicht mehr in unserer Gewalt gelegen, nachdem das seindliche Armee-Oberscommando bereits vom F.-M. Fürsten Windisch-Grät auf den F.-M.-L. Baron Welden übergegangen. Denn galt auch das Renommée des Lettern, in der Fassung nämlich, in welcher es damals dis in unsere Reihen herübergedrungen war, mehr dem Schriftsteller als dem Feldsherrn: so hatte uns dennoch der für die österreichische Armee so klägsliche Umschwung der Situation vom December 1848 zu der vom April 1849 sattsam überzeugt, daß eine für uns noch günstigere Berufung zur seindlichen Oberfeldherrnschaft, als die des F.-M. Fürsten Windischsuch fein.

Unsere Lage brohte somit, nach dem erwähnten Wechsel im feinds lichen Armee-Obercommando, trot unserer letten Siege jedenfalls bes benklicher zu werden, als sie vor demselben gewesen, der für uns vershängnisvollen Consequenzen bes 14. April gar nicht zu erwähnen.

Zog ich vollends auch diese noch in Betrachtung: bann mußte ich wohl erkennen, daß es — bei der Wahrscheinlichkeit, die feindlichen Streitkräfte in Balbe bis zum erdrückenden Uebergewichte gegen uns vermehrt zu sehen — eigentlich ganz gleichgiltig war, ob F.-M. Fürst Windisch-Grät oder sonst wer an der Spise der feindlichen Armee stehe. Der Wechsel im österreichischen Obercommando sank, den unheilverkundenden Aussagen der am 26. April kriegsgefangen gemachten österreichischen Soldaten gegenüber, zu einem, für die Eristenzfrage Ungarns, bedeutungslosen Nebenumstande herab.

Jene Kriegsgefangenen erzählten nämlich: ihre Offiziere hatten sie ob der wiederholten Retiraden mit der Versicherung getröstet, daß eine russtische Armee bereits in Anmarsch gegen uns begriffen sei, und die österreichische sich blos zurückiehe, um den Einbruch jener in Unsgarn abzuwarten.

Zwar wurden diese Aussagen von unsern Optimisten als ausgessprengte Gerüchte verlacht. Ja mir selbst kamen sie unerwartet; denn ich hatte vorausgeset, die Regierung Desterreichs würde, da nun

einmal für die Rettung der Monarchie ein ungewöhnliches Opfer zu bringen nothwendig schien, sich aus Gründen, deren Aufzählung übersstüffig, leichter zur Räumung Italiens als zur Annahme fremder Hilfe entschließen. Allein das Unerwartete jener Aussagen konnte die Glaubwürdigkeit derselben in den Augen derer kaum beeinträchtigen, welche unbefangen genug waren, zu überlegen, daß die feindlichen Offiziere, schon aus Gifersucht auf den Ruf der Sieghaftigkeit ihrer eigenen Armee, Anstand genommen haben würden, ihre bestürzten Untergebenen mit der Aussicht auf die rettende Hilfe einer fremden zu trösten, wenn ihnen nicht derselbe Trost von ihren Generalen, wie diesen von den Ministern in Wien wäre gespendet worden.

Ich zweiselte keinen Augenblick langer, daß der Kaiser von Ruß-

Zwar meinten unsere Optimisten wieder: England, Frankreich, Sarbinien, Rordamerika, ganz Deutschland, die Türkei ze. würden in diesem Falle dem Kaiser von Rußland unverzüglich den Krieg erklaren. Allein, wie plausibel auch diese Ansicht noch vor dem 14. April geswesen: nach diesem Tage schien mir deren in der That auffallend rasche Berbreitung nur ein trauriger Beleg dafür, wie stark überhaupt in meinem Baterlande eine gewisse politische Schwindel-Spidemie bereits grafftre. Uebrigens kann es für den Berfechter irgend einer Sache, welche in Folge der seindlichen Einmengung eines Dritten fällt, am Ende nur höchst gleichgiltig sein, ob diesem Dritten die Besugnis sich einzumengen von einem Bierten oder Fünsten nachträglich abgesprochen wird oder nicht.

Die Debrecziner Gesetzgeber vom 14. April hatten nun einmal mit der russischen Intervention den Geist der letten Stunde des Baterslandes herausbeschworen: ihn wieder zu bannen, sehlte ihnen die rechte Zaubersormel. Sie vermochten diese mit all ihren optimistischen Orakelsprüchen nicht zu ersetzen; vermochten nicht die klassenden Bunden hinswegzuzaubern, an welchen ich im Geiste mein Baterland verbluten sah; vermochten nicht den nüchternen Blick zu bethören, vor welchem, wie gesagt, die Zuversicht auf die Realisiebarkeit der Idee, die Landesversfassung, deren dußern Feinden, wie deren innern, eben jenen Debrecziner

Gefetgebern, jum Trote, bennoch wieder zu Ehren zu bringen, als eitel Schwarmerei zerfloß.

Die Thatsachen, beren Betrachtung bies troftlose Resultat lieferte, sie lagen unverhüllt ba, vor ben Bliden bes letten Solbaten unserer Hauptarmee, sie waren allgemein bekannt. Aus ihnen konnte ein Jeber bieselbe Erkenntniß schöpfen, vor welcher in mir ber Glaube an bie Möglichkeit einer Rettung Ungarns vor ben "Segnungen ber Ocstropirten" bereits zusammengebrochen war. Es bedurfte hierzu keines besondern Wites. Ein schwindelfreies Gehirn, ein unbefangener Blid genügten vollkommen.

Und ber Wahnglaube, welcher vor jener Erkenntniß nicht Stand zu halten vermochte, welcher allein die Armee noch zusammenhielt, in welchem allein sich die alten constitutionellen Soldaten, troß ihrer seindlichen Gesinnung gegen die Gesetzeber vom 14. April, mit den Freunben der letztern zur Bekämpfung des Kriegsheeres der "Octropirten"
vereinten: war somit ein höchst unzuverlässiges Bindemittel für die in
ihrer politischen Meinung einander widerstrebenden Theile der ungaris
schen Armee. Dieselben Truppen, welche der Kampf gegen Desterreich
heute noch vereinte, konnten morgen schon ihre Wassen gegeneinander
richten. Der gesährlichste Feind der ungarischen Hauptarmee, er stand
nicht ihr gegenüber, er lauerte — dank dem 14. April, der ihn ges
wedt — in ihren eigenen Reihen; es war der Geist der Zerwürfs
niß, beschwichtigt einstweilen, aber keineswegs für immer gebannt,
durch einen nicht minder gesährlichen Feind, den Geist des lebers
muthes.

Jenen zu überliften — benn ich mistraute meiner Macht, ihn mit Erfolg offen zu bekämpfen — biefen hingegen mit einem Schlage zu vernichten, mußte ich für meine nächste Aufgabe erkennen, so mir — was ungeachtet bes 14. Aprils wirklich ber Fall gewesen — bie mögslichst energische Fortsetzung bes Krieges gegen Desterreich ernstlich am Herzen lag.

Ich versuchte die Lösung dieser Aufgabe mit einer Proclamation, beren Originalconcept in ungarischer Sprache ich zufällig noch besite. Rachstehend theile ich die deutsche Uebersetzung dieses Documentes mit:

#### tracer, an 29, Arm. 1849.

#### "Rampigene Fen!

"Gin Menat ift faum verüber, feit wer noch jeweites ber Theis Kanten, meifelnte Bude werfent in unfere preifelbafte Julunit.

"Ber batte es tamals geglaubt, bag wir nach einem Menate iden bie Denau überichritten, unt ben größten Theil unveres übenen Baterlantes befreiet baben würden von bem Jode einer eitbruchigen Imnaftie.

"Die fühnnen ber Unfern banen es nicht gewagt, foriel mit Zuverficht zu erwarten.

"Aber ench batte bas bobere Gefühl ber Baterlandeliebe begeinert: und ber Teint fab in eurer Tapferfeit — Heerscharen ohne Jahl.

"Ihr babt genegt — nieben male in ununterbrochener Folge geniegt — und muffet flegen fortan.

"Denfet baran, fo ibr wieder jum Rampfe ruftet.

"Entideitend war jete Schlacht, die wir geschlagen: entideitenter noch wird jete sein, die wir von nun an schlagen werten.

"Euch ward bas Glud zu Theil, mit Aufopferung eures Lebens, Ungarn seine alte Selbnandigfeit, seine Rationalität, seine Freibeit, seinen bauernten Bestand zu sichern. Dies euer iconnter, beiligster Beruf.

"Denfet daran, fo ihr wieder jum Rampfe ruftet.

"Biele der Unsern glauben, die ersehnte Zukunft sei nun schon ersrungen. Täuschet euch nicht! Diesen Rampf — nicht Ungarn allein gegen Desterreich, — Europa wird ihn kampfen, für die natürlichen heiligsten Rechte der Bölker gegen die anmaßende Tvrannei.

"Und die Bolfer fie werden fiegen überall!

"Ihr aber burftet ben Sieg faum erleben, so ihr euch unerschutterlich treu bem Rampfe weihet; benn bies fonnt ihr nur mit bem festen Entschlusse, als Opfer jenes schönften, herrlichften Sieges zu fallen.

"Denfet baran, fo ihr wieber jum Rampfe ruftet.

"Und da in mir der lebendige Glaube waltet, daß Reiner von euch dem rühmlichen Tobe ein erbarmliches Dasein vorzöge, daß ihr Alle mit mir fühlt, wie es unmöglich, eine Nation zu knechten, deren

Söhne ähnlich den Helben von Szolnof, Hatvan, Tapio-Bicote, Ifasseg, Baizen, Ragy-Sarlo und Komorn: so hab' ich für euch, selbst im furcht-barften Donner der Schlacht, fortan nur ben einen Ruf:

"Borwarts, Kameraben! Bormarts!

"Denket daran - fo ihr wieber jum Rampfe ruftet!"

Der Ausfall gegen die Dynastie, welchen ich absichtlich mit dem anerkennenden Rudblide auf den raschen glücklichen Verlauf des jüngsten Feldzuges verband, war darauf berechnet, die principielle Aversion der alten constitutionellen Soldaten gegen das Gesetz vom 14. April zu erschüttern, und so gewissermaßen zwischen ihnen und dem jenem Gessetz freundlich gesinnten Theile der Armee den Vermittler zu machen.

Dieser an und für sich gewagte Bersuch hatte — bank ber Popuslarität, welcher ich namentlich bei ben alten Soldaten ber Hauptarmee genoß — gleichwohl den günstigen Erfolg, daß diejenigen der in diese Rategorie gehörigen Ofsiziere, welche ihre fernere Theilnahme am Kampse, selbst mit der blos stillschweigenden Anerkennung jenes Gesets, durchaus nicht vereindar fanden, wenigstens mit möglichster Bermeisdung jedes aufregenden Eclats aus den Reihen der activen Armee traten; während die übrigen — die stillschweigende für so viel wie keine Anerkennung nehmend — sich damit beruhigten, daß dem Gesets vom 14. April im Namen der Armee keinerlei ofsicielle Hulbigung dargesbracht worden.

#### Neuntes Capitel.

Der Kriegsschanplat nach bem 26. April. — Anfatt ber Aufangs beabsichtigten ununterbrochenen Fortsehnug unserer Offensiv-Operationen gegen die feinbliche hauptarmee gerath die Berennung der Festung Ofen in den Borbergrund.

Die Lage der Dinge im Operationsbereiche der ungarischen Hauptsarmee war unmittelbar nach dem 26. April (dem Tage des vollstänsbigen Entsasses von Komorn) folgende:

Am linken Ufer der Donau — außerhalb der Insel Schütt — befanden sich die österreichischen Streitkräfte im Rückzuge nach dem rechten Ufer der Waag, theils gedrängt, theils blos gefolgt, im Thale der Túrocz, vom Armin Görgei'schen Streiscorps, längs der Levencz-Neutraer Straße, von der, wie bekannt, noch vor dem Entsaße Komorns nach Berebelh disponirten Streiscolonne des 7. Armeecorps: in der Insel Schütt selbst überließ das westliche Cernirungscorps, gegen Presburg zurückweichend, den zunächst der Festung gelegenen Theil der Insel, auf ein die zwei Tagmärsche weit, einer detachirten Colonne der Kosmorner Besahung.

Am rechten Donauufer hatte die österreichische Hauptarmee nach ber schon am 23. ober 24. April erfolgten Räumung der Stadt Best — einige Bataillone unter dem Commando des G.-M. Henhi in der Festung Ofen (Budavar) als Besahung zurucklassend — sich in zwei ungleiche Hälften getheilt und ihren Rückzug aus dem Innern des

Landes nach bessen Grenzen auf zwei divergirenden Linien angetreten. Die kleinere Halfte, das Armeecorps des Ban Baron Jellachich, dog längs der Donau gegen die Drau hinab, während die größere Hälfte (jene Heeresabtheilung mit einbegriffen, welche am 20. April, bei Kimend am Granflusse, vom Obersten Poltenberg geschlagen und zum Rüczuge auf das rechte User der Donau über die Schisstrücke bei Gran genöthigt worden) auf der Fleischhauerstraße, der kürzesten Linie gegen Wien retirirend, in ihrer rüczgangigen Bewegung durch das Tressen am 26. April zufällig aufgehalten, diese am folgenden Tage — nunmehr in Gemeinschaft mit dem Komorner Belagerungscorps — wieder fortsetze.

Unsererseits hatte General Aulich, gleich nach ber Besignahme von Pest, die Donauüberbrückung, unterhalb der Hauptstädte, angeordnet, um die Berbindungslinien zwischen der Osener Besatung und dem Corps Jellachich sosont zu gewinnen; Oberst Amety hingegen die Donauschisstäde zwischen Gran und Parkany wiederherstellen lassen, und seine Armeedivission auf das rechte Stromuser nach Gran verlegt; wahsend die andern zwei Drittheile des 7. Corps unter Pöltenberg mit den Armeecorps Damjanics und Klapka, nach dem Tressen vom 26. April, im verschanzten Lager dei Komorn vereint blieben, woselbst wir und am 27. darauf beschränkten, nach dem Abzuge des Feindes gegen Raab, die auf der Raader Chausse und der Fleischhauerstraße nächstgelegenen Ortschaften mit starken Commanden besetzen und den seindlichen Rückzung mittels Patrouillen beobachten zu lassen.

Rachdem wir aus den eingelaufenen Meldungen ersahen, wie der Feind, auf jeden offensiven Rudschlag verzichtend, sich in der That beseile, die Aussage der Kriegsgefangenen, daß die österreichische Armee, die Ju dem Eindruche der russtschen, die Defensive beobachten werde, zu bestätigen: wäre es, strategisch genommen, unsererseits wohl das Beste gewesen, ohne ernste Rudsicht auf die seindliche Besahung von Ofen und das gegen Süden abziehende Corps Jellachich, die Hauptsarmee rasch wieder zu vereinigen und den neuen Feldzug, unverweilt, mit einer Offensive auf der seindlichen Hauptrückzugstlinie über Raab gegen Wien zu eröffnen.

Jufällig aber hatten die Batterien der Armeecorps Damjanics und Klapka im letten Treffen (am 26. April) nahezu ihre lette Battrone verschoffen, und die Rachschübe an Feldgeschüß-Munition, von jenseits der Theiß her, waren plötlich, unerklärlicherweise, ausgeblieben. Die Batterien der beiden Armeedivisionen des 7. Corps — unter Böltenberg — im verschanzten Lager bei Komorn, der dritten Division desselben Corps — unter Kmety — bei Gran, und — wenn ich nicht irre — auch die des 2. Corps (Aulich) bei den Hauptstädten, waren wohl noch kampssähig, aber gleichfalls nur für einen, höchstens zwei ernste Schlachttage.

Die Ausführung der naheliegenden Idee einer ununterbrochenen Fortsetzung unserer Offensivoperationen gegen die seindliche Hauptarmee wurde somit durch die, bei der Gewisheit mit jedem Schritte vorwärts den Widerstand des Feindes wie die Gesährlichseit seiner Riposten ershöht zu sinden, unadweisliche Nothwendigkeit, das (laut der dienstlichen Anzeigen, welche der Artilleriecommandant der Armee hierüber erhalten) längst mögliche Eintressen des nächsten Munitions-Transportes vorläusig abzuwarten, verzögert; und die, durch das Debrecziner Impromptu vom 14. April, begreislicherweise ungewöhnlich lebhaft angeregten Resserionen, vorwaltend politischer Natur, hatten bald das gänzliche Aufgeben jener bereits erfasten Idee um so gewisser zur Folge, als meine beiden strategischen Rathgeber (General Klapka und der Chef des Generalstabs) in ihren Ansichten über die augenblicklich zweckmäßigste Wahl des nächsten Operationsobjectes nicht übereinstimmten.

Der Chef des Generalstabes nämlich beharrte bei seinem ursprüngslichen Antrage, die Offensive gegen das auf der Raaber Straße retirirende Gros der seindlichen Armee — mit gleichzeitiger Vorrückung eines Theiles der Komorner Besatung in der Insel Schütt gegen Preßburg — fortzusehen, indem er zugleich die große Wahrscheinlichkeit, die zufällig unterbrochenen Munitionszusuhren binnen den nächsten Tagen wieder geordnet einleiten zu können, hervorhob.

General Klapfa hingegen plaidirte für die Dringlichfeit ber Einnahme Ofens, barauf hinweisend, wie diese Festung, solange sie feindlich besetht bleibt, die, mahrend ber eben beantragten Offensive, für uns wichtigste Communication über die Donau, die Kettenbrude, sperre. Diese Communication sei — fügte er hinzu — beshalb die wichtigste weil sie auf der fürzesten Linie zwischen der am rechten Donauuser activen Armee und den Kriegsvorrathstammern hinter der Theiß gelegen, und als permanent solide Berbindung der beiden Donauuser den wenigsten störenden Einstüssen ausgesetzt.

General Klapka erwähnte ferner, wie die feinbliche Besatung von Ofen den Hauptstraßenknoten Mittelungarns unsicher mache und den Berkehr auf der Donau zwischen dem Rorden und Süden des Landes vollends hemme. Der Straßenknoten könne wohl einstweilen außer den unmittelbaren Bereich der Festung verlegt und durch die enge Cersnirung der letztern, mit einer zur Bereitlung aller Ausfälle der feindelichen Besatungstruppen hinreichenden Streitmacht, vollkommen gesichert werden; allein während der Abgang so bedeutender Streitkräfte, als zur engen Cernirung erforderlich schienen, bei der eben beantragten Offensstwe gegen Raab schlechterdings nicht zu verschmerzen sei; würde mit jener Cernirung doch nur ein einseitiges Palliativ gewonnen; denn der Berkehr auf der Donau bliebe nach wie vor an seiner empfindlichsten Stelle unterbrochen. Diese könne, nur durch eine entschiedene, auf den Kall der Festung berechnete Unternehmung gegen Ofen wieder hergesgestellt werden.

Eine folche Unternehmung erscheine überdies auch durch die Ausssicht, in den für Ungarn hochwichtigen Besitz der Armirung des festen Plates und der in demselben massenhaft aufgespeicherten Kriegsvorräthe aller Art zu gelangen, am dringlichsten aber durch die Erwägung gestoten, welch begeisternden Impuls, zur angestrengtesten Fortsetzung des Kampses, die Nation durch die Wiedereroberung Ofens, ihres historisschen Palladiums, erhielte.

Endlich — behauptete General Klapka — habe der Marsch gegen Ofen die Sympathien der Armee für sich; und wenn man überdies — meinte er schließlich — einerseits die nach allen bisher eingelaufenen Rachrichten über den moralischen Justand der Besahung kaum zu besweiselnde Gewißheit, mit einer imponirenden Nacht auf den ersten Anlauf, wo nicht ohne Schwertstreich, der Festung Herr zu werden,

andererseits die Bahrscheinlichkeit in Erwägung ziehe, daß die Kunde von dem unerwartet raschen Falle Ofens die gegenwärtige Bestürzung im seindlichen Lager nur erhöhen, und unsere gleich darauf mit ungetheilter Krast zu erössnende Offensive besto mehr begünstigen dürste: so musse man die Wiedereroberung Ofens als die angenblicklich nächste kriegsoperative Aufgabe der ungarischen Hauptarmee erkeunen.

Der Borschlag Klapfa's ging mit ben letten Beisungen Koffuth's an mich in so sern Hand in Hand, als diese gleichfalls, vor Allem, die Biebereroberung Dsens betrieben.

Auch darin stimmte Klapfa mit Rossuth überein, daß er den Gerüchten über die Muthlosigseit der Osener Besahung Glauben schenkte. Er that dies gleichwohl nicht in so hohem Maße wie Kosuth, nach dessen Ausücht schon das bloße Uebersehen einiger Bataillone Aulich's, vom Bester Donaunser auf das Osener, den Fall der Festung zur unmittelbaren Folge haben sollte: indessen war Klapfa's Bertrauen auf die Stichhaltigkeit jener Gerüchte immerhin groß genug, um ihn zu der Annahme zu verleiten, daß es die Festungsbesahung, einer imposanten Macht gegenüber, auf eine sörmliche Belagerung nicht werde ankommen lassen.

Richtsbestoweniger mistraute ich jenen, Berachtung des Gegners athmenden, Gerüchten auf das entschiedenste. Sie rochen nach demsselben nationalen Uebermuthe, welcher in dem Gesete vom 14. April seinen erschöpfenden Ausdruck und — für mich überraschenderweise — selbst in den Reihen der "jungen Armee" ein tausendstimmiges Echo gefunden. Und wenn ich die Wahrscheinlichseit, der Festung Osen ohne förmliche Belagerung Herr zu werden, gleichwohl nicht in Abrede gestellt: so hatte dies seinen Grund einzig und allein in dem Umstande, daß mir die Röglichseit den unsererseits kaum vier Monate früher vor der siegreichen Armee des F.-M. Fürsten Windisch-Grät ohne Schwertsstreich geräumten, anerkannt unhaltbaren Punkt mittels einiger passagerer Besestigungsbauten in einen haltbaren umzuwandeln, zweiselhaft erschien.

Allein weber die von Klapfa und mir — trot ber verschiedenen Motivirung — übereinstimmend irrthumlich vorausgesette Leichtigkeit

ber Einnahme Ofens, noch die übrigen Gründe, auf welche Alapta seinen Antrag gestüßt, noch das Drängen Kossuth's nach demselben Ziele, auf welches Klapka zunächst loszusteuern empfahl, noch endlich der Umstand, daß ich die Ungewisheit der schleunigen Regelung des gestörten continuirlichen Nachschubes an Feldstück-Munition wohl ungleich höher anschlug, als dies der Chef des Generalstades that, genügten, mir den kriegsoperativen Gedanken des Generals Klapka annehmbarer als jenen des Generalstad Ehefs erscheinen zu lassen.

Die Motive, welche mich zunächst bestimmten, die Idee der unsunterbrochenen Fortsetzung unserer Offensivoperationen gegen die seindliche Hauptarmee aufzugeben, waren — wie ich bereits angedeutet habe — vorwaltend politischer Ratur.

Meine persönliche Ueberzeugung von der Unmöglichkeit, die gegen das Geset vom 14. April gestimmten Theile der Hauptsarmee — selbst nach dem vorausgesetzt günstigsten Berlause der auf der Raaber Linie beantragten Operationen — zu einer Fortsetzung dersselben über die Landesgrenze hinaus zu bewegen: ließ mich, bei der militärisch unwichtigen Bedeutung der dem rechten Ufer der Donau zunächst gelegenen Westgrenzen Ungarns den abgeschlossenen strategisichen Gedanken, welcher jenen Operationen zu Grunde liegen sollte, vermissen.

Durch jene Ueberzeugung ward ich ferner auf die Ibee geleitet, jenen Operationen — sollte uns das Kriegsglück während berselben wiederholt lächeln — mindestens einen politisch en Abschluß dadurch zu geben, daß ich, an der Lajtha angelangt, im Namen der siegreichen ungarischen Armee die österreichische Regierung wie den ungarischen Reichstag sofort einlüde, den Weg des friedlichen Vergleiches, auf Grundslage der 1848er Verfassung lingarns, der erbitterten Fortsehung eines unseligen Bürgerfrieges vorzuziehen.

Die Bahrscheinlichkeit für ben Erfolg bieses Schrittes entwidelte ich mir aus folgenden Betrachtungen:

Die Olmuger "Octropirte", welche bem Konigreiche Ungarn, und ber Debrecziner Reichtagebeschluß, welcher bem Kaiserthum Defterreich ben fernern Bestand absprachen, standen beibe auf ein und bemselben Riveau "praftischer Undurchführbarfeit ohne auswärtige Silfe".

In Olmus wie in Debreczin hatte man ein großes Wort gesproschen, ohne vorher reiflich erwogen zu haben, ob auch die disponiblen eigenen Kräfte wohl ausreichen durften, das Wort durch die That — wenngleich nur im Sinne des Faustrechts — zu rechtfertigen.

Die Olmützer, welche hierin ben Debreczinern mit gutem Beispiele vorangegangen waren, behielten — so wollte es der Zufall — auch auf dem Pfade, welcher beibe einer demuthigenden Enttäuschung entsgegenführte, den Bortritt vor den Debreczinern.

Das Resultat ber Apriscampagne schien — nach ben bekannten Aussagen ber kriegsgefangenen österreichischen Soldaten über die bevorstehende russische Intervention in Ungarn — ben österreichischen Ministern mit der Erkenntniß der Größe jener Gefahr, in welche sie Desterreich durch ihre Wirksamkeit gebracht hatten, zugleich das äußerste Mittel zur Rettung Desterreichs, die Hilfe Rußlands, aufgedrungen zu haben.

Die Frage stand nun: ob der öfterreichischen Regierung das Bersichten auf die Realistrung der Octropirten, oder das Dementi, welches sie ihrer eigenen Kraft burch die Zufluchtnahme zu russischer Hilfe zu geben im Begriffe war, mehr schade.

Nach meinen einfachen Begriffen von Staatsflugheit follte die öfterreichische Regierung, so ihr die Durchführung des Experimentes, aus den heterogenen Bestandtheilen der österreichischen Monarchie — unter gleichzeitiger Garantie der eher zu trennen als zu verbinden geeigneten Gleichberechtigung der Nationalitäten — einen homogenen Staat, wenngleich nur provisorisch zu bilden, ohne auswärtige Hise unmöglich erschiene: von diesem hoffnungslosen Experimente lieber ganz ablassen, und zu dem durch unsere im Jahre 1848 modificirte Landes-verfassung geregelten staatsrechtlichen Berhältniß Desterreichs zu Ungarn zurückehren.

Die österreichische Regierung konnte bies — nachdem ber ungarisiche Reichstag in gleicher Beise auf die Durchführung seines ohne auswärtige hilfe noch hoffnungsloseren Experimentes, ein felbständiges Ungarn zu schaffen, verzichtet haben wurde — unternehmen, ohne ihrer Autorität nach innen mehr zu vergeben, als sie derselben durch die, wie das Resultat der Aprilcampagne zeigte, nachdruckslose Prosclamirung der Octropirten bereits vergeben hatte, als sie derselben durch die Annahme der Hilfe Rußlands gegen Ungarn nun auch nach außen zu vergeben auf dem besten Wege schien.

Die öfterreichische Regierung konnte von der Octropirten ganz getrost wieder abkommen, ohne die Pietät für die Opnastie mehr zu erschüttern, als sie dies durch den Umsturz der sanctionirten 1848er Bersassung Ungarns bereits gethan.

Sie konnte endlich zu einem Vergleiche mit dem ungarischen Reichstage auf Grundlage der 1848er Verfassung Ungarns — angebahnt, wie ich es meinte, durch die friedliche Initiative der, vorausgesest, dis an die Lajtha siegreich vorgedrungenen ungarischen Armee — in der geswissen Aussicht die Hand reichen, daß der Vergleich, mit einigen Wobisicationen der ungarischen Verfassung zu Gunsten der Centralgewalt Desterreichs, zu Stande käme; denn für den Fall, daß ein ähnlicher Vergleich an der Unnachgiebigkeit des Debrecziner Reichstages hätte scheitern können, war ich fest entschlossen, das Aeußerste gegen den letztern zu wagen.

Ich glaube wohl nicht erst andeuten zu mussen, wie fern mir der Gedanke liegt, für die Aussührbarkeit meiner eben entwickelten Bersöhnungsibee (von damals) hier, angesichts der Thatsache, zu plaidiren, daß die österreichische Regierung noch jest — zwei volle Jahre, nachdem der lette active Widerstand Ungarns gegen die Realisirung der Octrovirten mit der Russen Hilse gebrochen — nicht einmal in jenen außerungarischen Theilen des freien, einigen, constitutionellen Desterreichs, in welchen ein ähnlicher Widerstand gar nie bemerkdar gewesen, des
eben so bequemen als nicht constitutionellen Provisoriums sammt Belagerungszuständen entrathen zu können meint.

Ich beschränke mich ganz einfach barauf, die einstigen Betrachtunsen über die Opportunität ber Durchführung jener Bersöhnungsibee mitzutheilen, welche in mir in den Tagen jener Ereignisse, welche ich eben schilberte, durch das Bestreben angeregt worden, zwischen der

1

Olmüber Octropirten und bem Debrecziner 14. April (ber bamaligen Schla und Charybbis für bas constitutionelle Königreich Ungarn) ein Fahrwasser zur Rettung bes Baterlandes zu gewinnen.

Die Renntniß jener leftenben Ibee ift zur richtigen Besurtheilung meiner Wirksamkeit wahrend ber obgemeinten Tage unserläßlich.

Die Schwierigkeiten, mit welchen die Realistrung jener Berfohnungsibee verbunden war, das Brecare, ja Gewagte der hierzu nothigen Schritte verhehlte ich mir gleichwohl selbst zu jener Zeit nicht.

Allein welcher ernfte Berfuch, Ungarn aus jenem fatalen Dilemma zu retten, ware mit minbern Schwierigkeiten verbunden, minber gewagt, minber precar gewesen?

Irgend einen ernsten Bersuch aber in ber angebeuteten Richstung zu wagen, brängte mich die klare, innige Ueberzeugung, daß ein solcher Bersuch nicht nur das Wohl der Ration mehr zu fördern geeignet, sondern auch dem historischen Charakter der letztern ungleich mehr conform sei, als die demuthige Anerkennung der Olmützer Octropirten einer = oder die übermuthige des Debrecziner 14. Aprils andererseits.

Wenn ich also Alapka's Antrag, die Wiedereroberung Ofens der vollkräftigen Fortsehung unserer Offensivoperationen gegen die seindsliche Hauptarmee vorangehen zu lassen, beistimmte, so geschah dies in der Ueberzeugung, daß der Versuch, einen Vergleich zwischen der österreichischen Regierung und dem ungarischen Reichstage auf Grundslage der Landesverfassung vom Jahre 1848 anzubahnen, ungleich mehr Chancen für sich haben müsse, wenn die Festung Ofen früher in unsere Gewalt gelangte, als wenn sie trot unserer, vorausgesetzt siegreichen, scheinbar Wien selbst bedrohenden Offensivoperationen fortwährend in Feindesgewalt bliebe.

Je lebhafter ich nun aber einerseits ben raschen Fall Ofens wünschte und je größer andererseits mein Mistrauen gegen die zahllosen Gerüchte über ben gebrückten moralischen Zustand ber Festungs-besahung war, besto entschiebener mußte ich, einmal zu ber Operation gegen Ofen entschlossen, bem Antrage Rlapta's auch barin beistimmen,

baß biese mit einer imposanten Macht unternommen werde. Obschon befangen von der vorgefaßten Meinung, daß die Festung Ofen kaum haltbar genug sein durfte, um sie auch nur gegen bloße Infanteriesangriffe längere Zeit behaupten zu können, so diese von einem lebshaften Haubisseuer (wozu die nöthige Munition ausnahmsweise zussällig von den Borrathen der Festung Romorn genommen werden konnte) kräftig unterstützt würden: glaubte ich gleichwohl an die Wahrsscheinlichkeit eines energischen Widerstandes von Seiten der Besahung, gedachte jedoch diesen durch die massenhafte Ueberlegenheit unserer Streitkräfte auf allen Angrifsspunkten erfolglos zu machen.

Ich bestimmte bemnach außer bem 2. Armeecorps (Aulich), welsches ohnedies schon bei den Hauptstädten stand, auch noch das 2. Corps (Klapka) und das 3. Corps (Damjanics) nebst der Division Kmety vom 7. Corps zu den Operationen gegen Ofen, während gegen Raab nur der Rest des letztern Corps unter Pöltenberg dirigirt werden und in gleicher Höhe mit dieser Heeresabtheilung ein Theil der Komorner Besatung auf der Insel Schütt vorrücken sollte.

General Klapka erklarte sich mit dieser Anordnung unbedingt einverstanden, der Chef des Generalstabs hingegen nur unter der Bedingung, daß die Operation gegen Ofen, einmal begonnen, nicht etwa
in Folge plöglicher Enttäuschungen über die vorausgesette Leichtigkeit
der Einnahme der Festung wieder ausgegeben und dadurch in die Operationen unserer Armee ein Schwanken gebracht werde, welchem die
Entmuthigung der letztern und der Sieg des Feindes unausbleiblich
auf dem Fuße folgen mußten.

Auf das von Dfen gegen Suden dirigirte feindliche Corps des Bans Baron Jellachich wurde bei dieser Berathung der nachsten Operationen unserer Hauptarmee nur insosern Rucksicht genommen, als wir — im Vertrauen auf die Versicherungen, welche und Kossuth während seines Aufenthaltes in Gödöllö (siehe Capitel 4 dieses Bandes) über die gleichzeitigen Bewegungen des Generals Bem gesgeben hatte — annahmen, der Lettere, welcher laut jener Versicherungen bereits in der zweiten Halfe des Monats April die Donau

bei Baja mit einer Streitmacht von 16000 Mann überschritten haben sollte, werbe dies, wenn schon zu spät, um uns — wie wir in Goböllö meinten — den Entsah Komorns zu erleichtern, so doch jedenfalls noch früh genug bewerkstelligen, um dem Ban Jellachich auf seinem Marsche gegen Süden in die Duere zu kommen.

## Behntes Capitel.

Meine Berufung zum Ariegsminister. — Damjanies wird unbieusibar. — Alapka verläst die Hauptarmee, um mich im Ariegsministerium zu vertreten. — Beränderungen in der Armee.

In Folge bes Debrecziner Reichstagsbeschluffes vom 14. April wurde der Landesvertheibigungs-Ausschuß aufgeloft, und an bessen Statt übernahm ein provisorischer Landesgouverneur, mit einem Ministerium an der Seite, die Zügel der Regierung Ungarns.

Landesgouverneur war Koffuth. Dieser trug mir das Ministersporteseuille für den Krieg an. Ich erhielt das Schreiben, in welchem Rossuth dies that, noch bevor die im vorhergehenden Capitel geschilsderte Berathung über unsere nächsten Kriegsoperationen stattgefunden hatte.

Mir war dieser Antrag insofern sehr willsommen, als ich barin die Röglichkeit begrüßte, dem für das Landesvertheidigungswesen in mehrfacher Beziehung höchst nachtheiligen kriegsministeriellen Schlendrian endlich einmal den Garaus zu machen.

Allein um das Portefeuille personlich zu übernehmen, hatte ich bie Armee verlassen muffen, und dieser Gedanke konnte in mir schlechsterbings nicht aufkommen, so lange ich an jener leitenden Idee fest-hielt, welcher Klapka's die Einnahme Ofens als unsere nächste kriegssoperative Aufgabe bezeichnender Antrag meine Zustimmung verdankte.

Die Generale Damjanics und Klapka waren, wiewohl aus einem andern Grunde — benn ich hatte es noch nicht an der Zeit gefunden, ihnen jene für mich leitende Idee mitzutheilen — ebenfalls der Ansicht, ich muffe bei der Armee bleiben. Bei der ungewöhnlichen Popularität, welcher ich in der Hauptarmee genieße — meinten sie — könnte meine Entfernung vom Obercommando die Truppen in einer den guten Fortgang unserer Operationen gefährbenden Weise verstimmen.

Die Nothwendigkeit, bas Kriegsministerium aus bem energie und rathlosen Zustande, in welchen es versunken war — nun die Gelegens heit hierzu eben günstig schien —, ohne Zeitverlust zu retten, mußte gleichwohl nicht minder erkannt werden: und so erbot sich General Damjanics, einstweilen an meiner Statt die Leitung der kriegsminister riellen Geschäfte zu übernehmen.

Damjanics war berzeit nebst Aulich ber vor dem Feinde verläßlichste ungarische General ber Hauptarmee. Durch sein temporares Scheiben aus den Reihen der lettern erlitt diese einen, obschon vorübergehenden, empfindlichen Berluft.

Begreislicherweise konnte mich bemnach mit ber Maßregel, einstweilen Damjanics, als meinen Stellvertreter im Kriegsministerium, nach Debreczin abgehen zu lassen, nur die Ueberzeugung befreunden: daß einerseits Ungarns Rothwehrkampf ein schmachvolles Ende nehmen musse, wenn die eigentlichen Krebsübel der Landesvertheidigung, die Willfür der einzelnen selbständigen Truppenführer und das bei den Offiziersernennungen und Beförderungen vorwaltende Protectionswesen, sortan wie bisher aus Schwäche oder Mangel an Einsicht im Kriegs-ministerium selbst gehegt und gepstegt würden, andererseits Damjanics eben der rechte Mann sei, diese Krebsübel möglichst schnell und radical auszurotten.

Unersetlich war somit in der That jener Berluft zu nennen, welschen nicht die Armee allein, die Sache Ungarns überhaupt erlitt, als General Damjanics am Borabende des zu seiner Abreise von Komorn nach Debreczin bestimmten Tages, bei einem unglücklichen Sprunge aus dem Wagen, sich den Fuß zerschmetterte und dadurch für immer undienstbar wurde.

Zwar erklärte sich nach diesem beklagenswerthen Vorfalle General Rapka zur Vertretung meiner Stelle im Kriegsministerium bereit; allein abgesehen davon, wie schwer ich ihn — auf bessen Rath ich stets hohen Werth zu legen gewohnt war — bei der Armee vermißte, schien er mir von zu weicher Gemüthsart, um der Herculesarbeit, welche seiner in Debreczin harrte, gewachsen zu sein.

Indessen blieb mir keine andere Bahl, wenn ich nicht Gefahr laus fen wollte, das Kriegsministerium unter irgend eine etwa noch unzus verlässigere Leitung gerathen zu sehen, als die des Generals Meszaros gewesen.

General Klapka verließ also bie Armee, um sich nach Debreczin zu begeben. An seiner Statt übernahm Oberst Ragy-Sandor bas Commando bes 1. Armeecorps; die Führung bes 3. Corps (Damjanics) wurde dem Obersten Knezich anvertraut.

Beibe Dberften avancirten in Folge beffen gu Generalen.

## Elftes Capitel.

Höltenberg beseht Raab. — Das Gros ber Armee cernirt Ofen. — Der Cernirungsrapon. — Die Festung Osen. — Die Aufstellung unserer Batterien. — Der voreilige Angriss. — Die Einstellung besselben. — Mein Schreiben an G.-M. henhi. — Seine Antwort. — Ein Schreiben Klapka's, worin bieser von der Operation gegen Osen abrath.

Das plögliche Ausbleiben ber mit Sicherheit erwarteten Munitionsnachschübe hatte uns am 26. April (bem Tage bes vollständigen Entsages von Komorn) in die eigenthümliche Lage verset, das den Erfolgen nach, welche wir an diesem Tage errangen, für uns günstige Treffen mit einem de fensiven Berhalten enden zu muffen.

Aus demselben Grunde konnten wir auch — wie erwähnt — unsere (zunächst nur auf den Entsat von Komorn berechnet gewesenen) Offensivoperationen an den folgenden Tagen nicht mit ganzer Kraft fortsehen. Die rasche Verfolgung des Feindes durch die beiden Armeesdivisionen Poltenberg's hingegen, jenes Drittheil unserer am Abende des 26. April im Komorner verschanzten Lager vereinigten Macht, dessen Artillerie noch kampffähig war, versprach kein günstiges Resultat; weil das seindliche Gros, welches am 26. April uns gegenüber gestanden, seinen Rückzug vom Schlachtselbe gegen Raab in bester Ordnung und zwar freiwillig angetreten hatte: also, obschon retirirend, keineswegs in einer Versassung sich besand, in welcher es eine unsererseits, mit verhältnismäßig schwachen Kräften, eingeleitete Versolgung nicht, mit

empfindlichen Rachtheilen für ben Berfolger felbft, hatte gurudweisen tonnen.

Indessen lag eben in dem Unerklärlichen des plöglichen Ausbleisbens der Munitionsnachschübe die natürlichste Beranlassung zu der mehrstägigen Unschlüssigeit, in Folge deren es geschah, daß Pöltenberg mit seinen beiden Armeedivisionen erst am 1. Mai in der vom Feinde gestäumten Stadt Raab eintraf, die übrigen Theile unserer Hauptarmee hingegen erst am späten Vormittage des 4. Mai die Festung Ofen in folgender Beise blockirten.

Unterhalb Ofen, an ber Stuhlweißenburger Straße burch ben Blocksberg gegen bas Feuer ber Festung gebeckt, bezog bas 2. Corps (Aulich) sein Lager und besorgte die enge Cernirung ber Festung, von ber Donau angefangen bis nahe an die Fleischhauerstraße.

An ben Cernirungsrayon bes 2. Corps schloß sich ber bes 1. (Ragy= Sandor), welches hinter bem Spisbergel aufmarschirte, und bie Einsschließung bis an ben kleinen Schwabenberg versah.

Bon hier bis nahe an die, nördlich von Ofen, am Donauufer gelegene Borstadt (die Wasserstadt) erstreckte sich der Einschließungsravon des 7. Corps (Knézich) welches auf dem Kovácsier Wege bis an die Borstadt Christinenstadt vorgerückt war.

Die Berlängerung ber Blockabe-Linie bis wieber an die Donau, oberhalb ber Festung, blieb ber Division Kmety zugewiesen, welche am süblichen Ende von Alt-Ofen (O-Buda), am nördlichen ber Wasserstadt, ihr Lager bezog.

Der Hauptwall ber Festung fronte ben hart am Ufer ber Donau sich erhebenden langgestreckten Hügel, sich bem Saume des von der eisgentlichen Stadt Ofen bedeckten Plateau anschmiegend. Er bildete, im Ganzen betrachtet, eigentlich nur vier Fronten: zwei lange, mit dem Laufe der Donau annähernd parallele, und zwei gegen jene unvershältnismäßig kurze, welche die (mit Bezug auf den Lauf der Donau) obern und untern Enden der langen Fronten verbanden und hierdurch den innern Raum der Festung vollkommen einschlossen.

Die öftliche ber beiden langen Fronten war der Donau ober — was auf Eins heraussommt — ber Stadt Best zugekehrt. Sie bilbete

im Grundriffe, der Hauptform nach, einen stumpfen einspringenden Binkel, und bestand aus einer in ungleichen Abständen vielfach gebrochenen Bertheibigungslinie von auffallender Unregelmäßigkeit.

Im Scheitel bes einspringenden Winkels bieser Front oberhalb ber Berlangerung ber Kettenbrude befand fich einer ber vier Haupteingange ber Festung, bas "Bafferthor".

Beilaufig unter diesem Punkte stand unmittelbar am Ufer bes Stromes ein Drudwerf, welches die Stadt und Festung mit Donau-wasser versah.

Die Sicherung biefes, außerhalb bes hauptwalles am fublichen Ende ber Bafferstadt gelegenen, folglich ben von Norben und Guben her langs bes Stromufers möglichen Angriffen ganz blosgestellten Bafferbrudwerfes war von ben Defterreichern, mahrend ber Zeit als fie bie Sauptstädte inne hatten, burch mehrere, aus Paliffabirungen und jur Infanterie-Bertheibigung hergerichteten Mauern und Saufern gebilbete, Retranchements bewirft worden, welche fich einerseits an ben Sauptwall lehnten, andererseits bis in die Donau hingbliefen, und sammt bem Drudwerke auch bie Ausmundung ber Rettenbrucke auf bem rechten Ufer gegen außen abschloffen. Der Zugang vom Bester - bem linken - Ufer über die ihrer Kahrbahn theilmeise entblößte Rettenbrude felbst war überdies burch ein, in ber Berlangerung ber lettern in bem von jenen Retranchements eingeschloffenen Raume, errichtetes Blodhaus verwehrt. Die in Rede stehende lange Front griff ober- und unterhalb noch weit über die Anlehnungspunkte der Retranchements hinaus.

Der dem Drudwerke junächst gelegene Theil der Wasserstadt lag unmittelbar unter der nördlichen Hälfte der wiederholt genannten Pester Front; während von dem hochdominirenden Hauptwalle, der südlichen Hälfte dieser Front, der Hauptzugang durch die Wasserstadt zum Drudswerke, die Hauptangriffslinie auf die dasselbe deckenden nördlichen Restranchements, über die letztern hinweg, der Länge nach bestrichen wers den konnte.

Diese Ortsverhaltnisse lernten wir jedoch erft mahrend der Belagerung kennen und würdigen, nachdem wir bereits manch empfindliches Lehrgeld gezahlt hatten. So viel über die öftliche lange oder die Pefter Front, aus der Erinnerung; ba mir tein Plan der Festung Ofen, wie sie damals bestand, zur Disposition steht.

Die westliche lange Front ber Festung lag mit ihrer sublichen Halfte bem Spigbergel, mit bem nördlichen Ende bem kleinen Schwabenberge gegenüber.

Ihr Hauptwall bot den Anblid einer nur an zwei Punkten, dem nördlichen Endpunkte und füdlich der Mitte ihrer Länge, durch vorspringende Rondells verstärkten geraden Bertheibigungslinie.

Das eine, wie gesagt, süblich ber Mitte ber Front gelegene, bas "Weißenburger" Rondell spielte mahrend ber Belagerung die wiche tigste Rolle.

Es theilte die westlichste lange Festungsfront in zwei ungleiche Hälften, eine subliche (fürzere) und eine nördliche (längere). Der Haupt-wall der sublichen Häste erschien, mit dem der nördlichen verglichen, etwas gegen das Innere der Festung zurückgeschoben, und war überdies auch darin von dem lettern verschieden, daß er unweit des Weißenburger Rondells aus einer einfachen Umfassungsmauer in eine terrassirte
überging; während der nördliche in seiner ganzen Länge nur aus einer
einfachen ununterbrochenen geraden Umfassungsmauer bestand.

Durch das Weißenburger Rondell selbst führte ein anderer der vier Haupteingange der Festung, das "Stuhlweißenburger Thor", dieses war jedoch verrammelt.

Bon ben zwei kurzen Fronten war die sudliche (eine unregelmäßige, übrigens die Bertheidigung sehr begunstigende Combination durch die Dertlichkeiten gebotener Haltpunkte) mit dem "Burgthor", dem Blocks-berge, die nördliche aber (gleich der westlichen langen Front eine gerade Bertheidigungslinie mit Seitenbestreichung) mit dem "Wiener Thore", jenem Höhenruden zugekehrt, zwischen welchem und der Donau die Basserstadt und Alt=Ofen liegt.

Bon biesem Höhenruden bilbet ber Hügel, welcher bie Festung trägt, gleichsam ben letten Ausläufer. Beibe sind blos burch eine Einssattlung merklich getrennt, über welche sich bie Wiener Borftabt von ber Wassertabt bis zum nördlichen Ende ber Christinenstadt hinzieht.

Der innere Raum ber Festung hatte, entsprechend ben erwähnten beiben langen Fronten, eine — bei seiner geringen Breite — unvershältnißmäßig große Längenausdehnung; während die Umstände, daß die westliche lange (die Weißenburger) Front eine nahezu gerade Berztheibigungslinie bot, die Pester dagegen einen einspringenden Winkel bildere, eine bedeutende Einschnürung des innern Raumes, an dem Scheitel dieses einspringenden Winkels, bedingten. Eben an dieser Einsschnürung lagen in der Pester Front, wie erwähnt, das, als Hauptscommunication mit dem von den Retranchements gegen unsere Angrisse gedeckten Theile des Abhanges und des Stromusers dienende, offene Wasserthor, in der Weißenburger Front das gleichnamige Rondell.

Wie die letztgenannte lange Front durch das Weißenburger Ronbell, so erschien auch der innere Raum der Festung durch die erwähnte Einschnürung in zwei ungleiche Hälften, eine sübliche fürzere und eine nördliche längere getheilt. In der südlichen lag nebst dem kleinern Theile der Stadt auch die königliche Burg, sammt dem dazugehörigen Burggarten, welcher von einer hohen starken, dem geraden wirksamen Schusse an keinem Punkte blosgestellten, Mauer, der äußersten Vertheis bigungslinie des südösklichen Theiles der Festung, umgeben war.

Der Burggarten mit bem, westlich unmittelbar neben bemselben gelegenen, sogenannten Burgthor und bem nächsten Theile des Haupt-walles siel dem 2. Corps (Aulich), die angrenzende südliche Hälfte der Weißenburger Front mit dem gleichnamigen Rondell dem 1. (Ragy-Sándor), der ausspringende Winkel am nördlichen Ende dieser langen Front, sammt der angrenzenden, nördlichen, kurzen, der Wiener Front mit dem gleichnamigen Thore dem 3. Corps (Knezich) und das durch die Retranchements gedeckte Wasserdruckwerk am Donauuser der Disvision Kmety als Angrissobject zu.

Im Rayon bes 2. Corps auf bem nörblichen Saume bes Blodsberges fuhr gleich im Beginne der Cernirung eine Zwölfpfünder-Feldbatterie gegen die Festung auf; desgleichen eine andere Batterie besielben Kalibers auf dem kleinen Schwabenberge, und die beiden verstärkten siebenpfündigen Haubisbatterien des 7. Corps auf dem Bergruden gegenüber der Wiener Front. Die Batterie auf dem kleinen Schwabenberge und bie beiben Saubisbatterien ftanden im Rapon bes 3. Corps.

Es lag nicht in meiner Absicht, ben Plat anzugreifen, ohne vorher die Besatung zur Uebergabe besselben ausgefordert zu haben. Indessen veranlaßte der voreilige Eifer des Commandanten der Haubitsbatterien einen Geschützungriff unsererseits, ehe noch jene Aufforderung erfolgt war.

Ratürlich wurde jener Angriff — so schnell als es die bedeutende Entfernung, namentlich der Blocksberg-Batterie, vom Hauptquartiere am nördlichen Ende der Christinenstadt, zuließ — wieder eingestellt, und erft nachdem dies geschehen, ein triegsgefangen mitgeführter österreischischer Offizier mit der schriftlichen, an die Person des Festungscommandanten G.=M. Henhi gerichteten Aufforderung in die Festung abgeschickt.

Ich besitze keine Copie jenes Schreibens, von beren Uebereinstimsmung mit dem Originale ich moralisch überzeugt sein könnte: vermag somit hier von dem Inhalte jenes Schreibens nur dasjenige anzubeuten, was mir davon lebhaft in Erinnerung geblieben.

Es enthielt:

Die Mittheilung, daß Dfen von uns cernirt fei;

bie Unficht, baß es nicht möglich fei, ben Plat langere Zeit gegen uns zu behaupten;

bie Aufforderung jur Uebergabe deffelben gegen ehrenhafte Kriegsgefangenschaft (bie Offiziere mit, die Mannschaft ohne Gewehr);

bie Zusage einer menschlichen Behandlung ber Kriegsgefangenen selbst für ben Fall, daß die Besahung sich bis zum Aeußersten halten wollte, wenn nur die Kettenbrude und die Stadt Best, von woher die Festung keinen Angriff zu erwarten habe, dabei geschont wurs den: für den Gegenfall dieser Bedingnis jedoch die Verpfandung meines Ehrenwortes, daß nach erfolgter Einnahme der Festung die ganze Besahung über die Klinge springt;

den auf die Gerüchte, daß G. M. Henti ein geborener Ungar fei, bafirten Appell an beffen patriotifche Gefühle; und schließlich:

die Erlauterung, bag ich jum lleberbringer biefes Schreibens einen

friegsgefangenen öfterreichischen Offizier beshalb wähle, weil man im öfterreichischen Lager unfere Parlamentare festzuhalten pflege.

Ich entsinne mich ferner, in eben bemselben Schreiben, biese Berslehung ber persönlichen Freiheit eines feindlichen Parlamentars, ebenso wie bas eventuelle Bombarbement von Pest und den Bersuch die Kettensbrude zu zerstören, für nieberträchtige Handlungen erklatt zu haben.

Meine Ansicht über ben moralischen Werth jener Handlungen ift noch immer dieselbe: bagegen muß ich hier die Behauptung, daß es in der österreichischen Armee gang und gebe war, unsere Parlamentäre gefangen zurückzubehalten, nachträglich widerrufen. Mir ist nur der eine Fall derart bekannt, dessen ich im 7. Capitel des ersten Banbes Erwähnung gethan. Indessen erscheint meine Behauptung von damals gleichwohl insofern gerechtsertigt, als ich, gewißigt durch jenen einen Fall, mich nie wieder entschließen kanzer zu schischen; und die Källe, wo dies von andern Führern ungarischer Truppen versucht, und der die Unverletzbarkeit des Parlamentärs im seindlichen Lager garantirende völkerrechtliche Brauch österreichischerseits geachtet worden, erst nach jener Zeit zu meiner Kenntniß gelangten, in welche das Datum meines Schreibens an den G.-M. Henti fällt.

Die Antwort des G.=M. Henti an mich contrastirte gar seltsam mit den von einer beispiellosen Muthlosigkeit der Ofener Besatung faselnden Gerüchten, auf welche hin Kossuth kaum erwarten konnte, daß einnige Bataillone Aulich's über die Donau setzen, um die genannte Bessatung nicht länger auf einen ersehnten plausiblen Grund zur Wassenstreckung warten zu lassen; auf welche Gerüchte hin Klapka seinen Antrag, vor allem gegen Ofen loszurücken, zumeist gestützt hatte.

G.= M. Henti wies in seiner Antwort die Zumuthung, den ihm anvertrauten Plat ohne Gegenwehr zu räumen, höhnend zurück; erstlärte Ofen für einen wirklich haltbaren Plat, obschon unsere Spornsretirade in den ersten Tagen des Jahres 1849 das Gegentheil bewiesen zu haben schien; forderte mich auf, mein Feuer sofort einzustellen, falls ich Pest geschont wissen wolle; fügte übrigens bei, er musse Pest jedensfalls, und zwar unverweilt, bombardiren, weil er durch einen so

eben von bort erfolgten Geschützangriff hierzu gezwungen werbe\*). Hierauf berichtigte G.-M. Henti meine irrthumliche Boraussetzung, daß Ungarn sein Vaterland, und erklärte schließlich sich bis auf den letzten Mann halten zu wollen, wie es ihm Pflicht und Ehre geboten.

General Alapka hatte mittlerweile sich auf seiner Reise von Rosmorn über Best nach Debreczin einige Tage lang in Best aufgehalten und während dieser Zeit theils durch eigene Anschauung, theils durch eingezogene Rachrichten über den Zustand der Festung Ofen und den Geist der Besahung die Ueberzeugung gewonnen, daß es mit der Eins

Bene Befchabigung an bem obern Brudenpfeiler fonnte somit nur von einer Rugel ber auf bem Blodeberge placirt gewesenen Bwolfpfunberbatterie berruhren.

Ich erinnere hier baran, baß meine Absicht, nicht vor geschehener Aufforderung zur Uebergabe der Festung die lettere anzugreisen, durch die Boreiligkeit des Commandanten der haubigbatterien vereitelt worden; daß die Zwolfpfünderbatterie am kleinen Schwabenberge und am Blocksberge das Feuer von den haubigbatterien sosort abnahmen; und daß namentlich die lettere, welcher bei der größern Entsernung ihres Standpunktes von meinem hauptquartiere der Besehl zum Einstellen des Feuers nicht so schnell wie den übrigen beiden Batterien zugeschickt werden konnte, bereits anhaltend gespielt hatte, als G. M. hent mein Schreiben besantwortete.

<sup>\*)</sup> Die Behauptung bes G.-M. Genti, bag von Beft ein Geschützangriff auf Ofen erfolgt fei, war eine unwahre.

Bur Rechtfertigung berfelben und bes wirklich icon am Nachmittage bes 4. Mai eröffneten Bombarbements ber Stadt Best tauchte am folgenden Tage ein Blacat auf, worin G.- M. henhi fogar bie Wirkung einer ber Bester Rugeln beschrieb.

<sup>&</sup>quot;Der Ofener Brudenpfeiler (so hieß es — wie mir's beiläufig erinnerlich in biesem Placate) ift an ber untern seiner beiben, bem Pester Ufer zugekehrten Kanten von einem Geschütz-Projectile getroffen und beschädigt worden."

Diese Angabe war, wie ich nach bem Falle der Festung mich persönlich hiervon überzeugte, richtig: bessenungeachtet aber die Annahme, daß jenes Projectil
vom Pester Ufer hergestogen kam, eben so unrichtig, wie die ganze Behauptung von einem Pester Geschützangriffe unwahr. Ein solcher konnte
nicht stattgesunden haben, weil ich, um eben Pest keinem Bombardement auszusetzen,
dem General Aulich noch vor der Cernirung Ofens den Besehl ertheilt hatte, nicht
nur jeden Angriff, ja selbst jede Demonstration vom Pester User gegen die Festung
zu vermeiden, sondern auch nicht einmal ein Geschütz auf irgend einem im Ertrage
der Festung gelegenen Punkte des genannten Users blicken zu lassen; und weil das
Resultat einer nachträglichen Untersuchung erwies, daß dieser Besehl gewissenhaft befolgt worden.

nahme Ofens boch nicht so schnell geben burfte, als er bies bem Chef bes Generalstabs und mir bei unserer Komorner Berathung über bie fernern Operationen klar zu machen bemuht gewesen.

Diese Enttäuschung veranlaßte ihn, mir von der Berennung Ofens schriftlich abzurathen. Dem Datum nach schien das Schreiben, in welchem er dies that (es lautete, wenn ich mich recht entsinne, vom 1. oder 2. Mai) darauf berechnet, mich noch auf dem Marsche gegen Ofen zu sinden, während die Anstalten, welche Klapka getroffen, um daffelbe an mich gelangen zu lassen, die entgegengesetzte Absicht andeusteten: denn ich empfing dies Schreiben erst, als G.-M. Henhi bereits sehr kategorisch zur Uebergabe aufgesordert worden war, und hierauf eine eben so kategorisch abkertigende Antwort ertheilt hatte.

Rach jener Aufforderung aber und dieser Antwort darauf erlaubsten es mir meine Ansichten über das, was man "Waffenehre" nennt, nicht mehr, von Ofen abzuziehen, ohne vorher das Aeußerste zu bessen Erstürmung aufgeboten zu haben.

Ueberdies wurden die Rudsichten für unsere Waffenehre, in ihrer augenblicklichen Function als Motive für die Belagerung Ofens, auch noch durch jene politischen Gründe unterstüßt, welche mich überhaupt bestimmt hatten, in der zu Komorn gepflogenen Berathung über die nächsten Operationen, dem Antrage Klapka's vor jenem des Generalsstads-Chefs den Borzug zu geben (siehe Capitel 9. dieses Bandes).

Hatte ich bamals schon in bem raschen Falle Ofens eine Quelle günstiger Chancen für ben Bersuch vorausgeset, die Regierung Desterreichs, wie den Reichstag Ungarns im Namen der, angenommen, dis an die Lajtha siegreich vorgedrungenen ungarischen Hauptarmee zu einem friedlichen Bergleiche aufzusordern: so mußte ich nach der kernigen Antwort, welche mir G.-M. Henti auf meine Aufsorderung ertheilt, vollends die absolute Rothwendigkeit erkennen, daß Ofen, gleichviel ob rasch oder nicht rasch, früher salle, ehe ich auch nur im Entserrestesten daran denken durste, jenen Bersuch, und stände der augenblickslichen Offensive gegen die Lajtha ein noch so erwünschter Fortgang bevor, mit irgend einer Aussicht auf Erfolg zu wagen.

## 3wölftes Capitel.

Die Belagerung von Dfen.

Generalmajor Henti hatte nicht zu viel gesagt, als er in seinem Antwortschreiben behauptete, Ofen ware seit der Besitnahme der Hauptsstädte durch die Destreicher in einen haltbaren Plat umgewandelt worden. Ich sollte bald Gelegenheit sinden, mich von der Richtigkeit dieser Behauptung, von der Voreiligkeit meiner entgegengesetzen Meisnung, zu überzeugen.

Während ber erwähnte friegsgefangene öfterreichische Offizier mein Schreiben an Henti in die Festung brachte, stand die Division Amety schon in der Wasserstadt, des Befehles zum Sturme auf die Retranchesments gewärtig.

Der Parlamentar kehrte mit ber Antwort bes G. M. Henti zurud, und wenige Minuten später waren die Angriffsbekehle an die Division Kmety und die auf dem Blocksberge, dem kleinen Schwabenberge und dem Bergruden gegenüber der Wiener Front postirten Batterien bereits unterwegs.

Herzhaft, wie immer, griff Amety an, mittelbar unterftutt durch das auf allgemeine Entmuthigung der Garnison berechnete lebhafte Feuer unserer erwähnten Batterien.

Der vorbedachte Endzweck des Sturmes auf die Retranchements vor dem Wasserbruckwerke war die Zerftorung des letztern.

Die Festung Ofen besaß — meines Wissens — weder Cifternen noch Brunnen.

Zwei Wafferleitungen bienten seit jeher bazu, biesem Mangel absinhelsen. Gine berselben, welche die Festung mit gutem Trinkwasser aus einer Quelle am großen Schwabenberge versah, hatten wir bereits zerstört. Gelang uns dies auch mit der andern, dem ofterwähnsten Wasserbruckwerfe, noch: so versiegte vollends jeglicher Wasserzusluß im Innern der Festung; und die Besatung konnte sich, meiner Meisnung nach, kaum Tage lang halten.

Allein ber Sturm ber Division Kmety misgludte, und die Berlufte, welche wir dabei erlitten, waren empfindlich genug, um uns von ber Wiederholung eines ähnlichen vereinzelten Unternehmens für immer abzuschreden.

Auch das Feuer unserer Batterien mußte bereits im Laufe des ersten Tages gemäßigt und auf die bloße Erwiderung der vereinzelten seindlichen Schüsse beschränkt werden, weil das rathselhafte Hinderniß, welches die regelmäßigen Munitionszufuhren schon seit geraumer Zeit ins Stocken gebracht hatte, noch immer nicht gehoben war.

Ich entsinne mich sehr lebhaft ber Thatsache, daß es dem Artilleriescommandanten der Hauptarmee erst während des weitern Berlauses der Belagerung von Ofen gelungen, zugleich mit den verspäteten Sendungen an Feldstüdmunition auch der Ursache dieser Berspätung auf die Spur zu gelangen.

Gleich nach der feindlicherseits (am 10. April) erfolgten Rammung der Stadt Waizen nämlich hatte sich jenseits der Theiß das Gerücht verbreitet, die Hauptstädte des Landes seien bereits in unserer Gewalt, und die Pest-Szolnoker Eisenbahnfahrten wurden demnächst wieder eröffnet.

Von diesem Gerüchte ließ sich das mit der Absendung der Munistion an die Hauptarmee persönlich beauftragte Individuum verleiten, die Transporte, anstatt wie bisher über Miskolcz-Ipolyság oder auf die Gyöngyöser Poststraße, nach Solnok in der Voraussehung zu dirisgiren, es dürften dieselben mit Benühung der Eisenbahn weit schneller an den Ort ihrer Bestimmung gelangen. Dabei aber unterließ es

jenes Individuum, das Artilleriecommando der Hauptarmee von der willfürlich geänderten Transport-Route in Kenntniß zu setzen; und so blieben jene Munitionsvorräthe, welchen der Artilleriecommandant, nachdem deren Eintreffen im Komorner verschanzten Lager einige Tage hindurch vergebens erwartet worden, begreislicherweise auf allen mög-lichen Routen, aber nicht auf der unprakticablen Eisenbahnlinie, hatte nachforschen lassen, zuerst in Szolnok bis zur Wiedereröffnung der Eisenbahnsahrten (Ende April oder Anfangs Mai) und später auch noch in Best längere Zeit unentdeckt liegen.

Die unvermeibliche Folge hiervon, die nach dem heftigen Artilleriesfeuer, mit welchem der Sturm der Division Kmeth auf die Retranchesments secundirt worden, plöglich eingetretene und über eine Boche anshaltende, nur dann und wann spärlich unterbrochene Schweigsamkeit unserer Batterien mochte den Feind sicher gemacht haben; denn er that in dem angedeuteten Zeitraume so zu sagen gar nichts, woraus wir irgend eine Beachtung unserer Borbereitungen zu einem sehr ernsten Bersuche, der Festung Herr zu werden, hätten entnehmen können; wähsrend wir seinen Blicken eben jene Borbereitungen am wenigsten entziehen konnten, welche unsere Absicht, einen Theil der Festungsmauer in Bresche zu legen, am deutlichsten verriethen.

Nach dem erfolglosen Angriffe der Division Ameth auf die Restranchements war ich mit dem Chef des Generalstades darin übereinsgekommen, mit der Anfangs ohne Zeitverlust beabsichtigten Escalade so lange zu warten, die sich diese entweder mit der gleichzeitigen Besnutzung einer Bresche werde vereinigen lassen, oder wir die Ueberzeugung gewonnen hätten, daß mit den uns zu Gebote stehenden Belagerungssmitteln die Herstellung einer Bresche unmöglich sei.

In diesem Entschlusse gelangten wir durch die Beachtung der für die Anlage einer Breschbatterie ziemlich gunstigen Terrainerhöhung (des Spisberges), der sudlichen Hälfte der Weißenburger Front, insbesondere aber jener kurzen Strecke der lettern gegenüber, welche sublich des Weißenburger Rondells unmittelbar zwischen diesem und dem Anfangspunkte der terrassirten äußern Umfassung lag.

Un biefer Stelle nämlich war bas Innere ber Feftung, wie an

bem überwiegend größten Theile ihres Umfanges, nur durch eine einsfache, mächtige zwar, dem geraden Schusse jedoch ganz blosgegebene Mauer gegen außen abgeschlossen.

Die ungewöhnlich große Entfernung des für die Anlage der Breschbatterie geeigneten Punktes von der Festungsmauer ließ gleichwohl
die Wahrscheinlichkeit des Erfolges um so ernster bezweiseln, als wir
die Breschbatterie höchstens nur mit vier Bierundzwanzig und einem Achtzehnpfünder zu armiren vermochten\*). Indessen war es dem empsindlichen Verluste, mit welchem der Angriff der Division Kmety auf
die Retranchements vor dem Wasserdruckwerte abgeschlagen worden,
bereits gelungen, mir mit einem Male so viel Achtung vor der Haltbarkeit der Festung Ofen einzussößen, daß mir der gunstige Erfolg einer
bloßen Escalade für sich allein noch weit unwahrscheinlicher erschien.

Der Batteriebau am Spisbergel wurde somit ohne ferneres Bebenken energisch in Angriff genommen; und daran, daß vom Beginne
besselben bis zum ersten Breschschuß über eine Woche Zeit verstrich,
war weber der Feind, welcher — wie gesagt — zur Berzögerung des
Baues äußerst wenig that, noch der Umstand Schuld, daß wir alle
zum Bau erforderlichen Materialien erst requiriren mußten, noch unsere
Misgriffe während des Baues, sondern einzig und allein die Engherzigkeit des Generals Grasen Guyon, damaligen Commandanten der
Festung Komorn.

Dieser nämlich verweigerte Anfangs die Berabfolgung der ermähneten fünf Stud Belagerungsgeschüte, und beschwerte fich bei Kossuth über meine Absicht, die Bertheidigungsmittel der ihm anvertrauten Festung zu erschöpfen.

Bum Glud fiel Koffuth's Ueberzeugung von ber Rothwendigkeit ber Einnahme Dfens mit ber meinen, obschon — wie ich bies spater zu erkennen glaubte — aus ganz verschiebenen Grunden zusammen; und

Anmerfung bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Es waren bies bieselben fünf unversehrten Biecen jener Batterie, welche wir bei bem Ueberfalle auf die Tranchée vor Romorn (am 26. April) bem öfter reichischen Blodadecorps abgenommen hatten, die sechste Biece — ein Achtzehnpfunber — war bereits vernagelt, als er in unsere Gewalt fiel.

so mußte sich benn General Guyon endlich boch bequemen, unsern bringenbsten Bedarf an Belagerungsartillerie aus den Vorräthen der Festung Komorn zu beden. Er that dies gleichwohl spät genug, um die Armirung der endlich zu Stande gekommenen Breschbatterie noch um einige Tage zu verzögern.

Ich hatte, biefe Opposition Guyon's gegen mich voraussehend, suvörderst absichtlich nur die Verabfolgung ber genannten eroberten Geschütze begehrt, weil diese nicht zur Komorner Festungsarmirung zählten, Guyon somit in meinem Begehren schlechterdings keine halts baren Gründe, mir die Erfüllung berselben zu verweigern, sinden konnte.

Diese Borsicht zu beobachten, nöthigte mich die anfängliche Ungewisheit darüber, ob Kossuth für ober gegen die consequente Belagerung Ofens gestimmt. Als ich jedoch aus der endlich eingetretenen Rachgiebigkeit Guyon's mit Sicherheit entnehmen zu können glaubte, daß Kossuth diesmal für mich, ober richtiger bemerkt, für die Förderung meiner wenngleich zeitraubenden Unternehmung auf Ofen, entschieden Partei genommen, da spannte ich meine Forderungen Guyon
gegenüber sosort etwas höher, und verlangte außer der erwähnten Armirung für die Breschbatterie, auch noch die Berabsolgung von vier,
ich glaube, dreißigpfündigen Mörsern. Diese erhielt ich indessen erst in
ben letzen Tagen der Belagerung.

Außer der Breschbatterie war, rechts an diese anschließend, eine Demontirbatterie ") von zwölf bis sechzehn Geschütztänden aufgeworsen worden, zu deren Armirung jedoch nur Sechspfünder verwendet werden konnten, weil uns keine zwölfpfündige Batterie mehr, außer den beiden am Blockberge und dem Kleinen Schwabenberge postirten, zu Gebote stand.

<sup>\*)</sup> Diese Demontir-Batterie entstand eigentlich so zu sagen wider unsern Willen. Sie sollte ursprünglich die Breschbatterie werden. Als sie jedoch beinahe vollendet war, erwies sich die Anlage wie der ganze Bau derselben dem Zwede einer Bresch-batterie nicht entsprechend. Der Bau der neuen Breschbatterie wurde nun — nach mehrtägigem Zeitverlust — links nebenan in Angriss genommen: jene hingegen kam — nach rechts um mehrere Geschützstände verlängert — später als Demontir-Batterie in Anwendung.

Diesen in der That nicht sehr großartigen Belagerungsarbeiten gegenüber glaubte der Feind genug gethan zu haben, indem er das Weißenburger Rondell mit Geschüt armirte und außerdem vier Biècen des schwersten Kalibers (wenn ich mich dessen recht entsinne, so waren es Vierundzwanzigpfünder) auf dem Walle zwischen dem Weißenburger und dem am nördlichen ausspringenden Winkel gelegenen Rondell, etwa hundert Schritte vom erstern entsernt, ohne alle Deckung aufführen und unsere Arbeiter dann und wann durch einzelne Schüsse beunruhigen ließ.

Es hatte bies inbessen unsererseits keine weitere Folge, als bie Zurudnahme bes westlich vom Spisbergel eben in ber Linie jener Schusse gelagerten 1. Corps (Ragy-Sándor) nach bem, burch bie west-liche Fortsetung bes Blocksberges gegen bas Feuer ber Festung gebeckten, an ber Fleischauerstraße gelegenen Terrain.

In gleicher Beise war ich, bereits am ersten Tage ber Cernirung, burch bas Feuer vom nördlichen Rondell ber Beißenburger Front genöthigt worden, mein Hauptquartier aus der Borstadt Christinenstadt zuruckzuziehen. Ich verlegte dasselbe zuerst an den Eingang des Auswinkels, dann auf den Großen Schwabenberg.

Während ber ganzen Dauer des Batteriebaues hatten wir unser Geschützeuer auf die nothdürstigste Erwiderung des seindlichen Feuers beschränkt. Wir beabsichtigten hierdurch, einerseits unsere, mittlerweile etwas vermehrten Munitionsvorräthe möglichst zu schonen und sie für die energische Bertheidigung der Breschbatterie auszusparen, andererseits den Feind in der auffallenden Lauheit zu bestärken, mit welcher er die Bertheidigung der von uns bedrohten Beisenburger Front, seiner nostorisch schwächten Seite, betrieb.

Am neunten ober zehnten Tage der Cernirung (mit Bestimmtheit vermag ich den Tag nicht anzugeben) begann die Breschbatterie ihre Birksamkeit.

Der erste Breschschuß war zugleich bas Signal für alle übrigen Batterien zur Eröffnung eines möglichst lebhaften Feuers auf die vorsliegenden Bälle ber Festung. Insbesondere sollten die Haubisbatterien ber Wiener Front, die 3wölfpfünder-Batterien ben auf dem Walle der

Weißenburger Front ungebedt aufgestellten vier Vierundzwanzigpfündern, bie sechspfündigen Geschüße ber rechts neben ber Breschbatterie aufgesworfenen Demontirbatterie hingegen den feindlichen Geschüßen auf bem Beißenburger Rondell ihre Thatigkeit zuwenden.

Der unerwartet heftige Geschützangriff schien bem Bertheibiger gewaltig zu imponiren, benn mit sichtlicher Eile zog er die vier Biers undzwanzigpfünder vom Walle nach dem Innern der Festung, hinter die außerste Häuserreihe zurud, und ließ die Breschbatterie den ganzen Tag über, beinahe gänzlich unbeirrt, ihre Wirksamkeit fortseten. Mögslich auch, daß er von dieser für seine Wallmauer (bei der großen Entsfernung) nichts Erhebliches befürchten zu müssen wähnte.

Wie dem auch sei, die trot der bedeutenden Entsernung nichts weniger als unerheblichen Lüden, welche unsere Breschbatterie schon am Abende dieses ersten Tages ihrer Wirfsamkeit in das Mauerwerf gerissen hatte, konnten sedenfalls hinreichen, den Vertheidiger zu erhöhter Thätigkeit anzuregen, und am nächsten Worgen standen in der That seine vier Vierundzwanzigpfünder, bereits durch Traversen gegen das Feuer unserer zwölfpfündigen Batterie gedeckt, wieder auf dem Walle; zugleich war an mehrern Punkten des letztern die Aushebung eines Grabens (welcher zweiselsohne den sehlenden gedeckten Wallgang erssehen sollte) in Angriff genommen worden, und die gleichfalls während der Nacht begonnenen und am Tage ernstlich fortgesetzen Erdarbeiten, rückwärts der Bresche, verriethen deutlich das Vorhaben, diese durch eine Art Abschnitt von dem innern Raume der Festung zu isoliren.

Auch sah der Vertheidiger an diesem und den folgenden Tagen nicht mehr, wie im Lause des vorhergehenden, müßig zu, wie unsere Breschbatterie ihr wirksames Feuer so lebhaft als möglich fortsetzte. Er ließ dieselbe vielmehr von drei Punkten — einem südlich der Bresche gelegenen, vom Weißendurger Rondell und von den Traversen her — in ein dreisaches Kreuzseuer nehmen, aus dem Innern der Festung aber mit Bomben bewerfen.

Deffenungeachtet war die Bresche, wenn ich nicht irre, schon am Ende bes folgenden Tages (bes britten ihrer Wirksamkeit) dem Anssehen nach so weit gediehen, daß wir sie für bereits prakticabel hielten.

S.=M. Henhi war mittlerweile bemüht gewesen, seine Drohungen in schaubererregender Weise zu erfüllen. Pest wurde nämlich, wie am ersten Tage der Cernirung, so an einigen der folgenden, mit zusnehmender Heftigkeit bombardirt: und die Uebereilung, welche ich dezging, als ich den allgemeinen Sturm bereits in einer der beiden Rächte auf den 17. oder 18. Mai zu unternehmen befahl — ohne mich vorsläusig von der Gangbarkeit der Bresche gründlich überzeugt zu haben — war zunächst durch die begreisliche Entrüstung über jene schlechterdings von keinem Standpunkte auß zu rechtsertigenden Bombardements versanlaßt worden.

Die Dispositionen zu biesem Sturme bezeichneten als Angriffsobjecte für bas 2. Armeecorps: ben Burggarten und bas Burgthor
sammt bessen nächsten Environs; für bas 1. Corps: bie Bresche; für
bas 3. Corps: bas nörbliche Ronbell sammt Environs am ausspringenden Winkel ber Wiener und Weißenburger Fronten, und für bie
Division Amety: bie Retranchements vor dem Wasserbruckwerke.

Der Angriff begann kurz nach Mitternacht, blieb auf allen Buntten ohne Erfolg und wurde noch vor Tagesanbruch wieder eingestellt.

Die Sturmcolonnen bes 1. Corps hatten an einem überhängenden Reste noch unzertrümmerten Mauerwerkes, am obersten Saume der Bresche, ein ohne Leitern unübersteigliches Hinderniß gefunden. Maskint durch den unter den Füßen der Angreiser zurückweichenden Scheitel des bes lockern Schuttkegels, war diese Unvollkommenheit der Bresche unserer vorläusigen, auf den Blick allein beschränkt gebliedenen Beodachtung entgangen. Den Escaladeversuch des 3. Corps hatte die unzureichende Länge der vorhandenen Leitern unausstührdar gemacht; der des 2. Corps hingegen, dei dessen Angrissodiecte dieser Umstand nicht vorwaltete, war an der Tapferkeit jenes Theiles der Garnison, von welchem der Burggarten und die Environs eben vertheidigt wurden, der Angriss der Division Amety endlich an der Unmöglichkeit gescheitert, auf den von den Wällen der Pester Front mit Projectilen aller Art überschütteten Zugängen zu den Retranchements gegen die letzern vorzubringen.

Rach diesem Sturme zeigte sich die durch unser wirksames Breschbatterieseuer ploblich so lebhaft angeregte befensive Thatigkeit bes Feinbes auf einem noch höhern Grabe ber Entfaltung als vor bemselben. Die Erbarbeiten auf ber zwischen bem Weißenburger und bem nördlichen Rondell gelegenen Strede bes Walles, wie jene rudwarts ber Bresche, wurden auf bas eifrigste fortgesett und überdies die Verstärfung ber Burgthor-Environs energisch in Angriff genommen. Der Feind beeilte sich nämlich, einige in dem Bereiche des letztern gelegene Baulichkeiten, welche die von den Truppen des 2. Corps versuchte Escalade begünstigt hatten, zu demoliren, andere zur Vertheidigung herzurichten.

Um so mehr Grund hatten wir, dem, wie es schien, wirklich zum außersten entschlossenen Feinde gegenüber — gewißigt durch die bittere Folge meiner Uebereilung, das Misglüden des ersten Sturmes — alles aufzubieten, damit die nächste, auf den endlichen Fall der Festung berechnete Anstrengung unsererseits nicht abermals ohne Ersfolg bliebe.

Bei dem Versuche des 3. Corps, die Festungsmauer im Environ des ausspringenden Winkels der Wiener und Weißendurger Fronten zu escaladiren, hatte sich — wie erwähnt — die Länge der vorhandenen Leitern unzureichend gezeigt. Damit die nächste Escalade des 3. Corps ja nicht wieder an diesem Umstande scheitere, wurden einersseits längere Leitern requirirt, andererseits statt der Environs des genannten ausspringenden Winkels, wo die Festungsmauer nahezu am höchsten war, die zunächst dem Wiener Thore gelegene Strecke der gleichnamigen Front als Angrissobject für das 3. Corps bestimmt.

Bei dem ersten Sturme war die Bresche noch ungangbar. Die Breschbatterie mußte bemnach unmittelbar nach demselben ihre Thätigsfeit auf das lebhafteste fortsesen, und um ganz sicher zu gehen, wurde die Anordnung getroffen, daß die Truppen des 1. Armeecorps bei dem nächsten Sturme auf die Bresche, gleich den übrigen auf die Escalade allein angewiesenen, mit Leitern versehen seien.

Bei dem ersten Sturme hatten die Truppen den Zugang zur Bresche durch mitunter hohe und feste Einfriedigungen aller Art — als Mauern, eiserne Gitter, Planken u. dergl. — unterbrochen gefunden; diese mußten vorerst mit großem Auswande au Zeit und Kraft aus dem Wege geräumt werben. Aus dem bei ähnlichen Arbeiten unver-

meiblichen starken Geräusche vermochte ber Feind unsere Absicht, lange vor dem Anlangen der Sturmcolonne am Fuße der Bresche, zu errathen. Anstatt des Bertheidigers war somit vielmehr der Angreiser der Ueberraschte; denn jener eröffnete den Kamps bereits, ehe dieser noch in der rechten Bersassung, ihn anzugreisen, gewesen. Der Sturm hatte noch nicht begonnen, und schon waren die Truppen des 1. Corps von den Anstrengungen während des Bordringens auf dem beschwerzlichen Terrain erschöpft und durch das hestige Feuer des vorfrüh allarmirten Feindes erschüttert. Bor dem nächsten Sturme mußten dem nach alle Hindernisse auf dem Jugange zur Bresche vollends beseitigt werden.

Die Garnison war bisher, namentlich im Innern der Festung, von unsern Projectilen nur ausnahmsweise belästigt worden; sie hatte genug der nöthigen Ruhe, um bei einem gleichzeitigen Ueberstusse an Lebensmitteln vollsommen guten Muthes zu bleiben. Es konnte uns bei dem nächsten Sturme zweiselsohne sehr zu statten kommen, wenn sie dis dahin etwas mürbe gemacht würde. Bir glaubten diesen Zweisen am sichersten zu erreichen, indem wir von nun an das Innere der Festung so lebhaft, als dies bei der Kargbeit unserer Mittel (wir hatten mittlerweile aus der Festung Komorn die schon oben erwähnten vier Mörser bezogen und dieselben theils am Blocksberge, theils in der Wiener Borstadt aufgestellt) thunlich war, bombardirten und gleichzeitig aus den Zwölspfünder und Haubig Batterien beschossen, um namentlich jene Gebäude, welche uns durch Kundschafter als seindliche Magazine und Casernen bezeichnet wurden, in Brand zu steden.

Durch den ersten Sturm — zieht man die hier vorausgeschickten Details desselben in Erwägung — konnte die Besatzung schlechterdings nicht überrascht worden sein. Je weniger überraschend aber ein Angriff, besto zweiselhafter unter sonst gleichen Verhältnissen sein Gelingen. Es handelte sich demnach vorzüglich auch darum, dem nächsten Sturme auf irgend eine Weise den Vortheil der Ueberraschung zu sichern.

Bu biefem Enbe wurden bei Einbruch gleich ber erften Racht nach bem misgludten Angriffe, auf die gange Umfaffung ber Festung, mit

Ausnahme der Pester Front, welche für uns unzugänglich war, lärmende Scheinangriffe eingeleitet und etwa bis 2 Uhr nach Mitternacht ununterbrochen fortgeset, um diese Stunde sedoch das Kleingewehrwie das Batterieseuer gänzlich eingestellt und das lettere erst bei helllichtem Tage wieder eröffnet. Die Wiederholung dieses Manoeuwre während der zwei oder drei folgenden Nächte sollte einerseits die, etwa auf Ungangbarmachung der Bresche oder des Jugangs zu derselben berechneten, nächtlichen Unternehmungen des Feindes vereiteln, andererseits den lettern daran gewöhnen, die zweite Stunde nach Mitternacht als den gewissen Zeitpunkt zu betrachten, von welchem an, die wieder zum Einbruche der nächsten Racht, er keine fernern Angrisse mehr zu befürchten hätte.

Die lette Wiederholung jener Scheinangriffe fand in der Racht vom 20. auf den 21. Mai statt.

Mit ber zweiten Stunde nach Mitternacht horte auch biesmal das lebhafte Geplankel unferer nachtlichen Harcelirer ploglich auf, und gerauschlos begannen zugleich die Borbereitungen zum wirklichen Sturme.

Berhullt vom Dunkel ber Nacht, naherten fich die Colonnen ihren Angriffsobjecten, bes Signales jum Anlaufe gewärtig.

Schlag 3 Uhr Morgens gaben sammtliche Batterien eine Descharge; bann schwiegen die Batterien wieder. Das war das allgemeine Sturmsignal.

Die noch einige Zeit anhaltende Dunkelheit machte anfangs die beutliche Wahrnehmung bessen, was an der Bresche vorging — trop der hierzu günstigen Lage des Hauptquartiers — unmöglich. Aber das Ausbligen der einzelnen Kanonen- und Flintenschüsse vom Weißen- burger Rondell, die kurzen Lichtbogen der aus demselben gegen die nahe Bresche hin geschleuderten Handgranaten, und das lebhaste — unsererseits von einer dichten, hinter den eigentlichen Sturmcolonnen entwickelten Plänklerkette gegen die Vertheidiger zur Erleichterung des Anlauses unterhaltene — Tirailleurseuer ließen einstweilen errathen, daß die Unsern bereits auf der Bresche seien.

Balb barauf konnten wir im Dammerlichte bie Maffen erkennen, wie fie zu wiederholten Malen bie Brefche hinanstürmten, burch bas

heftige Feuer des Weißenburger Rondells jedoch immer wieder zurudsgescheucht wurden. Einzelne erreichten gleichwohl fast bei jedem neuen Anlaufe den Wall. Aber im nächsten Augenblicke waren auch diese nirgends mehr zu erblicken; die Kugeln der Bertheidiger mochten sie hingestreckt haben.

Je länger wir biese erfolglosen Anstrengungen beobachteten, besto klarer wurde in uns die Ueberzeugung, daß unser Tirailleurseuer — ungeachtet seiner Lebhaftigkeit — noch lange nicht genüge, um die harts näckigsten Bertheidiger der Bresche, die Besahung des Weißendurger Rondells, in dem für das Gelingen des Sturmes erforderlichen Grade zu decontenanciren. Hier mußte mit Geschüß nachgeholsen werden. Die Bresch = und die rechts neben dieser gelegene Demontirbatterie erhielten Besehl, ihr Feuer wieder und zwar gegen das Weißendurger Rondell, jedoch in der Weise zu eröffnen, daß die Projectile möglichst nahe über demselben hinwegstrichen. Wir versprachen uns von dem imponirenden Getöse der in rascher Folge über den Köpfen der Rondells bemannung dahinsausenden Bollsugeln einen für die Stürmenden uns gleich günstigern Erfolg als von dem wenngleich mörderischen Kleinsgewehrfeuer unserer Blänkser.

Bei der ansehnlichen Entfernung der Breschbatterie vom Hauptquartiere währte es gleichwohl noch ziemlich lange, dis jener Besehl zur Aussührung kam, und wir konnten inzwischen deutlich wahrnehmen, wie die mittlerweile fortgesetzten Sturmversuche — von Fall zu Fall mit zusehends minderer Kraft unternommen — immer erfolgloser blieben.

Mit der beginnenden Birksamkeit jener Batterien aber schien der sinkende Muth unserer Truppen plöhlich wieder neu belebt. Der nächste Anlauf, mit sichtlich höherer Energie versucht, brachte bereits die größere Halauf, mit sichtlich Stürmenden auf den Wall. Das Weißensburger Rondell lag diesen nunmehr links rückwärts; sie wandten sich rechts und verschwanden alsbald wieder vor unsern Blicken in dem noch immer undurchbringlichen Schatten des dunkeln Gemäuers einiger, unweit der Bresche gelegenen, halb ausgebauten Häufer.

Beinliche Ungewißheit ergriff une ob bem Schidfal biefer Braven.

Ein zweiter Sturmversuch mit nahezu gleich gunstigem und gleich räthselhaftem Ausgange, und wohl noch ein britter, folgten dem ersten in kurzen Zeiträumen. Rach dem lettern aber trat plötlich ein unersklärlicher Stillstand ein. Die Bresche blieb fortan unbetreten, — und dennoch konnten bisher von den Unsern, nach beiläusiger Schätzung, kaum mehr als die Hälfte eines Bataillons den Wall erreicht haben. Es hatte vollkommen den Anschein, als ware der Kampf, eben in dem Augenblicke, wo er in eine für die Angreiser günstigere Entwickelungsphase überzugehen begann, von diesen seigherzigerweise aufgegeben worsden. Aengstlich forschten wir in den noch immer nur sehr matt erhellten Environs der Bresche nach irgend einer besondern Beranlassung dieser trostlosen Wendung der Dinge.

Das Keuer vom Beißenburger Rondell hatte — bank ber Thatigkeit unserer Bresch = und Demontirbatterie - eher nachgelaffen als zugenommen, obschon es noch ziemlich ununterbrochen fortwährte. Sonft aber war fein Mann der Besatzung auf bem Balle zunächst ber Brefche fichtbar; erft in ziemlicher Entfernung, fublich berfelben, glaubten wir eine feindliche Abtheilung zu bemerken, welche fich eben auf bem Walle zu fammeln schien, um sofort gegen die Bresche vorzudringen und beren scheinbar verlaffene Environs wieder zu befeten. Allein wir hatten fie bereits langere Beit im Auge behalten und fonnten beffenungeachtet noch immer nicht wahrnehmen, daß sie gegen die Brefche ju Raum gewanne. Anfangs nahmen wir bies für ein gunftiges Zeichen, vorausfegend, biejenigen ber Unfern, welche früher die Brefche erftiegen hatten, feien noch nicht unterlegen und verwehrten nun jener Abtheilung bas Bordringen auf bem Balle gegen die Brefche. Aber es war langs ber gangen Strede bes Balles bis gur Breiche bin noch fein Schuß gefallen, und von Bayonnetangriffen fonnte bei ber Unbeweglichkeit jener Abtheilung ohnebies nicht die Rebe fein.

Die zunehmende Tageshelle löste endlich alle Widersprüche. Jene Abtheilung auf dem Walle scharte sich um die Tricolore eines Honvedebebataillons! — sie bestand zum Theil aus den Braven, welche früher die Bresche erstiegen und hier einen Haltpunkt gefunden, zum Theil aus Escaladeurs, welche die Ersteigung der "terrassirten Umfassung"

mittels Leitern ben fernern Bersuchen, über die Bresche auf den Ball zu gelangen, vorzogen. Aber die Escalade, durch das Feuer des Beißenburger Kondells gleichsalls — obschon der größern Entsernung wegen in minderm Grade als die Ersteigung der Bresche — erschwert und überdies bei der obersten Mauer auf eine einzige Leiter beschränkt, lieferte nur höchst spärliche Zuslüsse an neuen Streitkräften zur Berstärfung jener isolirten Abtheilung auf dem Balle.

Die Besorgniß, diese den verzweiselten Angrissen der Sarnison unterliegen zu sehen, wenn die Escalade an der Wiener Front und der Sturm auf die Retranchements vor dem Wasserdruckwerke nun etwa plöslich aufgegeben würden, — da es bereits Tag geworden, ohne daß jene Unternehmungen noch gelungen waren — veranlaste die eilige Absendung zweier Offiziere aus dem Hauptquartiere an das 3. Corps und die Division Amety, um diesen die ermuthigende Rachricht von den Ersolgen des 1. Corps und zugleich den gemessenen Besehl zur je energischern Fortsetzung der Angrisse auf die genannten Objecte zusommen zu lassen.

Indessen zeigte sich diese Maßregel bald als eine überflüssige. Die beiben Offiziere konnten noch kaum den halben Weg vom Hauptsquartiere nach der Wiener Borstadt zurückgelegt haben, als wir bereits die ersten Escaladeurs des 3. Corps auf dem Walle der Wiener Front gegen den von dieser und der Weißenburger Front gebildeten Winkel vordringen, die Kroaten hingegen, welche diesen Punkt vertheidigt hatten, in das Innere der Festung zurückweichen sahen.

Balb darauf wehte das Zeichen der Ergebung — eine improvissirte weiße Fahne — von einer jener Traversen auf dem Weißensburger Walle herab, welche — wie erwähnt — zum Schute der das selbst gegen unsere Breschbatterie aufgeführten vier Vierundzwanzigspfünder waren errichtet worden.

Doch hinderte das Wehen jener Fahne die Vertheidiger des Welspenburger Rondells nicht im geringsten, ihr fatales Feuer auf die Escasladeurs des 1. Corps an der terrassirten Umfassung, so lebhalft als solches bei der gegen sie gerichteten Thätigkeit unserer Tirailleurs und

Batterien nur immer thunlich, fortzuseten: und so lange dies währte, durften wir von jenem Zeichen der Ergebung begreiflicherweise durchaus keine Rotiz nehmen, um so weniger, da es unserer Beobachtung zufällig eutgangen, von wem die weiße Fahne aufgesteckt worden. Die ano nyme "Bitte um Pardon" konnte auch blos von einem friedliebenden Ofener Bürger herrühren, dessen stwa zufällig mit dem Weißensburger Rondell und unsere Breschbatterie in ein und derselben Richstung lag, und von den Kugeln der letztern vielleicht hart mitgenommen wurd.

Nach einer Weile jeboch trat plöplich ein Mann ber Besatung an die Traversen, ergriff die Fahne und trug sie mit schwanken Schritz ten nach dem Weißenburger Rondell.

Dort angelangt, pflanzte er fie auf die Bruftwehr.

Einigen unter ben Bertheibigern bieses Objectes ichien bies ein volltommener Bormand, ben fernern Biberftand aufzugeben. größere Theil fuhr fort zu feuern. Neberdies erschien wenige Augenblide spater ein Offizier auf bem Ronbell, naherte fich ber Bruftwehr, riß von berfelben bas Zeichen ber Ergebung herab und marf es zu Boben. Raum aber hatte fich biefer Offizier wieder entfernt, fo wehte die Kahne von neuem über der Bruftwehr. Und nun schien die Idee der Ergebung bereits die Mehrzahl ber Bertheidiger fur fich haben; benn nur Einzelne berfelben feuerten noch bin und wieder. Auch diese ftrecten endlich die Waffen. Unsere Batterien und Tirgilleurs stellten ihr Keuer ein, und mahrend nun die lettern das Weißenburger Rondell mit Leitern erstiegen, mar die Mehrzahl ber Bataillone bes 1. Corps von ihrem Sammelpunkte auf bem Balle fublich ber Brefche, bereits in bas Innere ber Stadt eingebrungen, hatte bereits ber lette verameifelte Rampf in den Stragen begonnen. Diefen zu beobachten binberte uns gleichwohl die Sauferreihe langs dem Balle der Beißenburger Front, wir fahen blos den Dampf der feindlichen Geschüße über ben Dachern emporqualmen.

Fast gleichzeitig erhob sich jenseits ber Festung eine Pulverdampfwolfe von ungewöhnlicher Ausdehnung. Das hatte ber Kettenbrude gegolten! Aber die vernunftwidrige Absicht war durch die zweckwidrige Anlage jener Mine vereitelt worben, welche bie riefigen Retten ber Brude zu fprengen bestimmt gewesen.

Eine halbe Stunde spater erhielt ich die Meldung des Generals Ragy-Sandor: die Feste sammt der Besatung — G.-M. Henti tödtlich verwundet — sei vollends in unserer Gewalt.

### Dreizehntes Capitel.

Rritit ber Belagerung und Bertheibigung von Dfen.

Um die Mittagsstunde des 4. Mai wurde Ofen von uns cernirt, und erst am Morgen des 21. gelangten wir in den Besit dieses Punttes, hatten somit beinahe 17 volle Tage auf die Eroberung desselben verwendet.

Rächst der Standhaftigkeit der feindlichen Garnison waren der Mangel an allen Vorbereitungen zu den unerwarteterweise nothwendig gewordenen Belagerungsarbeiten, unsere Misgriffe während der letztern, unsere geringen Kräfte an Belagerungsartillerie und überdies auch noch die unzeitigen Bedenklichkeiten, um den glimpflichsten Ausdruck zu wahslen, des Komorner Festungscommandanten Grafen Guyon die Hauptsveranlassungen jenes für uns jedenfalls empfindlichen Zeitverlustes.

Es läßt sich schlechterbings nicht in Abrede stellen, daß die Festung Ofen, bei der vom G. M. Henhi beobachteten Bertheidigungsmethode, längstens binnen 8 Tagen hätte unser sein muffen: wenn ich anstatt der vorgefaßten Meinung, die Festung Ofen mit bloßen Infanteries und Handihangriffen erobern zu können, gleich den Belagerungspark von Komorn mitgebracht, die für den Batteriebau erforderlichen Requisitionen vorsorglich eingeleitet, und dem Batteriebau selbst — bei gleicher Energie — mit gediegener Umsicht in Angriff genommen haben

wurde. Denn die Methode, nach welcher G. M. Henti die Bertheibigung Ofens geleitet, schien auf dem eigenthumlichen Bahne zu fußen, als ob die je längere Behauptung eines belagerten festen Plates nicht sowohl von der Nachdrücklichkeit der Störungen in den Belagerungsarbeiten, als vielmehr von der Größe der Berwüstungen abhinge, welche an irgend einem Punkte, außerhalb des offensiven Rayons, angerichtet wurden.

Anstatt unsern Batteriebau — ohne bessen Vollendung wir einzig und allein auf die bei der Tapferkeit der Besatung allerdings sehr precaire Escalade angewiesen geblieben wären — um jeden Preis zu hindern, verwendete G.-M. Henzi jene kolossalen Mittel, deren Besitzes er sich in seiner Antwort auf meine Aufforderung zur Uebergabe mit vollem Rechte gerühmt, ausschließlich auf die wiederholten Bombardes ments von Pest.

Während unter seinen Augen am Spisbergel unsererseits mit sichtlicher Unbeholfenheit unablässig geschanzt wurde, und die Hälfte der
bei jenen Bombardements thätigen Geschütze hingereicht hätte, den Aufbau der Breschbatterie zu vereiteln: ließ G.-M. Henzi vor allem die Demolirung des verödeten Reprasentantenhauses sich angelegen sein, und
seuerwerkelte nebendei einige Dutend Häuser zufällig durchweg schwarzgeld-gesinnungstüchtiger Bester Bürger in Schutt und Asche; dis ihm
endlich das cannibalische Privatvergnügen an der fernern Wiederholung
ähnlicher Experimente durch die donnernden "memento mori" unserer
mittlerweile zu Stande gesommenen Breschbatterie vergällt wurde.

Erst jest, nachdem ber Fuß bereits wund, schien G.-M. Hensi zu merken, wo ihn eigentlich ber Schuh brudte.

Bon nun an sehen wir ihn freilich wohl bas Aeußerste aufbieten, um die Brustwehren, beren Entstehen er en bagatelle genommen, nachträglich zu rasiren, die Geschütze, beren Einführung in die Batterien zu hindern er nicht einmal versucht, nachträglich zum Schweigen zu bringen. Wir sehen ihn glechzeitig Defensivbauten, welche er schon am ersten Tage der Cernirung hatte beginnen sollen, nachträglich mit überraschender Energie in Angriff nehmen und raftlos fortseten.

Aber all jene Riesenanstrengungen hatten eben nur den gewöhns

lichen Erfolg alles "Nachträglichen". Sie kamen zu fpat. Die Tage, an welchen sie hatten gemacht werben sollen, G.=M. Henti glaubte sie, wie gesagt, ausschließlich ben Bombarbements von Pest widmen zu muffen.

Und nun sie um, b. h. unsere Vierundzwanzigpfünder bereits in Thatigkeit waren, konnte er die Herstellung der Bresche nicht mehr vershindern, vermochte selbst die verzweiseltste Gegenwehr der Besahung den, angesichts unserer Armuth an Mitteln und unserer Unbeholfenheit während der Belagerung, immer vorfrühen Fall der Festung nicht mehr zu verzögern.

Die vorstehend stiggirte Bertheibigung Ofens siechte, bei all ihrer Tapferkeit, an bem Borwalten einer, nur aus politischem Fanatismus ableitbaren, übrigens ebenso albernen als unbedingt verabscheuungs-würdigen Zerstörungswuth.

Die Bombarbements von Pest waren, ich wiederhole es, schlechterbings von keinem Standpunkte aus zu rechtsertigen. Bom politischen nicht, weil die Pester "Hausherren", wie gesagt, weder zu den Kossuthiasnern noch zu den Republikanern zählten; und ebenso wenig vom militärischen, denn jene Bombardements erfüllten (abgesehen von dem bereits dagegen Angeführten) nicht einmal als Repressivmaßregeln ihren Zweck. Als solche hätten sie uns ja bewegen sollen die Cernirung sosort auszugeben und ohne Weiteres abzuziehen.

Dies geschah jedoch keineswegs, und konnte feindlicherseits (felbst wenn man auf den kategorischen Ton meiner Aufforderung zur Uebergabe durchaus kein Gewicht legte) bei nüchterner Würdigung des das maligen Standes der specifisch-österreichischen Sache in Ungarn, ebenso unschwer, wie die gefährliche Erbitterung vorausgesehen werden, welche unsere Reihen, in Folge jener Berwüstungen der Stadt Pest, gegen die Urheber derselben ergreisen mußte.

Dies Alles vorher erwägend hatte ich von G.-M. Genhi — wie bekannt — gegen die Bersicherung, daß er vom linken Donauufer her keinen Angriff zu besorgen habe, die Schonung der Stadt Best und der Kettenbrude gesordert. Ich hatte gleichzeitig ihm und seinen Truppen, selbst wenn sie sich die zum außersten hielten, eine menschliche

Behanblung garantirt, so nur jene ber Befatung unichablichen Dbjecte geschont murben.

Die Bombarbements von Peft zeigten beutlich genug, daß man auf eine menschliche Behandlung eben nicht anstehe: und ich erließ sofort an alle Abtheilungen des Belagerungsheeres das ausdrückliche Berbot, der Besahung Quartier zu geben. Auf die Gesangennehmung ihres Commandanten aber setzte ich einen besondern Preis: denn ich wollte an ihm ein Erempel statuiren zur Warnung Derer, welche der Kipel sticht, die Gräuel des Krieges zwecklos zu mehren.

G.=M. henti fiel tobtlich verwundet in meine Gewalt; mit bem Sterbenben rechnete bereits eine bobere ab.

Die Befatung sprang nicht über die Klinge: Sie banke es nache träglich jenen Offizieren, welche seither theils auf dem Schaffotte geendet, theils in den Staatsgefängnissen Desterreichs dahinkummern; sie halte das Andenken ihrer edelmuthigen Feinde in Ehren!

# Vierzehntes Capitel.

Die kriegerischen Ereignisse an der obern Baag. — Sachlage im Operationsbereich der Sauptarmee zur Zeit der Einnahme von Ofen. — Der Desenstv. Operationsplan Riapka's und meine Aruppendispositionen unmittelbar nach der Einnahme von Ofen.

Um die Mitte des Monates April 1849 wurde — wie aus Borshergehendem bekannt — während das Gros unferer Hauptarmee sich von Baizen nach Levencz bewegte, eine aus 6 Compagnien Infanterie, 1 Escadron Hufaren und 2 Sechspfündern zusammengesetze Streiscolonne, unter dem Commando des Honved-Major Armin Görgei in den District der Bergstädte detachirt, um denselben von den österreichischen Besahungsstruppen zu säudern und hiedurch das Gros unserer Armee, bei seinem Beitervordringen gegen Komorn, im Rücken zu decken.

Am 18. April begann Major Armin Görgei die Lösung seiner Aufgabe mit der Erstürmung von Schemnis. — Die feindlichen Solzdaten, welche bei dieser Gelegenheit in unsere Kriegsgefangenschaft gertiethen, gaben die Stärke der im Districte der Bergstädte vertheilten österreichischen Colonne auf 10 Compagnien Infanterie und 2 Gesschütze an.

Der Commandant derfelben (Major Trenk) stand an dem bezeichs neten Tage mit einem Theile seiner Truppen in Reusohl.

Auf die erste Rachricht von der Bertreibung feiner Schemniger Abtheilung raumte Major Trenk ben Diftrict der Bergstädte ohne fernern

Wiberstand, und concentrirte seine Krafte bei Szent-Marton in ber nörblich angrenzenden Turoczer Gespannschaft.

Major Armin Görgei brang von Schemnitz auf bem fürzesten Wege (über Kremnitz) gegen Szent-Marton vor. Gleichzeitige Rescognoscirungen von Seiten der österreichischen wie der ungarischen Coslonne führten zu einem Consticte bei Pridocz in der Nacht vom 22. auf den 23. — Die ungarischen Vortruppen blieben Sieger, und Major Trenf retirirte nun durch den Sztrecsener Paß und über die Waag bis nach Varin am rechten Ufer dieses Flusses.

Um bieselbe Zeit trieben sich die slowaksschen Freischaren im Liptauer Comitat umher. Diese waren in der zweiten Hälfte des Monates März durch die von Miskolcz gegen sie entsendete Streiscolonne des damals selbständig operirenden 7. Armeecorps (dieselbe Streiscolonne, welche später den österreichischen Oberst Almasy in Lossoncz übersiel) aus Eperjes vertrieben worden und beabsichtigten nun zweiselsohne über Also-Kubin, Barnicza, Terhova sich mit dem österreichischen Major Trenk in Barin zu vereinigen.

Eine Compagnie ber Armin Görget'schen Streiscolonne — welche lettere mittlerweile die Baag bei Szucsán überschritten hatte — kam ihnen jedoch zuvor, griff sie am 28. unweit Also-Rubin an, nahm etwa 160 berselben gefangen und schlug ben Rest gegen Tverdoßin in die Flucht. Die gefangen eingebrachten Freischärler wurden entwaffnet und in ihre Heimat entlassen.

Major Armin Görgei eilte nun auf berselben Route gegen Rajor Trenk in Barin, auf welcher bieser bie Bereinigung mit ben slowalissichen Freischärlern erwartet haben mochte. Der Angriff auf Barin ersfolgte am 1. Mai. Major Trenk wurde geschlagen, und am 2. über Bubetin bis Radolya auf der Straße gegen Jablunka verfolgt.

Noch hatte er nicht eingeholt werben können, als bem Major Armin Görgei bie Nachricht zukam, F.=M.=L. Bogel sei mit 6—7000 Mann und 18 Geschützen von Zipsen her in ber Liptau eingebrochen.

In Folge biefer Nachricht wurde die weitere Berfolgung bes Major Trent aufgegeben, und am 4. Mai ftand unfere Streifcolonne bereits in Szent-Miflos in ber Liptau, theils um ben Marfch bes K.= R.= L.

Bogel möglichst aufzuhalten, theils um im außersten Falle bie Straße von Rosenberg nach Reusohl zu beden.

Die Bergögerung bes weftlichen Borbringens ber genannten feinblichen Truppenmacht im Baagthale ichien burch bie naturliche Borquesetzung geboten, baß G. L. Dembinsti, welcher befanntlich balb nach seiner Absehung vom Obercommando mit ber Führung eines in Eperjes und Rafchau neu zusammengestellten Armeecorps betraut worben, und Bipfen, bereits por bem Ginbruche bes R. = D. = 2. Bogel bafelbit, befest hatte, ben lettern nun verfolge. Inbeffen mar biefe Borausfegung bei Dembinsti nichts weniger ale natürlich. Meines Wiffens hat Dembinefi ausschließlich nur noch rudwarts operirt, sobalb er ben Feind vor sich witterte. Go auch diesmal. Anstatt ben F.= DR.= L. Bogel au verfolgen, verbarricabirte fich Dembinefi im Sarofer Comitate gegen bas Zipser. — mahrend K.=M.=L. Bogel bas lettere in entgegengesetter Richtung verließ — muthmaßlich um auf ber furzesten Linie ben linfen Flügel ber öfterreichischen Sauptarmee an ber Mittel-Baag ju erreichen.

Diese kürzeste Linie führte nun freilich durch den Bezirk der Bergsstädte. — Unsere Streiscolonne, welche die Waagbrücken zwischen Szent- Mislos und Rosenberg zerstörte, und das Desilé bei dem letztern Orte besett hielt, genügte indessen, den F.-M.-L. Bogel zu veranlassen, daß er, von Szent-Wislos sich nördlich wendend, die Wasserscheide zwischen den Flüssen Waag und Arva auf äußerst schwer prakticablen Gebirgswegen passirte, um seine strategische Aufgabe auf der Straße von Also-Aubin über Barin, Silein (Zsolna) und Trencsin zu lösen, während unsere Streiscolonne, ihn links cotonirend, den District der Bergstädte sortwährend beckte.

Mittlerweile ward unfererseits das Migverhaltniß zwischen ber großen Ausbehnung des zu beckenden Rayons und der geringen Starke der Streifcolonne erkannt, und zur Berstarkung der lettern wurden aus dem Lager von Ofen 6 Compagnien Infanterie, eine halbe Escadron Husaren und zwei Dreipfünder abgeschickt.

Als diese Berftarfung bei ber Streifcolonne anlangte, hatte F.-M.-L. Bogel seine Bereinigung mit ber österreichischen Hauptarmee schon bewirkt.

Den äußersten linken Flügel ber lettern zu bilben schien gleichs zeitig ber selbständigen Brigade bes G. D. Barko übertragen, welche aus Schlesien burch ben Jablunkaer Paß in Ungarn einbrach, und gegen Silein an der Waag vorrückte.

Um die Zeit des Falles von Ofen war unsere nunmehr verstärfte Streifcolonne eben im Begriff, gegen diese feindliche Brigade die Offenssive zu ergreisen, während jene andere Streifcolonne vom 7. Armeescorps, welche, wie bekannt, kurz vor dem Entsase von Komorn nach Berebelh disponirt worden, von diesem Punkte dis Neutra vorgerückt war, um die an der Mittel-Waag vertheilten feindlichen Streitkräfte zu beschäftigen und hierdurch die Unternehmungen des Major Armin Görgei gegen die Brigade Barko zu begünstigen.

Pöltenberg stand mit seinen beiden Armeedivisionen vom 7. Corps seit Anfang Mai — von den Desterreichern nur wenig beunruhigt — in und vor Raab; ein Theil der Komorner Besatzung auf gleicher Höhe in der Großen Schütt.

Koffuth's frühere Versicherungen (Anfang April in Göböllö), daß F.=M.=2. Bem die Donau bei Baja schon in der zweiten Hälfte bes April mit 16,000 Mann überschreiten werde, hatten sich nicht bestätigt. Bem tam selbst im Mai nur bis Temesvar, und der Ban Baron Jellachich erreichte somit unangesochten das rechte Ufer der Drau.

Während ich die Offensive gegen die österreichische Hauptarmee unmittelbar nach dem Falle von Ofen wieder zu eröffnen gedachte, wurde von meinem Stellvertreter im Kriegsministerium, dem General Klapka, ein Operationsplan entworfen, welchem die kriegsoperative Idee, den nun auch von der provisorischen Regierung schon für wahrscheinlich gehaltenen Einbruch einer russischen Armee in Ungarn beobachstend abzuwarten, und nebenbei die Absicht zu Grunde lag, sämmtliche Kührer ungarischer Truppen in Ungarn und Siebenbürgen der Controlle des Kriegsministeriums unterzuordnen.

Der legtern Absicht, nicht ber kriegsoperativen Ibee, verbankte es jener Operationsplan, daß ich ihn nicht in vorhinein verwarf, sondern blos nachträglich aber factisch den kriegsoperativen Grundgedanken besselben durch Truppendispositionen desavouirte, welche die Wieder

eröffnung der Offensive gegen die österreichische Hauptarmee noch vor bem Einbruche ber russischen möglich zu machen bestimmt waren.

Unmittelbar nach bem Falle Ofens wurden nämlich das 1., 2. und 3. Armeccorps aus dem Ofner Lager über Gran auf das linke Donauuser gegen die untere Waag, auf dem rechten hingegen nur die Division Kmety über Stuhlweißenburg nach der, zwischen dem Plattens und dem Reusiedlersee gelegenen Gegend dirigirt.

# Funkzehntes Capitel.

Eine Zusammenkunft zwischen General Rlapka und mir. Deren Folgen. — Ich lebne bie Auszeichnungen ab, welche mir vom Reichstage zugebacht worden, und trete in Folge beffen mit den parlamentarischen Gegnern ber Unabhängigkeits-Erklärung in Einverftändniß.

Edhrend der Belagerung von Ofen, kurz vor dem mißlungenen ersten allgemeinen Sturme — etwa um die Mitte des Monates Mai — war General Klapka, Debreczin auf einige Tage verlassend, plößlich in meinem Hauptquartiere auf dem Großen Schwabenberge erschienen, theils um sich von dem Fortschreiten der Belagerung persönlich
zu überzeugen, theils um mir das Wichtigste von dem mitzutheilen,
was er, während der kurzen Zeit seiner Function als Kriegsminister,
über gewisse, uns bei der Armee bisher unenthüllt gebliedene Berhältnisse vorläusig in Erfahrung gebracht hatte. Es waren dies die Berhältnisse der wichtigsten Kriegsvorräthe und Hilfsquellen des Landes zu
der allgemein als unerläßlich anerkannten höheren Kraftentwickelung
im Felde, — des Kriegsministeriums zu Kossuth, — des Letzteren zum
Reichstage.

Die Hilfsmittel bes Landes bezeichnete General Klapka als unzureichend, um den Krieg auch nur ein halbes Jahr lang noch energisch fortzuführen. Abgesehen von der sinanziellen Roth, welche der Armee ohnedies kein Geheimniß war, hob Klapka besonders hervor, wie die Pulver- und Salpeter-Borrathe nicht einmal für die volle Dotirung ber in unserer Gewalt befindlichen Festungen ausreichten, und die Waffenfabriken nur einen Mindertheil beffen lieferten, was über beren Leiftungsfähigkeit von Seiten ber Regierung allgemein verlautbart worben.

General Klapka sprach bei bieser Gelegenheit seine trostlose Ueberzeugung unverhohlen dahin aus, daß die Rettung Ungarns überhaupt nur mit Hilse des Auslandes möglich sei, diese jedoch eben nur dann wahrscheinlich würde, wenn es uns gelänge, den vereinten Angrissen der Oesterreicher und Russen — an der Intervention der letztern zweisselte Klapka eben so wenig wie ich — bis zum Spätherbste des Jahres zu widerstehen; weil durch die im größten Theile Ungarns vorherrsschenden Eigenthümlichseiten dieser Jahreszeit ein Stillstand in den Operationen der seindlichen Armee bedingt, und uns die Fortsetzung des Widerstandes dis zum nächsten Frühjahre erleichtert, hierdurch aber die nöthige Zeit, das Ausland zur Parteinahme für Ungarn zu bewesgen, gesichert werden dürste.

Die Hauptbedingniß — meinte Klapfa ferner — zu einem so ersfolgreichen Widerstande, als ihn diese Conjecturen voraussehen, sei nun vor Allem Einheit in der Leitung der Operationen sammtlicher von einander isolirten vaterländischen Heeresabtheilungen. Dies erstennend habe er seine disherige Wirksamkeit, als mein Stellvertreter im Kriegsministerium, vorzüglich auf die Herstellung jener unerläßlichen Einheit gerichtet.

Leiber fei er babei auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten gestoffen.

Diese lägen theils darin, daß die Mehrzahl der selbständigen Truppencommandanten sich daran gewöhnt habe, in ihren Operationen nicht die geringste Rücksicht auf das Allgemeine zu nehmen, die friegs-ministeriellen Verordnungen jedoch völlig zu ignoriren; theils in der Gewohnheit Kossuth's, ohne Borwissen des Kriegsministers, auf die Operationen einiger selbständiger Heerführer fortwährend einen, dem guten Fortgange unserer Sache im Felde meistens eben so schädlichen als einseitigen directen Einsluß zu nehmen, wodurch jene Heerführer in ihrem Ungehorsame gegen den Kriegsminister geradezu bestärft würden.

Auf Roffuth war General Rlapta bei biefer Belegenheit überhaupt

sehr ungunstig zu sprechen. Mit lebhafter Entrüstung tabelte er unter Anderem namentlich die Absicht Kossuth's und der mit diesem einversstandenen Männer, die Raizen und Serben im Banat und der Bácksta gänzlich auszurotten, und die so entvölkerten Landstrecken ganz einsach mit HonvedsBataillons zu colonisiren.

Ueber bas neue Reichsgeset vom 14. April endlich, und besonders über dessen Entstehungsweise brach Klapka vollends undarmherzig den Stad. Er schilderte die eigentlichen Schöpfer dieses Gesetzes in keines, weigs ehrenden Ausbrücken geradezu als Leute, welche dem Wohle des Baterlandes noch nie irgend ein Opfer gebracht und überhaupt beinahe nichts zu verlieren hätten. Die in jeder Beziehung achtbarsten Patrioten hingegen — betheuerte Klapka — Ränner, welche bisher für die Rettung Ungarns das Bedeutendste materiell geopfert, unter diesen ein sehr ansehnlicher Theil der Repräsentanten, waren durchweg entschiedene Gegner jenes Gesetzes.

Bereits zwei bis drei Wochen vor jener Zeit, in welcher die eben in Rede stehende Zusammenkunft zwischen General Klapka und mir im Lager vor Ofen stattfand, war mir in Komorn (noch vor dem vollsständigen Entsate dieser Festung) ein Privatschreiben des damaligen Regierungs-Commissars (späteren Communicationsministers) Ladislaus Csanzi zugekommen, worin mir dieser erklärte, er könne sich mit der Losreisung Ungarns von Desterreich nur deshalb befreunden, weil ihm Kossuth die briefliche Versicherung gegeben, daß ich dieselbe vollskommen billige.

Da nun Koffuth, als er dem Regierungs-Commissare Ladislaus Csányi in dem angedeuteten Sinne schrieb, meine entschiedene Dißbilligung seiner (wie bekannt, in Gödöllö nach dem Tressen von Isaszeg
mir mitgetheilten) Absicht, einen politisch offensiven Schritt gegen Desterreich zu wagen, unmöglich schon vergessen haben, und sich folgerecht
nicht einmal zu der Muthmaßung meiner Sympathien für den Reichstagsbeschluß vom 14. April berechtigt fühlen konnte: so mußte ich begreislicherweise schon allein durch Csányi's Brief gegen die Lauterkeit
der Art und Weise argwöhnisch gemacht werden, in welcher der Beschluß vom 14. April zu Stande gekommen.

Die oben angeführten Mittheilungen Klapka's, über bie Eriftenz einer zahlreichen gewichtigen Partel im Reichstage, welche, obschon mit bem Gesetse vom 14. April nicht einverstanden, es dennoch votirt hatte, bestätigten nun den in mir durch Csanpi's Schreiben erregten Argwohn; während hinwieder die Glaubwürdigkeit jener Mittheilungen in diesem Schreiben (bei meinem aus persönlicher Ueberzeugung hervorgegangenen, unbedingten Bertrauen in die strenge Rechtlichkeit und Wahrheitsliebe Csanpi's) eine feste Stüte fand.

3d erklarte mich bemnach mit bem mir von Rlapka, im spatern Berlaufe unferer Unterredung, gemachten Borfchlage, eine gegenfeitige Annaherung zwischen ben Gegnern bes neuen Reichsgesetes und ber Armee anzubahnen, vollfommen einverstanden, und entnahm aus ben ferneren Mittheilungen Rlapfa's mit bankbarer Anerkennung, bag biefer während feines turgen Aufenthaltes in Debrecgin bereits die Initiative au einer ahnlichen Annaherung ergriffen und die hervorragenoften Berfonlichkeiten ber erwähnten Bartei (ber fogenannten "Friedenspartei) nicht nur meiner perfonlichen, sondern überhaupt ber Sympathien ber gesammten Sauptarmee fur fie (bie Begner bes neuen Reichsgesetes) versichert habe. — Ja ich forberte Rlapka geradezu bringend auf, seine Birkfamkeit in biefer Richtung gleich nach feiner Ruckehr nach Debrecgin wieder fortzusegen; - nachdem er mir vorher ben Widerspruch, awischen ber Abneigung ber Friedenspartei gegen bas neue Reichsgeset und ihrem Mitwirken bei bem Beschluffe vom 14. April, burch bie Enthüllung erflart hatte, bie jur Friedenspartei gablenden Mitglieder bes Reichstages seien in ihrer ftandhaften Opposition gegen bie beantragte Unabhangigfeiterflarung theils burch bie Behauptung Roffuth's - bie Armee muniche bie Lobreifung Ungarns von Defterreich fo lebhaft, daß die Proclamirung der letteren, wenn der Reichstag noch lange bamit zogere, von ihr (ber Armee) zu befürchten ftehe - theils burch die terroristrende Haltung ber von Koffuth und seinen Agenten für die Ibee bes ganglichen Abfalles von Defterreich fanatifirten Bevölkerung Debreczin's erschüttert worden.

Ich hatte bisher bas neue ungarische Reichsgeset vom 14. April — in meiner Untenntniß ber Umftanbe, unter welchen baffelbe bas

Licht ber Welt erblicke — für das Ergebniß eines wenngleich unüberslegten oder aus Täuschungen hervorgegangenen, so doch freien Besschlusses bes gesammten Reichstages genommen. Und weil ein ähnlicher Beschluß mit jenen Mittheilungen — welche mir Kossuth (Ansang März 1849 in Tisza-Küred) über das unablässige Drängen desselben Reichstages zur unbedigten Unterwerfung unter die Botmäßigkeit des F.-M. Kürsten Windisch-Grät, gemacht hatte — ohne die gleichzeitige Annahme irgend eines entgegengeseten plötlichen Impulses schlechterdings nicht in Einklang zu bringen war: so hatte ich bisher vorausgesetz, die Entrüstung, von welcher die Gesammtheit der ungarischen Boltsvertreter ob des Olmützer Staatsstreiches ergriffen worden, sei so übervaus intensiv gewesen, daß sie, im Bereine mit dem etwa durch den überraschend günstigen Fortgang der Aprilcampagne angesachten nationalen Uebermuthe, hingereicht habe, das Gesetz vom 14. April ins Leben zu rusen.

Bei bieser Voraussetzung aber konnte ich bem erwähnten Gesete, trot aller Unvernunft, welche barinnen ausgesprochen lag, ben Rimbus bes Nationalwillens bennoch nicht absprechen; und wie immer verberblich in seinen Consequenzen (für Ungarn mehr benn für Desterreich) mir jenes Geset auch erscheinen mochte: die verbeckt seinbliche Stellung, welche ich gegen dasselbe einnahm, ward mir eben durch die Ibee, daß mit dem Reichstage gleichsam die gesammte Nation gegen mich stehe, sehr bitter verleibet.

Erft in Folge ber Andeutungen Klapka's über die Entstehungsweise jenes Gesetzes — (ber ersten Andeutungen, welche ich überhaupt hierüber erhalten) begann ich meine feindliche Stellung gegen daffelbe nach und nach in dem Maße erträglicher zu finden, als sich meiner die Ueberzeugung immer entschiedener bemächtigte, daß der 14. April kein von der Ration begehrtes, nur ein derselben aufgenothigtes Machwerk Kossuties sei.

Der empfindliche stebzehntägige Zeitverluft vor Ofen, — bie leiber nur zu sehr begründete Annahme, daß die Desterreicher sich mittlet, weile von den betäubenden Schlägen der Aprilcampagne merklich erholt, daß sie überdies ihre Hauptarmee in Ungarn durch Herbeiziehung sammtlicher anderwärts entbehrlicher Streitkräfte namhaft verstärkt haben durften — die Aufschlüsse Klapka's über die Unzulänglichkeit unserer nothwendigsten Kriegsvorräthe: — dies Alles war der Realistrbarkeit meiner Idee, den provisorischen Regierungen jenseits wie diesseits der Lajtha ein Compromiß auf Grundlage der im Jahre 1848 sanctionirten Lanbesversassung noch vor dem factischen Beginne der russischen Intervention auszunöthigen, nun freilich wohl höchst ungünstig.

Allein nichtsbestoweniger mußte ich in bem ernsten Bersuche, diese Ibee durchzuführen — bei meinem argen Zweifel an der Eristenz that-fräftiger europäischer Sympathien für Ungarns staatliche Unabhängigsteit — den einzigen Balken erkennen, dessen Tragfähigkeit etwa noch hinreichen könnte, das letzte krampshafte Sichanklammern des Versinstenden zu lohnen.

Und war ich von dem Gedanken einer gewaltsamen Auflehnung gegen das neue ungarische Reichsgesetz zu einer Zeit nicht zurückgeschreckt, wo ich bei einem ähnlichen Schritte — wie gesagt — noch die gesammte Ration wider mich zu haben wähnen mußte: so bedarf wohl die Consequenz keiner ferneren Motivirung, mit welcher ich an jenem Gedanken seiner festhielt, nachdem sich die Angaben Klapka's über die Eristenz einer politisch mir gleichgesinnten zahlreichen Partei im Lande, einer Partei, welche die Mehrzahl der anerkannt uneigennützissten Patrioten in sich vereinigte, bald als unbezweiselbar erwiesen.

Benige Tage nach ber Einnahme von Ofen nämlich erschien in Pest eine Deputation bes Reichstages, um mich im Ramen bes letztern und ber Regierung für meine Leistungen im Dienste bes Baters landes mit dem Wilitär=Berdienstzeichen erster Classe und dem Feldsmarschall-Lieutenants=Range zu belohnen.

Es widerstrebte mir, von jener Partei Belohnungen anzunehmen, beren politische Wirksamkeit ich als eine der Nation verderbliche anerskennen mußte. Um aber die eigentliche Bedeutung meines Refüß mögslichst zu maskiren, prävenirte ich die Reichstagsbeputation davon, und motivirte dasselbe theils aus den Statuten des Militär-Berdienstzeichens, nach welchen mir die erste Classe dieser Auszeichnungen gar nicht gesbührte, theils durch die Unvereinbarlichseit der Feldmarschallseutenants

wurde mit dem republikanischen Regierungs Programme des Minister-Brafibenten Bartholomaus von Szemere.

In Folge bessen unterblieb jede officielle Berührung zwischen mir und den Abgeordneten. Dagegen wurde ich von den Führern der Letzteren mit einem Privatbesuche beehrt, — und lernte bei dieser Gelegen-heit überraschenderweise zwei entschiedene Gegner des neuen Reichszgesets kennen.

Diese mochten nämlich meine Weigerung, die erwähnten Belohnungen anzunehmen, für die Bestätigung dessen — was ihnen durch Klapka während seiner Anwesenheit in Debreczin über meine Wißbillis gung des Reichstagsbeschlusses vom 14. April angedeutet worden —
erkannt, und sich hierdurch ermuthigt gefühlt haben, mir mit Vertrauen entgegen zu kommen.

Sie legten ganz unverhohlen ihre Freude über das offene Dementi an den Tag, welches ich der Regierung durch die unerwartete Ablehnung der mir zugedachten Auszeichnungen gegeben; bestätigten und erganzten die früheren Andeutungen Klapka's über die Intriguen Rossuth's, mit welchen dieser die Unabhängigkeitserklärung ins Leben gerusen hatte, und warnten mich schließlich vor der Annahme des Minister=Porteseuilles für den Krieg, oder richtiger bemerkt, sie forderten mich geradezu dringend auf, die Armee nicht zu verlassen.

Rur so lange ich factisch an der Spise der Armee stehe — meinten sie — könne ich auf deren Gehorsam, auf deren unbedingtes Berstrauen rechnen, salle mein Wort gewichtig in die Wagschale der öffentslichen Reinung, bleibe es maßgebend selbst für den von meinen perssönlichen Feinden gegen mich gestimmten Großtheil der Ration. Dies sei den Führern der 14. Aprils-Partei — den Männern der Regierung — eben so wenig ein Geheimniß, wie die Gesahr, von welcher ihre Politik durch meine Parteinahme gegen dieselbe bedroht würde. — Darum scheue sich die Regierung auch, mir das Obercommando über die Armee besinitiv zu übertragen; darum möchte sie mich eben vom Kriegsschauplaße entsernen, und nur um hierzu vor der Armee besrechtigt zu erscheinen, habe sie mir das Ministers-Porteseuille ans geboten.

Ich gab hierauf ben beiben Führern ber Reichstagsbeputation bie beruhigende Bersicherung, daß mich ohnedies anderweitige Umstände das Obercommando auf fünftighin zu behalten nöthigten.

Bon meinem frühern Entschlusse, ben Reichstag seiner Zeit burch Wassengewalt zur Aushebung bes Gesetzes vom 14. April zu zwingen, machte ich ihnen gleichwohl keine Mittheilung, weil ich ben Gedanken an die Ausführung jenes Entschlusses bereits in dem Augenblicke aufzgegeben hatte, in welchem mich die Entbedung einer politisch mir gleichzgesinnten gewichtigen Partei im Reichstage, die Möglichkeit vorauszsehen ließ, auf dasselbe Ziel, das mir anfänglich blos durch das Bayonnet erreichbar geschienen, nunmehr mit gleichzeitiger Beobachtung der in Ungarn zu so allgemeiner Geltung gelangten constitutionellen Formen lossteuern zu können.

Indessen hatte auch über die Art und Weise, in welcher dies Letztere sofort zu versuchen ware, bei Gelegenheit des eben erwähnten
Privat-Besuches, welchen mir die Führer der Reichstagsbeputation abgestattet, keinerlei Besprechung stattgesunden. Ich wußte damals bereits,
daß ich im Laufe der nächsten Tage in Debreczin eintreffen werde, und
zog es vor, die Gelegenheit abzuwarten, welche sich mir daselbst bieten
dürfte, um meine Ansichten über die augenblickliche Situation Ungarns
gleich vor mehrern Mitgliedern der Friedenspartei offen auszusprechen.

#### Sechzehntes Capitel.

Darlegung der Umftände, welche mich einerfeits au das Armee-Oberesmmando feffein, andererfeits zur perfonlichen Uebernahme des Ariegsministeriums bestimmen. — Plan zur Offenstve gegen die Desterreicher. — Entstehung der Central-Operations-Kanzlei.

General Aulich hatte unmittelbar nach ber Einnahme von Ofen in Folge eines hartnädigen innern Leibens um seine Bersetzung in ben Ruhestand angesucht.

General Damjanics lag mit feinem zerschmetterten Beine elend barnieber.

Alle übrigen Koryphäen der Armee — außer Klapka — waren als selbständige Truppenführer noch viel zu wenig erprobt, um ihnen das Obercommando berselben mit Beruhigung anzuvertrauen. Den General Klapka aber konnte ich bei meiner Absicht, die Offensive gegen die Desterreicher — ehe uns die Russen daran hinderten — möglichst nachbrücklich wieder zu eröffnen, schlechterdings nicht an der Spize der Armee wünschen, nachdem er sich in dem von ihm entworsenen und vom Ministerrathe in Debreczin gebilligten allgemeinen Operationsplan so entschieden für die Beobachtung der Defensive ausgesprochen hatte.

Unter biesen Umftanden blieb ich fortan an das Obercommando ber Armee gefesselt.

Indessen war ich — ben wichtigen Einfluß bes Kriegsministeriums auf die Leiftungen und die politische Gesinnung bes Heeres nicht ver-

fennend — auch bereits von ber Nothwendigkeit durchdrungen, die Richtung, in welcher bisher Koffuth und seine Umgebung jenen Einstuß auszubeuten gewußt, für immer zu verlegen; und leiber hatte General Rlapka meine Befürchtung, daß er dieser Aufgabe, bei der Weichheit seiner Gemüthsart, kaum gewachsen sein durste, schon während der kurzen Zeit seiner Function als mein Stellvertreter in Debreczin, in sehr bedauerlicher Weise gerechtsertigt.

Eines Tages nämlich wurde ich mit der Ernennung einer Schwester bes Gouverneurs von Ungarn zur Landes Dber-Kranken Pflegemutter, und überdies mit einer von Klapka selbst unterzeichneten kriegsministeriellen Berfügung überrascht, welche sammtliche Spitalsbehörden im Lande, in allen ihren dienstlichen Beziehungen, unmittelbar dem Rezgimente besagter Landes Dber-Kranken-Pflegemutter unterordnete.

Die Befähigung des schönen Geschlechtes zur Krankenpflege hat nun wohl noch Riemand in Abrede gestellt: allein "Kranke pflegen" und "die Krankenpflege eines ganzen Landes, namentlich einer Armee im Kriege, organisiren und leiten" ist denn doch zweierlei. Dies konnte dem General Klapka nicht undekannt sein; wohl aber mochte ihm, wie oben angedeutet, die moralische Krast gesehlt haben, den — selbst bei dem allerbesten Willen jedenfalls inopportunen — administrativen Gelüsten einer Dame, mit der dem schönen Geschlechte schuldigen Rücksicht zwar, aber doch mit männlicher Festigkeit entgegenzutreten.

In Folge beffen hatte nun das Kriegsministerium unter Rlapka binnen wenigen Tagen mehr an seiner Selbständigkeit eingebüßt, als unter Mégáros binnen Monaten. Es ware in der That unverantwortlich gewesen, dasselbe noch fernerhin einer Leitung anzuvertrauen, deren Schwäche der auffallenden Passion Kossuth's und dessen nächsten Umzedung beiderlei Geschlechtes, in die wichtigsten Kriegsangelegenheiten stets mit eben so viel Unverstand als hohem Selbstbewußtsein hinein zu pfuschen, vollends Thur und Thor öffnete. Klapka schien dies selbst einzusehen: denn bald nach dem Falle von Ofen erklärte er, daß er sich als Kriegsminister durchaus nicht an seinem Plate fände, und zur activen Armee zurückzusehren wünsche.

Run war aber im Augenblide feine einzige mir befannte Berfon-

lichkeit disponible, welcher ich meine Vertretung als Kriegsminister mit mehr Beruhigung als dem General Klapka hatte übertragen können; und so mußte ich denn vor der Hand auch das Kriegsministerium, wenigstens auf so lange, persönlich übernehmen, dis ich die Möglichkeit erfahe, die Oberleitung desselben einem verläßlichen Stellvertreter ans zuvertrauen.

Demzufolge begab ich mich Anfang Juni nach Debreczin, da bei der augenblicklichen Lage der Dinge auf dem Kriegsschauplate meine perfonliche Anwesenheit bei der Armee für die nächsten Tage eben nicht unentbehrlich war.

Die Hauptarmee hatte — wie gesagt — an ben beiben Generalen Damjanice und Aulich ihre tuchtigsten Führer verloren.

Sie war nach der Einnahme von Dfen buchftablich verwaift. Benigstens hielt ich fie bafür.

Weber Alapka's, wenngleich ungewöhnliches, Felbherrntalent, noch meine eigenen Kraftanstrengungen schienen mir hinreichend, ben schweren Berlust zu ersehen, welchen bie Armee an jenen beiben Persönlichkeiten erlitten.

Den neuen Corpscommandanten aber, den Generalen Ragy=Sans dor und Anézich, dem Oberst Pöltenberg, wie dem Nachfolger Aulich's im Commando des 2. Armeecorps Oberst Asboth, hatte sich bisher noch keine Gelegenheit geboten, ihre Selbständigkeit vor dem Feinde — sei es in kritischen Momenten auf dem Schlachtkelbe (wie Damjanics bei Isaszeg und Ragy=Sarló) sei es bei Lösung eben so halsbrecherisicher als entscheidend wichtiger strategischer Aufgaben (wie Aulich während der Aprilcampagne vor Pest) — zu erproben.

Und es war kein Grund zu ber Annahme vorhanden, daß der meinerseits ungeachtet des Klapka'schen Defensiv=Operationsplanes ernstlich beabsichtigte Offensiv=Feldzug gegen die Desterreicher, an ahnelichen fritischen Momenten und Situationen minder reich, denn die Aprilcampagne, bleiben durfte.

Ich mußte mich bemnach entschließen, diesen Feldzug entweber mit dem unter meiner personlichen Führung auf einer einzigen Operationslinie concentrirten Gros der Hauptarmee zu eröffnen, und ben späteren kritischen Phasen besselben mit noch unerprobten Armeecorpscommandanten auss Gerathewohl entgegen zu gehen; ober das Gros der Armeecorps aufzulösen, und die Erössnung des Feldzuges mit einzelnen selbständigen Armeecorps auf mehrern Operationslinien zu versuchen, damit eben die unter den neuen Armeecorpscommandanten etwa als Ersas für die Generale Damjanics und Aulich Geeigneten gleich im Beginne des Feldzuges erkannt würden.

Im Einverständniß mit dem Chef bes Generalftabes mahlte ich bas Lettere.

Demzufolge sollte unsere Offensive gegen die Desterreicher — wie wir später sehen werden — mit dem combinirten Angriffe der selbständig operirenden Armeecorps 1, 2 und 3 auf die seindliche Stellung an der Waag beginnen, und die Wiedervereinigung dieser Armeecorps unter meinem persönlichen Commando erst nach der gelungenen Ueberschreistung des genannten Flusses stattsinden.

Das 7. Armeecorps unter Boltenberg und Kmety hatte sich mittlerweile auf bem rechten Donauufer bemonstrativ zu verhalten.

Meine Aufgabe als Obercommandant beschränkte sich in der ersten Entwickelungsphase der angedeuteten Offensivoperationen folgerecht auf die bloße Ueberwachung der Einheit in denselben.

Ich übertrug die Lösung dieser Aufgabe dem Chef des Generalstades. Diese Aushilfsmaßregel führte zur Errichtung einer mobilen Censtral Derations Ranzlei für ganz Ungarn, dem Berwirklichungsverssuche meiner zwiefachen Absicht: in die Operationen sämmtlicher vatersländischer Heere Einseit zu bringen, und dem schädlichen Einflusse der strategischen Phantasten Kossuth's auf den Gang jener Operationen

ein Ende zu machen.

II.

Dieselbe Aushilfsmaßregel nun ermöglichte mir's, meine persönliche Thätigkeit einige Tage hindurch ausschließlich der Leitung der kriegsministeriellen Geschäfte auzuwenden, ohne gleichzeitig befürchten zu muffen,
daß hierdurch im Operationsbereiche der Hauptarmee etwas versäumt
würde; denn einerseits hatte die Annahme alle Wahrscheinlichkeit für
sich, daß die Desterreicher — durch die während der Apriscampagne
erlittenen Schlappen becontenancirt — kaum daran dächten, irgend

einen offenfiven Schritt gegen une vor bem Ginbruche ber Ruffen en gros zu magen: andererseits mußten, um ben Angriff auf die feindliche Baag-Stellung mit Rachbrud eröffnen zu tonnen, erft die feindlichen Bortruppen vom linken Baagufer auf bas rechte jurudgebrangt und sobann bie burch unsern empfinblichen Mangel an Felbbrudenequipagen bedingten, immerhin zeitraubenden Borbereitungen getroffen werben, welche die beabsichtigte Ueberschreitung ber Baag, Angesichts des Feinbes, ermöglichen follten. Die Lofung beiber Aufgaben fonnte meinem Urtheile nach taum fo rafch beenbet fein, als ich von Debreczin wieber jurudzutehren gebachte. — Für ben Kall jeboch, bag fich auf bem Rriegsschauplage, während meiner mehrtägigen Abwesenheit von ber Armee, etwas Unvorhergesehenes ereignen sollte, mar ber Chef bes Generalftabes ermächtigt, die hieburch augenblidlich bedingten fpeciellen Dispositionen an die einzelnen Armeecorps nach eigenen Gutbunfen zu erlaffen; sammtliche Corps =, Divifions = und Colonnen = Commandanten ber Sauptarmee aber hatten die Weifung erhalten, die bienftliche Unterfcbrift bes Generalftabechefs - jugleich Chefe ber mobilen Central-Operations - Ranglei - meiner eigenen gleich zu achten.

# Siebzehntes Capitel.

Mein Busammentreffen mit Mannern ber Friedenspartei in Debrecain.

Ich war in der Erwartung nicht getäuscht worden, daß sich mir in Debreczin die Gelegenheit bieten werde, vor mehrern Mitgliedern der Friedenspartei meine Ansichten über die Consequenzen der Unabschängigkeits-Erklärung, wie über die Maßregeln auszusprechen, welche von uns allen, die wir mit dem Absalle Ungarns von Desterreich — sei es im Principe, sei es blos der Consequenzen wegen — nicht einverstanden waren, ohne Ausschub ergriffen werden sollten, um die Landesversassung vom Jahre 1848 wieder zur Geltung zu bringen.

Raum in Debreczin angelangt, erhielt ich durch einen jener beiben Repräsentanten, die mich wenige Tage früher in Ofen vor der Ansnahme des Portefeuilles für den Arieg gewarnt hatten, die dringende Einladung zu einer vertraulichen Zusammenkunft mit mehrern seiner politischen Glaubensgenossen.

Dies Rendezvous kam denn auch wirklich schon am ersten Abende nach meiner Ankunft in Debreczin zu Stande.

Ich wurde burch ben erwähnten Repräsentanten in eine Bersamms lung von etwa 15 bis 20 mir größtentheils fremben Bersonen eingesführt. Bon solchen, mit denen ich bereits früher in Berührung gestanden, war unter andern auch F.: M.: L. Meßaros gegenwartig.

Die Mehrzahl ber Anwesenden begehrte vor Allem darüber Aufsschluß von mir, in wie ferne die zuerst durch General Klapka nach Debreczin gelangte Nachricht von der in den Reihen der Hauptarmee vorwaltenden Antipathie gegen die Unabhängigkeits-Erklärung gesgründet sei.

Nun war biese Nachricht wohl zu jener Zeit, in welcher sie ursprüngslich burch Klapka nach Debreczin gebracht worden (Anfangs Mai), in so ferne eigentlich unhaltbar, als damals die erwähnte Unzufriedenheit mit der Unabhängigkeits-Erklärung noch nicht in der gesammten Hauptarmee, sondern nur erst in einem Mindertheile derselben — dem 7. Armeecorps — vorherrschend bemerkbar gewesen.

Seither aber hatten — namentlich während ber unwillsommenen Muße ber Belagerung von Ofen — bie vormals österreichischen Ofsiziere (bie natürlichen Feinde der Unabhängigkeits-Erklärung) auch in den übrigen Armeecorps so erfolgreiche Propaganda gegen dieselbe gesmacht, daß ich die — Anfangs Mai jedenfalls anticipirten — Angaben Klapka's über ein in den Reihen der Hauptarmee bestehendes Vorswalten der Unabhängigkeits-Erklärung abgeneigter Gesinnungen, nunmehr (Anfangs Juni) bereits auf das entschiedenste bestätigen konnte, ohne von der Wahrheit im Geringsten abzuweichen.

Mit derfelben Entschiedenheit erklarte ich die Behauptung Koffuth's, daß der Staatoftreich vom 14. April von der Armee gewünscht worden, für unwahr.

Ich wagte dies nicht etwa blos auf die Thatsache hin, daß Kossuth, als er in Gödöllö sein Gelüsten nach einer politischen Demonstration gegen die Olmüher Octroyirte zuerst kund gab, durch mich ernstlich geswarnt worden, diesem Gelüsten nachzugeben: ich wagte es in der wohlbegründeten Boraussehung, Kossuth habe auf seine, die Opportunität einer ähnlichen Demonstration berührenden, Fragen von keinem der damals in Gödöllö anwesenden Armeecorpscommandanten eine Antwort erhalten, welche ihn zu der Annahme berechtigen konnte, die Armee wünsche, ja sie begehre geradezu die Losreisung Ungarns von Desterreich.

Bon Damjanice nicht, weil beffen am 20. April (bem Tage nach

bem Treffen von Nagy=Sarló) in meiner Gegenwart gemachte Aeußerung: "er möchte boch gerne wissen, wie weit — wenn Tags vorher nicht wir, sondern die Desterreicher gestegt hätten — von den unabhängigen Debreczinern gelaufen wurde?!" eben keine besonders freundlichen Gefühle für den 14. April verrieth.

Bon Klapka nicht, weil ja biefer — wie mir's so eben wieber bestätigt wurde — einigen Reprasentanten wegen des 14. April formsliche Borwurfe gemacht, und diese sogar durch stark colorirte Schilsderungen ber in der Armee bestehenden Antipathie gegen die Unabshängigkeits Erklarung motivirt hatte.

Von Aulich endlich, und dem damaligen Commandanten des 7. Armeecorps nicht, weil Kossuth es wahrscheinlich für überstüssig geshalten, sich beiläusig dieselbe Antwort, welche ihm von mir zu Theil geworden, noch zweimal wiederholen zu lassen. Diese Beiden hatten nämlich, als ich noch Commandant des vormaligen Armeecorps "von der obern Donau" war, unter mir gestanden, und sich in Raschau an der besannten Demonstration zu meinen Gunsten, gegen die Obersseldherrnschaft Dembinsti's, betheiligt. Diese Antecedentien nun mochten Rossuth kaum undekannt geblieben sein, und ihn höchst wahrscheinlich bewogen haben, auf das Urtheil der beiden letzterwähnten Armeecorpss-Commandanten über die Opportunität seines — unserer Landess Berssassung vom Jahre 1848 wie der Olmützer Octropirten gleich seindslichen — Demonstrations Gelüstes in vorhinein zu verzichten.

Man könnte mir noch einwenden, Koffuth habe sich die Uebersgeugung von den Sympathien der (nach dem Treffen bei Isaszeg) in Gödöllö vereinigten ungarischen Armee für seine persönliche Politik, in den Reihen der einzelnen Corps und nicht bei deren Führern geholt.

Es scheint in ber That sehr annehmbar, daß es Koffuth in Göböllo bei hinreichender Muße eben so gelungen ware, die Truppen zu lärmenden Manisestationen lebhafter Sympathien für etwas dem 14. April Achnliches zu bereden, wie es ihm einst im Lager bei Parendorf geglückt, das dem offensiven Ueberschreiten der Lajtha durchweg abgeneigte Heer Moga's binnen wenigen Tagen in die schnurstracks entgegengesehten Empfindungen hinein zu agitiren. Auch verrieth der von Kossuth namentlich in Göböllö wiederholt geäußerte Bunsch, den verschiedenen Armeecorps in ihren Lagern vertrauliche Bisten abzustatten, deutlich die Borbereitung einer zweiten Auflage der so erfolgreich gewesenen Parendorfer Lagerreden.

Allein hatte ihn etwa die Boraussicht, in Gödöllö anstatt der Rationalgarden und Freiwilligen des Parendorfer Lagers ein Auditorium, das bereits Pulver gerochen, zu sinden, und der bescheidene Zweisel an dem Erfolge seiner oratorischen Anstrengungen vor einem berartigen Auditorium, oder — was ungleich wahrscheinlicher — die Furcht vor meinen Contrecoups davon abgeschreckt: genug, die verstraulichen Lagervisten unterblieden, und Kossuth beschränkte sich in Gödöllö einzig und allein darauf, das 3. Armeecorps bei dessen Abrücken gegen Waizen (den 8. oder 9. April) vor sich desiliren zu lassen.

Freilich schallte ihm bei bieser Gelegenheit ber begeisterte Ruf: "Es lebe Kossuth, ber Retter bes Baterlandes!" wiederholt aus ben Reihen ber vorüberziehenden Truppen entgegen: jedoch — beim Lichte besehen — hatte ihm ja folgerecht eben dieser Ruf jeden fernern Gedanken an den zweiselsohne damals schon vorbereiteten Staatsstreich vom 14. April verleiden, ihn (Kossuth) bestimmen sollen, seine personliche Politik der Rettung des Baterlandes zum Opfer zu bringen.

Bon all biefen Details kam gleichwohl bei meiner Zusammenkunft mit den erwähnten Mitgliedern der Friedenspartei kaum eines zur Sprache. Die Berfammlung zeigte mir Bertrauen; fie schien meiner bloßen Bersicherung, daß der Reichstag von Kossuth mystisicirt worden, unbedingt Glauben beizumessen; sie verlangte keine Belege dafür.

Ich rieth nun zur schleunigen Abolition des Gesetes vom 14. April, um Ungarn vor der russischen Invasion und folgerecht vor dem gewissen Untergange zu bewahren: erhielt aber die trostlose Reuigkeit zur Antwort, der Reichstag sei bereits vertagt und werde erst Anfang Juli in Pest wieder zusammentreten.

Einzelne ber Anwesenden begleiteten diese Mittheilung mit — vielleicht unabsichtlich — hingeworfenen Bemerkungen, aus welchen ich die Andeutung entnehmen zu muffen glaubte, als ware es der Friedenspartei nicht unwillsommen, wenn die Abolition jenes Gefetes mittlers weile von der Armee ausginge.

Ich hatte ben Gebanken, an die Bernichtung des Reichstagsbeschlusses vom 14. April durch einen Martial-Staatsstreich, zu einer Zeit selbständig erfaßt, wo alle Conjuncturen der Realistrung dieses Gedankens durchweg gunftige Erfolge zu garantiren schienen.

Es war bies — wie bekannt — in ben Tagen unmittelbar nach bem vollständigen Entsate von Komorn und vor dem Aufbruche des Gros unserer Hauptarmee gegen Ofen, — das öfterreichische Heer eben in vollem Rückzuge, — die Wahrscheinlichkeit unleugbar nach einer raschen Ueberwältigung der Ofener Garnison den Sieg der Tricolore über das schwarzgelbe Banner bis an die Laitha zu verfolgen.

Dem glücklichen Ausgange ber Aprilcampagne verdankte ich als Obercommandant der Hauptarmee bereits damals eine Autorität, deren Gewicht hingereicht haben dürfte, die Wagschale seder im Lande herrschenden, der meinen entgegengesetzen, politischen Ansicht in der Schwebe zu erhalten. Nach einem eben so glücklichen Waiseldzuge die an die Westgrenzen Ungarns konnte ich vollends zuverlässig darauf rechnen, die gesammte 14. April-Partei durch die einfache Proclamation: "die Unabhängigkeits-Erklärung ist ungültig! Es lebe die Constitution vom Jahre 1848!" obbachlos zu machen: — so die Hauptarmee zu mir stände.

Ich überlaffe es bem eigenen Urtheile jedes Einzelnen, zu entscheis ben, ob die Hauptarmee zu mir gestanden ware oder nicht.

Meinerseits genüge bie Versicherung, daß ich unter ben eben ansgebeuteten gunftigen Conjuncturen fest entschlossen war, den Bernichstungsstreich gegen ben Reichstagsbeschluß vom 14. April auf meine eigene Gefahr hin zu wagen.

Aber bas flegreiche Borbringen unserer Sauptarmee bis an bie Lajtha schien mir bie unerläßliche Bebingnis hierzu.

Die Hauptarmee bedurfte nämlich, meiner Ansicht nach, dieser neuen Bewährung ihres Waffenruhmes, damit der Rimbus deffelben dem erswähnten Proclame jene Aufnahme im Cande sichere, welcher es, zu Bereitelung jeder geharnischten Parteinahme zu Gunsten der Unabshängigkeits-Erklärung, nicht entbehren konnte.

Der Zeitverlust in Folge ber unerwarteter Weise nothwendig gewordenen förmlichen Belagerung von Ofen, — die glaubwürdigen
Gerüchte von der mittlerweile erfolgten namhaften Berstärfung der
österreichischen Hauptarmee und der brohenden Rähe des russischen Heeres, — das nothgedrungene Abtreten Aulich's vom Ariegsschauplaze, — das ausgesprochene Hinneigen Klapfa's zur Defensive machten die Erfüllbarkeit jener "unerläßlichen Bedingniß" äußerst zweiselhaft, während gleichzeitig die Entdeckung der "Friedenspartei" wie die Aufschlüsse über die Entstehungsweise des Reichstagsbeschlusses vom 14. April mich hoffen ließen, daß dieser, selbst mit Beobachtung der parlamentarischen Formen, zu beseitigen sein durfte.

Demzufolge ließ ich ben Gebanken an ben Martial=Staatsstreich, als ungereimt, fallen.

Im Einverständnisse mit der Friedenspartei jedoch schien mir die Wiederaufnahme bieses Gedankens nichts weniger als ungereimt; — nachdem durch die unerwartete Bertagung des Reichstages die Mögslichkeit, der Unabhängigkeits Erklärung auf parlamentarischem Wege beizukommen, in eine Zeit hinausgeschoben erschien, dis zu welcher die Russen längst im Lande sein konnten.

Nur wunsche ich, die Friedenspartei möchte erst alle — unter den inzwischen weit ungunstiger gewordenen Conjuncturen vorauszusehenden — gefährlichen Consequenzen der Realistrung eines ähnlichen Gebankens nüchtern ins Auge fassen, ehe sie sich mit derselben einverstanden erklärt.

Die oben erwähnten, von einzelnen ber anwesenden Friedensparteis manner, während der Unterredung mit mir, flüchtig hingeworfenen Besmerkungen, nach welchen ich — wie gesagt — die Sympathien der Friedenspartei für die Abolirung des neuen Reichsgesetzes durch eine Militär-Contre-Revolution zu errathen glaubte, veranlaßten mich also, diesen Schritt sammt seinen augenblicklich wahrscheinlichen Folgen uns verhohlen zu erörtern.

Kaum aber hatte ich bies zu thun begonnen, als ich von ber Bersammlung mit dem lebhaften Ruse unterbrochen wurde: "Keine Militär=Revolution! Keine Säbelherrschaft!"

Dies war das negative Resultat meiner Zusammenkunft mit ben Mannern ber Friedenspartei. Ein positives hatte ich vergebens erwartet.

Boll freudiger Hoffnungen war ich in die Versammlung getreten. Enttäuscht verließ ich bieselbe wieber.

Ich hatte mit Zuversicht darauf gerechnet, die Friedenspartei, obsichen durch ein kedes Strategem Kossuth's zum Weichen gebracht, noch immer kampssähig gerüftet und zu einem verzweiselten Rückschage entschlossen zu sinden. — Ich fand sie vollends aus dem Felde geschlagen, augenblicklich kampfunsähig, und scheindar selbst bezüglich einer spätern Wiederaufnahme des Kampses ohne sesten Entschluß, ohne bestimmten Plan. Wir wenigstens hat sie keinen von beiden mitgetheilt. Wöglich auch, daß sie dies nur aus übergroßer Vorsichtigkeit unterslassen. Wich aber drängte diese Jurückaltung zu der Annahme, die Friedenspartei fühle sich überhaupt zu schwach, um ihren politischen Gegnern, den Nännern des 14. April, im Parlamente wie außershalb desselben, erfolgreich die Spise zu bieten.

Und so konnte ich benn über bie Richtung nicht langer im Unflaren bleiben, welche ich meiner, bem Fortbestehen bes neuen Reichsgesets vorbebacht feindlichen Thatigkeit zu geben hatte.

Im Parlamente mußte die Friedenspartei durch Zuführung neuer Kräfte verstärft werden. — Zu diesem Ende ließ ich die in den Reihen der Hauptarmee dienenden parlamentarisch gebildeten Offiziere, über deren politische Gesinnung ich beruhigt sein konnte, dringend aufsfordern, sich um ihre Wahl in die zufällig erledigten Repräsentantenstellen eifrigst zu bewerben.

Außer bem Parlamente mußte ich barauf bedacht sein, die Partei bes 14. April ihrer wichtigsten Stügen zu entblößen. Es waren dies die Führer der von der Hauptarmee isolirten vaterländischen Streitsträfte: Bem, Morig Perczel, Dembinski und überdies der Komorner Festungscommandant Graf Gupon.

Diese mußten von ihren Boften entfernt, und bie erlebigten Commanben folchen Mannern anvertraut werben, von welchen ich feiner Beit feine Auflehnung ju Gunften ber Unabhängigfeites Erflarung bes fürchten ju muffen glaubte.

Der lettern Aufgabe konnte ich jedoch nur als wirklicher Kriegsminister entsprechen. Diese Erkenntniß bestimmte mich vollends, die moralische Aversion vor meiner Beeidung auf ein Geset, bessen Umfturz mir zur Rettung ber gerechten Sache Ungarns, selbst im gunftigsten Falle, unerläßlich schien, zu überwinden.

١

### Achtzehntes Capitel.

Roffuth und bie Unabhangigleits Erflarung. — Mein Berhaltuiß zu Roffuth nach bem 14. Abril.

Zwischen den Anfichten Koffuth's über die Stabilitätsbedingniffe ber Freiheit Ungarns (siehe Capitel 34 des I. Bandes) und dem Staatsestreiche vom 14. April war die politische Familienahnlichkeit unversfennbar.

Jene Ansichten hatte mir Kossuth bereits in den ersten Marztagen 1849 mitgetheilt, — zu einer Zeit, wo die Olmuter Octropirte bei uns noch nicht befannt sein konnte.

Angesichts biefer Thatsache erfchien die Annahme unhaltbar, als hatte es bes "Olmüşer" Staatsstreiches bedurft, um ben "Debrecziner" ins Leben zu rufen.

Roffuth mochte ben letteren immerhin eine nothgebrungene Demonstration gegen ben ersteren nennen: ich blieb bennoch überzeugt, daß in Koffuth der Embryo der Unabhängigkeits-Erklärung bereits in weit vorgeschrittener — nur durch das unglückliche Feldherrn-Debüt Dembinski's unterbrochener — Entwickelung begriffen war, als die Olmüßer Octropirte zur Welt kam. Ich blieb hiervon überzeugt, weil mir jene Neußerungen Koffuth's in Tisze-Küred (in den erwähnten ersten Märztagen unmittelbar nach der Absehung Dembinski's) über die Nothwendigkeit, Polen frei zu machen, damit Ungarn es bleibe und

Europa es werbe, seiner Zeit zu überraschend gewesen, als baß sie meinem Gedachtniffe hatten entfallen können.

Befanntlich waren biese Aeußerungen burch meinen Versuch, Koffuth vor jebem Abweichen von ber legalen Bafis unfere Rothwehrkampfes ernstlich zu warnen, hervorgerufen worben.

Als Wahrzeichen ber politischen Tenbenzen Kossuth's konnten sie hinreichen, mich damals schon in die entschiedenste Opposition gegen benselben zu drängen; schienen jedoch bald zu der Bedeutung einer müßigen Privatansicht herabzusinken, nachdem mir Kossuth unmittelbar darauf betheuerte, daß er es für die heiligste Pflicht Aller, die es redelich mit dem Baterlande meinen, halte, keinen Schritt zu wagen, bessen Folgen die Macht des uns Allen gemeinschaftlichen Feindes versgrößern könnten.

Auf diese Betheuerung hin unterdrudte ich jede Beforgniß, als könnte sich Rossuth von seinen politischen Privatansichten zu feindlichen Schritten gegen die bestehende Berfassung verleiten lassen.

Indessen war diese Betheuerung Kossuth's feine aufrichtig gemeinte; sie zählte blos in die Kategorie jener bekannten Mittel, durch welche er jede gegenseitige Annaherung zwischen der Armee und der Friedenspartei zu verhindern, und später seinen Staatsstreich zu Stande zu bringen wußte — Mittel, deren häusiges Vorkommen die Taktik Kossuth's, seinen politischen Widersachern gegenüber, besonders charakterisitrte.

Der Staatsstreich vom 14. April ließ mich leider zu spät erkennen, wie meinerseits dort, wo ich bisher vertraut hatte, das entschiedenste Mißtrauen an seinem Plate gewesen ware.

Zugleich erfannte ich bas Resultat dieses Staatsstreiches für ein ber gerechten Sache Ungarns so handgreislich verderbliches, daß ich den Mann, der es herbeigeführt, entweder der Uebereilung, oder eines maßlosen Strebens nach Befriedigung vorherrschend persönlicher Zwecke anklagen mußte.

Die Anklage auf Uebereilung schien mir bereits durch ben eben berührten Umftand entkraftet, daß Kossuth schon sechs Wochen vor dem 14. April au der politischen Grundidee jenes Staatsstreiches laborirte; — nicht zu gebenken ber Unterredung, welche Koffuth mit mir in Göböllö (eine Woche vor dem "14. April") über die Opportunität beffelben gepflogen — wie der Motive, auf welche gestütt ich ihm bei dieser Gelegenheit von jedem ähnlichen Schritte entschieden abge-rathen hatte.

Die andere Anklage bagegen muß erst entfraftet werben. Bis jest ift sie's meines Wissens noch nicht.

Hieraus erklart sich wohl von selbst die wesentliche Verschiedenheit bes persönlichen Verhaltnisses zwischen Kossuth und mir nach — zu jenem vor dem 14. April.

Vor biefem "Tage ber Erkenntniß" unterordnete ich vertrauensvoll meinen Billen bem Ginflusse Rosuth's.

Die Taktik, welcher sich Kossuth bisher gegen die Friedenspartei und mich bedient hatte, nothigte mich zur Annahme berselben Taktik gegen ihn.

Mein Eintritt in das Ministerium war die erste Anwendung berfelben.

Daß Koffuth mir nicht traute, barüber konnte ich mich unmöglich täufchen. Es ist ja eine philosophische Rothwendigkeit, bem zu mistrauen, beffen Bertrauen man misbraucht hat.

Allein er verkannte die eigentlichen Motive des von meiner Seite gefürchteten Rudichlages.

Seine Boraussetzung, daß ich blos aus personlicher Rivalität Opposition gegen seine Politik machte, war mein stärkster Schutz und Trutz-Berbundeter gegen ihn.

Er feste zweifelsohne voraus, burch feinen Staatsstreich sei blos meine (bes Berfaffers ber Proclamation von Waizen) perfonliche Eitelsteit verlest worden.

Er glaubte zugleich in meiner Ernennung zum Kriegsminister ben wahren schmerzstillenden Balfam für die empfindliche Bunde entdeckt zu haben, und siel — nachdem ich das Porteseuille für den Krieg wirklich übernommen hatte — dem Wahne anheim, daß die Bunde bereits in voller Heilung begriffen, ich mit der Unabhängigkeits-Erstlärung vollfommen ausgeföhnt sei.

Wie Kossuth diesen Wahn mit meiner Weigerung, die, mir in Folge der Einnahme von Ofen zugedachten Auszeichnungen anzusnehmen, zusammenreimte, bleibt gleichwohl unerklärlich. Daß er jedoch nichtsdestoweniger von jenem Wahne befangen gewesen, kann aus dem einfachen Grunde nicht in Abrede gestellt werden, weil er die seiner Politik höchst gesährliche Bereinigung der Kriegsministergewalt und des Obercommandos der Hauptarmee in meiner Person bis zu dem Augenblicke duldete, in welchem ich selbst die Rothwendigkeit erkannte, ihn aus den Banden jenes Wahns zu befreien.

## Neunzehntes Capitel.

Der Sih der Regierung wird, ungeachtet meiner Gegenvorstellungen, von Debreczin nach Best verlegt. — Beginn meiner Thatigkeit gegen das Bestehen der Unabhängigkeits-Erklärung. — Der neue Oberrommandant der österreichischen Armee F.-3.-M. Baron hahnan läßt zwei kriegsgesangene honvedoffiziere hinrichten.

Unmittelbar nach dem Entsase von Komorn hatte ich Rossuth den Borschlag gemacht, er möge den Sitz der Regierung in diese Festung verlegen. — Kossuth antwortete mir hierauf: die Regierung dürse sich der Eventualität, vom Feinde eingeschlossen zu werden, nicht aussetzen; sie müsse sich stets die Möglichkeit sichern, auf die von den seindlichen Wassen noch nicht occupirten Theile des Landes unmittelbar Einfluß zu nehmen.

Bei meiner Anfunft in Debreczin, nach der Einnahme von Ofen, erfuhr ich nun, der Sip der Regierung solle nach Best verlegt werden. Ich mühte mich vergebens ab, Kossuth klar zu machen, wie alle Umstände hiervon abriethen, — wie die Regierung, nun die Festungswerke von Ofen geschleift werden, in den Hauptstädten der Feindesgefahr nicht minder denn in Debreczin ausgesetzt sein dürfte.

Die Berlegung des Gouvernements nach Best — behauptete Kossuth entgegen — sei hauptsächlich aus dem Grunde unerläßlich, weil die Hauptsächte in den Bolkstraditionen als Sis der eigentlichen Beherrscher Ungarns siguriren. — Das Bolk zwischen Pest und Debreczin habe es im verstossenen Winter die hinter die Theiß sliehende

Regierung fehr auffallend merten laffen, daß fie ihr Recht auf feine Suldigung jugleich mit der traditionellen Residenz aufgegeben. - Der Triumphjug von Debreczin nach ben hauptstädten jurud folle nun bas Bolt ju jener hulbigung hinreißen, welche es ber Regierung bamals versagt hatte. — Der Ungar liebe ben Bomp und glaube nur bort an Macht, wo er jenem begegnet. — Er (Roffuth) werbe aller Orten im Bewußtsein bes errungenen Sieges jum Bolte fprechen, und es ju fernern glorreichen Rampfen für bie Unabhängigfeit von Desterreich entflammen. - Ueberdies - bemerfte er fchließlich - hatten bereits alle Ministerien gepadt, und bie meisten berfelben waren auch ichon unterwegs. Der Reichstag fei vertagt, und für ben Anfang Juli nach Gine plobliche Abanderung Diefer Magregeln wurde die triumphirenden Sieger in ben Augen bes Bolfes als neuerdings Fluchtige verbachtigen, die allgemeine Stimmung herabbruden, ja bald Schreden und Berwirrung im Lande verbreiten. Er tonne bie Berantwortung für die Folgen alles bessen nicht auf sich nehmen.

Die Ministerien — auch das für den Krieg — waren in der That schon im Uebersiedeln nach den Hauptstädten begriffen, als ich in Debreczin ankam; und dieser Umstand allein überzeugte mich von der Erfolglosigkeit meiner fernern Opposition gegen das brennende Verslangen Kossut's nach dem seierlichen Einzuge in Pest.

Zugleich brangte sich mir die Bermuthung auf, Kossuth sei auf die Einnahme von Ofen einzig und allein aus Sehnsucht nach der Befriedigung jenes Berlangens so gewaltig versessen, daß er — wie bekannt — sogar für mich gegen Guyon Partei genommen, um die förmliche Belagerung dieses Plates möglich zu machen.

Meine Absicht, die Generale Bem, Perczel und Dembinsti von der Armee zu entfernen, schien mir — ohne Kossuth gegen mich arge wöhnisch zu machen — nur mit dessen persönlicher Zustimmung und Mitwirfung ausführbar. Um mich dieser zu versichern, mußte Kossuth von der unerläßlichen Nothwendigkeit der Zurücksührung jener Truppenscommandanten unter die Autorität des Kriegsministeriums überzeugt werben.

Er schien in meine Unfichten einzugeben, ftraubte fich jedoch mannig-

fach gegen die Consequenzen berselben. Ob blos aus Mistrauen gegen mich, ober aus Schwäche gegenüber ben genannten Persönlichkeiten, ließ sich nicht mit Bestimmtheit erkennen. Wahrscheinlich lag beides ben Schwierigkeiten zu Grunde, welche Kossuth gegen die energische Coercisirung jener Generale, namentlich Bem's, erhob.

Er beklagte sich zwar selbst über die Geldverschwendung des Letztern, über dessen störende Eingriffe in die Verwaltung des Landes,
die willfürliche Herabsetzung des Salzpreises im Lande der Szekler,
die zwangsweise Verlegung ungarischer Bauerfamilien in walachische
Ortschaften (nachdem die ursprüngliche Einwohnerschaft der letzteren verstrieden worden) — Maßregeln, deren Anwendung nicht einmal ihm
(Kossuth) ohne vorläusige Bewilligung des Reichstages zustände und
die Reigung Bem's, in Siebendürgen den Souverain zu spielen, deutlich genug verriethe. Dessen ungeachtet — meinte Kossuth — müsse
er von jedem energischen Auftreten gegen Bem ernstlich abrathen, weil
dieser das Obercommando über die Siebendürger Armee in dem Augensbliche niederzulegen gedroht habe, in welchem irgend eine seiner Anords
nungen desavouirt würde; ihm (Kossuth) aber das Verbleiben Bem's
auf seinem Posten für die Behauptung Siebendürgens noch immer unsentbehrlich scheine.

Ich fah ein, daß ich bei diesen Ansichten Kossuti's über Bem Gefahr lief, mit dem Erstern in offenen Constict zu gerathen, wenn ich consequent auf der Anwendung strenger Maßregeln gegen den Letztern bestände. — Die Rothwendigkeit, Kossuth hierin nachzugeben, damit ich ihn desto gewisser für meine gegen Perczel und Dembinski beabsichtigten Schritte gewänne, schien mir unadweislich. Ich verssprach demnach Kossuth, ihm allein die Regelung aller jener dienstlichen Angelegenheiten zu überlassen, bei welchen Consticte zwischen dem Kriegsministerium und Bem zu befürchten wären, und begnügte mich einstweilen mit der Vereitelung der Absicht Kossuth's, dem F. M.-L. Bem außer dem Obercommando über die Siebenbürger Armee auch noch das über die im Banate und der Backsta getrennt agirenden Truppen der Generale Graf Bécsen und Perczel zu übertragen.

Die Möglichkeit, Diese Absicht Koffuth's in einer Beise zu ver-

eiteln, baß er nicht nur die wahre Tendenz dieser Maßregel nicht errieth, sondern sich mir noch obendrein verpflichtet fühlen mußte, war durch folgende Umstände gegeben.

R.= M.= L. Better, noch immer ber wirklich ernannte Obercomman= bant ber Sauptarmee, war, wie befannt, unmittelbar vor bem Beginne ber April = Campagne bedenklich erkrankt; allein noch im Laufe berfelben - in ber erften Salfte bes Monats April - fühlte er feine Gefundbeit bereits genügend bergestellt, um die Rührung ber Sauptarmee wieber zu übernehmen. Er schidte fich auch unverweilt hierzn an, und feste Koffuth hiervon in Kenntniß. — Diefer jedoch hatte mittlerweile ber Besorgniß Raum gegeben, ber plopliche Bechsel im Armee Dbercommando fonnte ben guten Fortgang ber Campagne beirren, und mandte mancherlei an, um bie Abreise Better's jur Sauptarmee bis jur Belagerung von Dfen ju hintertreiben. - Bahrend ber lettern endlich begab fich Better zwar in ben Bereich ber Sauptarmee, machte ieboch seine Rechte als Obercommandant berselben nicht geltend, sonbern verweilte - wie ich vernahm - abwechselnd theils in Beft, theils in Gobollo. Erft nach bem Falle von Dfen fand zwischen ihm und mir eine gegenseitige Berftanbigung, und zwar munblich, ftatt. Er erklarte mir, bag er jest, nachbem bie Sauptarmee fich bereits baran gewöhnt haben burfte, mich als ihren Obercommanbanten ju betrachten, wohl nicht mehr baran bente, feine Anspruche auf biefen Boften geltend zu machen, baß er jeboch von mir, bem funftigen Rriegsminister, für ben Schaben, welcher seiner öffentlichen Ehre burch Roffuth's Intriguen gegen feinen Biebereintritt in bie Activität als wirklicher Obercommandant, jugefügt worben, Erfan b. i. feine Berwendung auf einem, bem Range, ben er befleibet, entsprechenden Boften verlange.

Ich fand bies Begehren Better's nicht nur sehr billig: es fam mir nebenbei auch höchst erwünscht, um Koffuth's Berlegenheit, in welche er sich Better gegenüber gebracht hatte, auszubeuten, und ihm ein Mittel zur Berföhnung des ob seiner jedenfalls unverdienten Busrückstung mit Recht Erzürnten, in deffen Ernennung zum Obercommans danten der Baces Banater Armee, nahe zu legen.

Roffuth unterschrieb bas Ernennungsbecret Better's auf bas bereitwilligste. Er schien in ber That die eigentliche Tragweite meines Borschlages nicht zu ahnen; es hatte vielmehr ben Anschein, als fühlte er sich mir für die günstige Gelegenheit lebhaft verpflichtet, welche ich ihm geboten, sein Unrecht gegen Better wieder gut zu machen.

Gleichzeitig mit dieser Angelegenheit betrieb ich die strenge Unterordnung der Generale Perczel und Dembinsti unter meine Besehle als
Kriegsminister. — Die starke Abneigung Beider, irgend eine höhere
militärische Autorität über sich anzuerkennen, hierzu die eben nichts weniger als freundlichen persönlichen Beziehungen, in welchen Beide zu
mir standen, ließen mit Gewisheit voraussehen, daß die consequente
Durchführung jener Maßregeln an und für sich hinreichen dürste, Beis
den das fernere Berbleiben auf ihren Posten bald unleiblich zu machen.
Indessen zeigten Beide mehr Zähigkeit, als ich erwartet hatte. Sie
mußten Beide abgeseht werden. Zum Glück schien Kossuth von ihrer
Unentbehrlichkeit im Felde ungleich weniger überzeugt als von der des
F.-M.-2. Bem.

Mit Guyon's Entfernung vom Komorner Festungscommando hatte es weit geringere Schwierigkeiten. Der Zufall wollte nämlich, daß sich Klapka um diesen Posten in Berbindung mit dem Obercommando über drei Armeecorps persönlich bewarb, und demselben auch vollkommen gewachsen schien, während Guyon's beinahe sprüchwörtlich gewordener geringer Borrath an militärischen Kenntnissen in tragisomischem Misverhältnisse zu den Obliegenheiten eines Festungscommandanten stand. Es machte sich daher gewissermaßen von selbst, daß Graf Guyon des Commandos der Festung Komorn entfleidet, und dasselbe dem General Klapka anvertraut, Guyon hingegen zum Commandanten des eben in Errichtung begriffenen Reservecorps ernannt wurde.

Roffuth hatte gegen biesen Wechsel im Romorner Festungscoms mando nichts einzuwenden; desto lebhafter hingegen eiserte er wider die Anstellung Gunon's bei der Reserve. Es sei unverantwortlich, — meinte er — den tapfern lowenherzigen General bei der Reserve zu verwenden, wo doch sein Plat in der vordersten Linke der Armee wäre; ja unverantwortlich sei es, Kräfte wie Gunon gerade in dem Augens

blide unbenutt zu laffen, wo die Gefahr des Baterlandes fich zu verstreifachen scheint.

Richtsbestoweniger blieb Guyon — ber eifrige Rachbeter bes politischen Glaubensbekenntnisses Kossuth's vom 14. April — bei ber Reserve. Er würde übrigens auch bei entgegengesetter politischer Meinung ber Reserve nicht entgangen sein, weil es mir gefährlich bünkte, einen General, welchem — wie die Erfahrung sehrte — wohl das Herz, aber nicht der Kopf am rechten Flede saß, ein selbständiges Commando vor dem Feinde anzuvertrauen.

Während ich in vorstehend geschilderter Weise bemüht war, die Armee von den mir damals eben bekannten und — wie ich meinte — nicht zu verachtenden Anhängern des 14. April zu säubern: überraschte mich die Rachricht von einem, die Armee, ja die gesammte Ration tief erschütternden Ereignisse.

Der österreichische F.=3.=M. Baron Hannau, ber Nachfolger bes F.=3.=M. Baron Welben im feinblichen Armee=Obercommando, funbigte uns ben Beginn seiner Wirksamkeit in ber neuen Sphäre burch
einige Hinrichtungen an. Als Opfer berselben sielen auch die beiben kriegsgefangenen ungarischen Offiziere Ladislaus Baron Mednyánszth und Philipp Gruber.

## 3wanzigstes Capitel.

Bebeutung und Folgen ber im vorstehenden Capitel erwähnten hinrichtungen. — Fortfehung meiner bem Bestehen der Unabhängigkeitsacte feindlichen Bestrebungen. — Der Endawed der lehtern. — Die Sigenthumlichkeit meines Berhältniffes gur Friedenspartei, au Szemere, au Koffuth. — Rachtragliches ans meiner kriegsministeriellen Birkfamkeit.

Ladislaus Baron Mednyánszsty und Philipp Gruber hatten zur Besatung des Forts Leopoldstadt an der Waag gehört. Das Fort wurde Anfang Februar 1849 an den dasselbe belagernden seindlichen F.=N.=L. Simunich nach einem kurzen Bombardement übergeben. — Mednyánszsty und Gruber sollen — wie mir nachträglich berichtet worsden — die einzigen gewesen sein, welche sich mit diesem Acte nicht einverstanden erklärten. Hiersür ward ihnen, nach ihrer Gesangennehmung, ein ungleich härteres Loos, denn ihren Kameraden, zu Theil. Ein seindliches Kriegsgericht fällte über Beide das Todesurtheil.

Dies geschah noch während Fürst Windisch Stat das Oberscommando in Ungarn führte. Indessen ließ weber bieser noch sein unmittelbarer Rachsolger Baron Welben jenes Urtheil vollstrecken.

Erst Baron Haynau that bies. — Mebnyánszky und Gruber wursen im fünften Monate ihrer Ariegsgefangenschaft zu Presburg gehenkt, nachdem über ihre Begnadigung zu mehrjährigem Festungsarreste vielsseitig — am meisten durch die ungewöhnliche Berzögerung des Strafsvollzuges — verbürgten Gerüchte Glauben gewonnen hatten.

Diese Hinrichtungen erschienen durch jene handlung allein, welche ben Gerichteten als Berbrechen jur Laft gelegt worben, nach ben vorhergegangenen Begnabigungen fo mancher mit ben Baffen in ber Sand friegsgefangen gemachter ungarischer — vormals öfterreichischer — Offiziere, nicht hinreichend motivirt. Sie waren überhaupt nur bann verständlich, wenn man entweder annahm, daß dem Baron Saynau eine eigenthumliche Borliebe für berlei Proceduren inwohne, daß also jene Hinrichtungen in unmittelbarem Busammenhange mit feiner Berfönlichkeit stehen, und unter einem andern Obercommandanten nicht wurden Statt gefunden haben: oder wenn man gelten ließ, daß fie als Repressivmaßregeln ber öfterreichischen Regierung gegen ben ungarischen Reichstagsbeschluß vom 14. April betrachtet werben mußten. — Im letteren Falle hatte es offenbar ben Anschein, als waren Mednyanszty und Gruber, obichon fie bereits Anfang Februar in öfterreichische Rriegsgefangenschaft geriethen, bennoch als Mitschuldige jener Manner gerichtet worden, welche volle gehn Bochen fpater bie f. f. öfterreichische Dynaftie Sabsburg - Lothringen in die ungarische Reichsacht erklärten.

Die Erbitterung gegen Desterreich erreichte in Folge jener hinrichtungen ben Culminationspunkt.

Ich hatte — wie bekannt — noch vor dem 14. April in einem Schreiben an den Fürsten Windisch-Grat die Drohung ausgesprochen, daß für jeden kriegsgefangenen ungarischen Offizier drei österreichische geopfert würden.

Run verlangten Koffuth im Ramen ber Nation, und Rlapfa im Ramen ber Armee von mir, bag ich jene Drohung ungefäumt erfülle.

That ich dies, so mußte ich in vorhinein meine Bestrebungen, der russischen Invasion mit der Abolirung der Debrecziner Unabhängigkeits- acte und der versuchsweisen Anbahnung eines Bergleiches mit Desterreich in die Quere zu kommen, für immer aufgeben. Hierzu aber sehlte mir jedes höhere Motiv, seit ich die Ueberzeugung gewonnen, daß die Unabhängigkeitserklärung mit dem ungarischen Nationalwillen nichts mehr gemein habe, als etwa ein Privatvergnügen Kossuth's mit der Wohlssahrt der Nation.

Ich verweigerte somit die Erfüllung jener Drohung, und sette

meine Bestrebungen in der angebeuteten Richtung selbst bann noch unbeirrt fort, als für die Idee einer, mit voraussichtlich bedeutenden Opfern verbundenen, Rückehr zur Landesversassung vom Jahre 1848, bei der allgemeinen Erbitterung über die Erstlinge der Wirksamkeit Baron Haynau's in Ungarn, wie bei den vielleicht eben so allgemeinen Unüberwindlichkeitsgefühlen, in der That kaum mehr denn schückterne Sympathien zu erwarten standen.

Ich betrieb die bereits vorläufig erwähnte Berabschiedung Dembinsti's und Perczel's von der activen Armee, wie die Beschränfung Bem's auf seine Streitfrafte in Siebenburgen so eifrig als dies nur immer möglich, ohne die eigentliche Tendenz dieser Maßregeln vorfruh zu verrathen.

Ich ließ die parlamentarisch gebildeten und der 14. April-Partei abgeneigten Offiziere der Armee wiederholt aneisern, sich um ihre Wahl in den Reichstag zu bewerben.

3ch beharrte ferner bei bem Entschluffe, bie Offenfive gegen bas öfterreichische Seer zu eröffnen: benn bie Abolirung ber Unabhangigfeitsacte follte nicht einem Siege ber Furcht über ben unter Roffuth's bethorendem Einfluffe superlativ gewordenen nationalen Sochmutheschwinbel gleich feben; fie follte vielmehr bas Geprage einer freien mannlichen That zeigen. Der Reichstag follte nicht unter bem Alpbrud ber Angft um feine eigene Saut -, er follte vielmehr - in nuchterner Burbigung jener Gefahren, welche in Folge feiner Birffamfeit bas Leben ber Ration bedrohten, und in gewiffenhafter Erfenntniß feiner Bflicht fein Mittel zur Rettung unversucht zu laffen - eben jenes Befet, in welchem er fich vielleicht nachträglich am meiften gefallen, für bas, was es in ber That gewesen — für unvereinbar mit ben mahren Intereffen ber Ration — erflaren, sobann freiwillig bis innerhalb ber Grengen ber rehabilitirten ganbeeverfaffung gurudtreten, unb - wie schwer bies auch sei - ber Wiener Regierung mit machtiger Sebstverleugung und wurdevoll einen friedlichen Bergleich eben im Momente der allgemeinen Siegeszuversicht und trop des öffentlichen Uebermuthes anbieten, vor Allem aber bie in folder Beise auf ben Boben bes Rechtes und ber Billigfeit jurudgeführte Sache ber Ration

auch bann noch zu seiner perfonlichen machen, wenn die Antwort ber Wiener Regierung bas Zeichen zum letten Kampfe auf Leben und Tob werben follte.

Ich hatte freilich wohl alle Erfahrungen bes Jahres 1849 versleugnen muffen, um mich der Täuschung hinzugeben, daß die Mehrszahl ber Repräsentanten der Aufgabe gewachsen sei, das aus eigenem freien Antriebe zu erfüllen, was ich — wie oben erwähnt — von ihr erwartete: aber ich setzte meine Hoffnung auf die Friedenspartei und auf die Wirksamkeit der Maßregeln, mit deren Anwendung ich dieser Partei den Sieg im Parlamente zu ermöglichen gedachte.

Einige biefer Maßregeln — bie möglichste Säuberung ber Armee von jenen Führern, welche ber 14. April Partei angehörten, die Bersstärfung ber Friedenspartei im Reichstage, die Borbereitungen zur Offensive — waren, wie erwähnt, zu jener Zeit, in welcher die Hinsrichtungen Mednyánszky's und Gruber's bekannt wurden, und all mein Wirken durch die intensive Erbitterung, welche sie gegen Haynau und die österreichische Regierung wachriefen, erfolglos zu machen schienen, bereits im Gange.

Die übrigen Maßregeln in Anwendung zu bringen schien mir erst dann rathsam, nachdem der Reichstag seine Sitzungen wieder eröffnet haben würde. Dann erst glaubte ich mit meinen Absichten gegen die Partei des 14. April offen hervortreten, dann erst mich als Anhänger der Friedenspartei unverhohlen bekennen zu sollen; dann erst hoffte ich dem Reichstage wie der Regierung im Namen der Armee nicht erfolglos zu bedeuten, wie die letztere wohl der Pflicht, die positiven Rechte der Nation auf Leben und Tod zu vertheidigen, mit derselben Gewissen haftigkeit, wie bisher, nachsommen werde, aber nicht den geringsten Beruf in sich sühle, für die — trügerischerweise als von ihr (der Armee) begehrt hingestellte — Unabhängigkeits-Erklärung einzustehen.

So kam es, daß ich während meiner kriegsministeriellen Wirksams keit selbst vor der Friedenspartei verbarg, was ich gegen ihre politischen Gegner im Schilbe führte. So kam es, daß wahrscheinlich einerseits Kossuth für seinen 14. April, andererseits Szemere für seine Republik eine sichere Acquisition an mir gemacht zu haben wähnten. Der Lettere mochte die Bemerkung, mit welcher ich ben Feldmarschallieutenantsrang abgelehnt (baß nämlich diese Burbe meines
Wissens in Republiken nicht einheimisch sei) für ein republikanisches
Glaubensbekenntniß genommen haben. Aus diesem Umstande erklärte
ich mir auch, wie es geschah, daß ich, ohne mich barum beworben zu
haben, zum Deputirten, und zwar von einem Bezirke gewählt wurde,
in welchem meines Wissens Szemere's Rame sehr — der meine gar
nicht populär war. Wenigstens gab mir Szemere nach der Hand beutlich genug zu verstehen, daß ich jene Ueberraschung ausschließlich seiner
Berwendung für mich bei seinen Wählern zu verdanken habe.

lleberhaupt war Szemere seit meinem Eintritte ins Ministerium mannigfach bestiffen, mich für eine perfonliche Coalition mit ihm, gegen Kossuth, zu gewinnen.

3ch that jedoch, als verstände ich ihn nicht.

Daffelbe Berhalten beobachtete ich Koffuth gegenüber, so lange beffen Berlangen nach dem Oberbefehle über sammtliche in Ungarn und Siebenburgen active vaterlandische Streitfräfte fich blos in schuche ternen Anspielungen kundgab.

Roffuth glaubte endlich beutlicher sprechen zu muffen, that es, und wurde von mir einstweilen vertröftet.

Vielleicht war's eine Folge hiervon, daß er mich als balbbringend aufforderte, ihm an meiner Statt einen Obercommandanten für die Hauptarmee in Borschlag zu bringen, da ich vollauf zu thun hätte, um nur allein als Kriegsminister meiner Stellung zu genügen. — Diese Bemerkung litt keinen Widerspruch; allein ich konnte den rechten Mann, d. h. denjenigen, welcher Kossuth recht gewesen wäre, nicht sinden. Ich schlug Klapka vor, welchen ich — wie wir im zweitsnächten Capitel sehen werden — mittlerweile für die Offensive gewonnen zu haben glaubte. Kossuth erklärte sich mit dieser Wahl unseinverstanden. Eine bessere wußte ich damals nicht zu tressen.

Run verlangte Koffuth hinwider, ich folle meine perfonliche Thatigkeit ausschließlich ber Leitung ber Kriegsoperationen widmen, und mich als Kriegsminister vertreten lassen. Diese Aufforderung kam mir erwünscht. Mein Stellvertreter im Kriegsministerium wurde anstandslos bestätigt. Borher noch hatte ich ben completen Stand ber einzelnen Armees corps auf 10 Bataillons Infanterie, 16 Escabrons Cavalerie und 5 Batterien — im Ganzen bei 8000 Mann Infanterie, 2000 Mann Cavalerie und 40 Geschüße — sestgestellt.

Das Armeecorps zerfiel in brei Divisionen: zwei Infanteriebivissionen je aus fünf Bataillons und einer Fußbatteries, und eine Cavaleries division aus der sämmtlichen Cavalerie des Armeecorps und einer Cavaleriebatterie bestehend.

Eine Zwölfpfunder und eine Cavaleriebatterie bilbeten bie Arstilleriereferve, beren Berwendung auf bem Schlachtfelbe ausschließlich nur bem Armeecorps : Commanbanten juftanb.

Die Division sollte gewissernaßen das operative Individuum ber Armee vorstellen. Ausnahmsweise Detachirungen eines bedeutenden Theiles der Division erhielten die passagere Benennung "Colonne."

3mei ober mehrere Armeecorps, unter einem Obercommando ver- einigt, bilbeten eine Armee.

Eine Folge dieser Bestimmungen war die definitive Trennung der Armeedivision Kmeth vom 7. Armeecorps. Das lettere organisirte sich nach dem neuen Schema aus jenen zwei Drittheilen seines ursprüngslichen Standes, welche bisher unter Pöltenberg vereinigt waren. Zusgleich erhielt die frühere Armeedivision Kmeth schon vorläusig die Eintheilung eines Armeecorps, welches demnächst completirt werden sollte. Pöltenberg und Kmeth avancirten zu Generalen.

Während meiner perfönlichen Betheiligung an den Regierungsgeschäften stellte der Communications-Minister Cfanyi im Ministerrathe
den Antrag, es solle der vielfach nachtheiligen Wirksamkeit der zur
flagranten Ahndung der Berbrechen des Landesverrathes eingesehen
Nothgerichte (vésztörvényszékek) durch eine allgemeine Amnestie ein
rasches Ende gemacht werden. Auch die des Landesverrathes bezichtigten Flüchtlinge, wie die eben noch in den seindlichen Reihen dienenden ungarischen Staatsbürger sollten in diese Amnestie mit einbegriffen
sein, wosern sie binnen einer bestimmten Zeit in die reoccupirten Theile
des Landes zurücksehrten.

Unüberlegterweise hatte ich bem Antragsteller mein Votum für die Abstimmung im Ministerrathe vorläusig zugefagt.

Indeffen gelangte die Berathung in der ersten Sitzung noch nicht zum Abschluß. Ich gewann Zeit, alle Consequenzen der beantragten Amnestie reislich zu überlegen: und erklärte mich nun gegen die Amnestie und bloß für die Aushebung der Rothgerichte.

Ich stimmte gegen die Amnestie, weil die Regierung der Mittel entbehrte, dem Gnadenacte Geltung zu verschaffen. Die Amnestirten wären zurückgekehrt: und der erste beste — durch die Agenten derselben Regierung, von welcher die Amnestie ausging, soeben erst gegen die Amnestirten fanatisirte — Bauernrudel (um der liebenswürdigen Guerzillas nicht zu gedenken) hatte sich zweiselsohne ungeachtet der Amnestie nach wie vor berufen gefühlt, das summarische Strasversahren der Lynchjustiz gegen die arglos Zurücksehrenden einzuleiten.

Der Antrag auf Amnestie fiel burch.

Obschon es mein wohlüberlegter Entschluß gewesen, die feinbselige Gesinnung, von welcher ich gegen das Bestehen des Reichsgesehes vom 14. April erfüllt war, nicht vor dem nächsten Wiederzusammentritte des Parlamentes kund zu geben: so unterlag ich dennoch vorfrüh der steigenden Gewalt meiner Entrüstung ob der Art und Weise, in welcher Kossuth jenes Reichsgeset zum voraussichtlichen Verderben Ungarns ins Leben gerusen hatte.

Knapp vor bem Beginne ber nachsten Offensive gegen bie öfterreichische Hauptarmee gesellte sich zu jenen Hindernissen, welche benselben — wie wir spater sehen werden — so lange verzögert hatten,
auch noch ein von Tag zu Tag fühlbarer werdendes Abnehmen ber
unentbehrlichsten Geldzustüffe.

Run riß mir die Gebuld. In einem dienstlichen Schreiben an Rossuth, worin ich das Misverhaltniß zwischen ben bedeutenden sinanziellen Bedürfnissen der Armee und den sparlichen Mitteln zur Dedung jener Bedürfnisse beleuchtete, erhielt die Unabhängigkeits-Erklarung ein gebührendes — begreislicherweise nicht ehrenvolles — Epitheton.

3ch wollte, daß ber Inhalt Diefes Schreibens zur Renntniß bes versammelten Ministerrathes gelange; und von ber Absicht wie ber

Fähigkeit Koffuth's, es zu unterschlagen, ober bessen Wirkung irgendwie zu paralysiren, in vorhinein überzeugt, ließ ich zugleich das Duplicat desselben dem Finanzminister directe übermitteln. Ueberdies war ich barauf bedacht, die Sipung des Ministerrathes, in welcher jenes Schreiben zur Sprache kommen follte, ja nicht zu versaumen.

Roffuth erhielt bie ominose Depesche, und, wie ich voraus gesehen, hatte er's gerne vermieben, ihren Inhalt bem Ministerrathe mitzutheilen. Daß der Finanzminister bereits das Duplicat in Handen habe, wußte Roffuth noch nicht, als er mich unmittelbar vor dem Beginne der bevorstehenden Situng einlud, ihm, Behufs einer Besprechung unter vier Augen, in seine Privatwohnung zu solgen, welche von dem Berathungszimmer blos durch das Borgemach getrennt war.

Hier ward ich von ihm wegen des in dem erwähnten officiellen Schreiben gegen die Unabhängigkeitsacte gebrauchten tadelnden Ausburdes zur Rede gestellt. — Ich motivirte den Tadel durch die Behauptung, weder die Nation, noch deren Bertreter, am allerwenigsten die Armee, auf deren Rechnung die Unabhängigkeitsacte doch eigentlich in Borschlag gebracht worden, hätten die letztere begehrt.

Um biese Behauptung zu entfraften, wies Koffuth auf bie Hulbigungsabressen hin, die ihm seit dem 14. April von allen reoccupirten Theilen des Landes zugeströmt. — Ich bat ihn hierauf, mir zu erstlären, was ihn denn berechtigte, den Werth dieser Huldigungsadressen höher als den jener anzuschlagen, welche wenige Monate früher Fürst Windisch=Gräß mitunter in eben denselben Theilen des Landes einzgesammelt.

Roffuth blieb mir bie Erklarung ichulbig.

Daß die Unabhängigkeitsacte von der Armee nicht begehrt worsden, wagte er übrigens bei diesem tête à tête nicht einmal versuchsweise in Abrede zu stellen. Wohl aber that er sein Möglichstes, um mich zur Rücknahme und Bernichtung der unliedsamen dienstlichen Despesche zu bewegen: ich möge bedenken, daß mein officieller Ausfall gegen das bestehende Reichsgeset die Eristenz des Ministeriums in Frage stelle u. dergl. m. — Erst nachdem er von mir die Versicherung ershalten, daß der Finanzminister das Duplicat jener Depesche zweiselss

ohne fogleich dem Ministerrathe vorlegen werbe, brach Koffuth bas tete à tête ab, und wir fehrten nach dem Berathungszimmer zurud.

Der Finanzminister hielt bas erwähnte Duplicat wirklich schon bereit und übergab es nun Kossuth mit ber morosen Bemerkung, baß nur ein Theil bes Juhaltes ihn (ben Finanzminister) angehe.

Das Actenstud wurde sofort dem versammelten Ministerrathe in seinem ganzen Umfange mitgetheilt und meine nicht schmeichelhafte Anssicht über die Opportunität der Unabhängigseits-Erklärung von den Anwesenden wie etwas, das sich von selbst versteht, schweigend hinsgenommen.

Das Ministerium fand keinen Grund, sich durch meinen Ausfall gegen das bestehende Reichsgeset in Frage stellen zu lassen, wie Kossuth befürchtet hatte; wohl aber mochte Kossuth durch diesen Ausfall bewogen worden sein, dahin zu wirken, daß die sinanziellen Bedürfnisse der Hauptarmee wenigstens im Laufe der nächsten Wochen nicht — more consueto — minder als jene etwelcher Regierungscommissare, politischer Agenten u. dergl. m. berücksichtigt blieben.

Und dies zu erreichen, war eigentlich die nachste Absicht, welche meinem urplötlich so ungeschlachteten Auftreten gegen Koffuth zu Grunde gelegen.

## Einundzwanzigstes Capitel.

Ereigniffe auf dem Kriegsschauplahe der ungarischen Hanptarmee seit der Einnahme von Ofen bis Mitte Inni. — Gegenseitige Stellung der ungarischen und öfterreichischen Hauptarmeen um diese Zeit. — Meine Bermnthungen über den feindlichen Operationsplan. — Ungewisheit über die Stärke und den ernsten Beginn der rususschaften Intervention. — Der Einfluß dieser Ungewisheit auf meine Entschliche als Obercommandant der Armee. — Die Ursachen der Berzögerung unserer Offensive. — Rückzugsbispositionen und sonkige Borkebrungen für den Fall des ernstlichen Beginnes der russsichen Intervention.

Die Ereignisse, welche sich auf dem Kriegsschauplate unserer Sauptarmee seit der Einnahme von Ofen bis halben Juni zugetragen hatten, waren im Wesentlichen folgende:

Die Streiscolonne bes Major Armin Görgei, um die Zeit ber Einnahme von Ofen eben im Begriffe gegen Silein an der Baag, auf die durch den Jablunkaer Paß eingebrochene österreichische Brigade des G.=M. Barko loszugehen, ward — wie die Meldung lautete — durch die gleichzeitige Borrudung (von Freystadl bis Ryitra=Zsámbokret) eines Theiles der feindlichen Truppen unter G.=M. Herzinger, an der Ausführung des beabsichtigten Streifzuges gehindert.

Um diese Zeit ließen sich die ersten rufsischen Abtheilungen, von Neumarkt (in Galizien) heranrudend, in dem Arvaer Comitate bliden. Es waren dies die Bortruppen des ruffischen Corps unter G.=M. Saß.

Um die hierdurch ungemein erschwerte Sicherung ber Bergstädte zu erleichtern, wurde die Stärke der Armin Görgei'schen Streifcolonne nach und nach bis auf nahe an 3500 Mann und 6 Geschütze erhöht.

Major Armin Görgei stellte seine Streifereien ein und besette blos die directen Zugange in den Diftrict der Bergstädte bei Sztrecsen, Kralovjan, Hermanecz, am Sturecz, bei Heiligenfreuz und Zsarnocz, seine Reserve aber lagerte bei Berk nördlich von Kremnis.

Die andere mehrerwähnte Streifcolonne vom 7. Armeecorps beobsachtete mittlerweile die Poststraße zwischen Frenstadl (Galgócz) und Reutra, unterstützte später die Unternehmungen des 1. Armeecorps durch Demonstrationen auf Frenstadl, und unterhielt zugleich — so gut es bei der großen Entfernung eben ging — die Berbindung der Armin Görgei'schen Streiscolonne mit der Hauptarmee.

Das 1. Armeecorps (General Ragy-Sándor) hatte — aus bem Lager vor Ofen über Gran, Hull und Komjatt in Ürmeny angeslangt — zugleich mit der Streifcolonne vom 7. Corps eine forcirte Recognoscirung der vom Feinde besetzten Waagübergange bei Freystadl und Schintau (Sempte) unternommen.

Der Feind raumte den letigenannten Ort sammt dem halbvollsendeten Brüdenkopfe, und retirirte auf das rechte Waaguser — die Brüde hinter sich abbrechend. Bei Freystadl jedoch hielt er fest. — Auch besetzte er — nach dem Abzuge Ragy-Sándor's in die frühere Stellung bei Mocsonof und Urmény — den Punkt Schintau wieder, und führte den unterbrochenen Schanzenbau zu Ende.

Während der folgenden Tage bis zum halben Juni beschränkte sich — so viel mir erinnerlich — die operative Thätigkeit des 1. Corps auf die Beobachtung der Waagstrecke von Schintau bis Tarnocz.

Das 2. Corps (Oberst Asboth) und das 3. (General Anezich) waren aus dem Lager von Ofen bis Neuhäusel vorgerückt. Die Borstruppen des Letzern besetzen Tardosfed, die des Erstern Tot-Wegyer. — Jene hatten die Waag von Tarnocz die Farkasd, diese von Farkasd bis Szémő zu beobachten. Die Gros beider Armeecorps blieben bej Reuhäusel vereint.

Nach ber erwähnten, vom 1. Corps und ber Streifcolonne bes 7. Corps unternommenen Recognoscirung ber Punkte Freystabl und Schintau hingegen rudte bas 2. Corps von Reuhäusel über Guta nach Aszob, schlug baselbst eine Floßbrücke über ben Reuhäuseler

Donauarm (unterhalb ber Einmundung bes Feketeviz-Baches) und besforgte die Deckung berselben gegen die bei Szerdahely in der Großen Schütt stehende feindliche Heeresabtheilung; — während das 3. Corps für sich allein die Beobachtung der ganzen Waagstrecke von Tarnog bis Szémő beforgte.

Das 8. Armeecorps hielt mit einem Theile Komorn besetht, mit bem anbern die Linie zwischen Aszob und Szap an ber Donau.

Das 7. Armeecorps hatte fich bei Raab behauptet.

Die Division Amety war in ber ersten Halfte bes Monates Juni von Beszprem über Bapa nach Tet bisponirt worden, um ben außersten linken Flügel ber Stellung bes 7. Armeecorps an ber Raab zu bilben.

Bon hier aus versuchte General Amety die auf der Dedenburgs Raader Straße unter dem Commando des G. D. Wieß vereinzelt vorgerückte öfterreichische Colonne zu überfallen. Dies führte zu dem blutigen Gesechte dei Csorna am 13. Juni. General Amety siegte — der feindliche Commandant blieb auf der Wahlstatt — seine geschlasgenen Truppen retirirten nach Bösarfany.

General Amety hatte, durch die Disponirung einer seiner Angriffscolonnen auf die eigentliche Rückzugslinie des Feindes (die Straße von
Csorna nach Kapuvár) denselben mit Borbedacht zu dem seitlichen
Rückzuge gegen Bösárfány in der Boraussehung genöthigt, daß der
Weg dahin bereits von einer Colonne des 7. Armeecorps occupirt sei. Eine solche war denn auch in der That vom General Klapka, welcher
in Uebereinstimmung mit Amety handelte, auf den Terrain zwischen
Bösárfány und Csorna dirigirt worden: sie verspätete sich jedoch.
Der von Csorna her versolgte Feind retirirte somit unaufgehalten bis
Bösárfány, räumte endlich auch diesen Ort, zog über die Rabnis zurück,
zerstörte die Brücken, und entging so der fernern Bersolgung.

General Kmety führte hierauf seine Truppen in ihre ursprüngliche Aufstellung am Raab-Flusse zurud, welchen er auf der Strede von Raba-Szent-Mihály bis Marczalto zu vertheidigen hatte.

Die zu unserer Hauptarmee zählenden Streitfrafte waren sonach Mitte Juni (sammt der Besathung von Komorn etwa 50,000 bis 55,000 Mann ftark) auf einer Linie vertheilt, die sich von Rosenberg in der

Liptau anfangs zwischen ben Fluffen Waag und Gran, bann, bas Reutraflüßchen übersetzenb, zwischen biesem und ber Waag bis zur Einmündung der lettern in den Neuhäuseler Donauarm, ferner eine kurze Strecke langs diesem auswärts bis Aszob, von hier aber in der Richtung gegen Raab über die große, und die Wieselburger Donau, und endlich dem Raabslüßchen entlang bis Marczaltö, in einer Länge von mehr denn 30 Meilen hinzog.

Dieser Linie gegenüber erstreckte sich die Aufstellung ber österreichisschen Hauptarmee am linken Donauuser von Silein an der Waag langs dieses Flusses in süblicher Richtung bis Isigard, und von da in südwestlicher über die Große Schütt bis an die Große Donau bei Bös. Am rechten User dieses Stromes waren die österreichischen Vortruppen in der Kleinen Schütt und auf dem Terrain zwischen der Wieselburger Donau und der Radnig bis über die Höhe von Hochstraß gegen die Stellung unsers 7. Armeecorps vorgeschoben; die des äußersten rechten Flügels der feindlichen Hauptarmee aber durchschnitten etwas refüsirt die Debenburg-Raaber Straße auf der Höhe von Kapuvár.

Alle Uebergange über den Waagfluß im Bereiche diefer Stellung waren in Feindesgewalt; die Haltbarkeit der bei Freystadl und Schintau befindlichen durch provisorische Befestigungen erhöht.

Laut den Berichten unserer Kundschafter standen die Reserven des Feindes — bereits durch eine russische Heeresabtheilung von angeblich 16,000 Mann verstärft — bei Presdurg, das man zu einem haltbaren Punkte umgeschaffen; — war die Zusammenziehung eines besonderen österreichischen Corps an der steierischen Grenze im vollem Gange, und überdies der äußerste rechte Flügel der österreichischen Hauptarmee (süblich des Reusiedlersees und der Hans namhaft verstärft worden; — betrug die Stärfe des in der Arva stehenden russischen G. M. Saß bei 10 — 12,000 Mann; — und concentrirten sich außerdem in Galizien bei Duksa und Reumarkt sehr bedeutende russische Streitkräfte.

Die erwähnte Sicherung der Waggübergange bei Freystabl und Schintau burch Feldbauten deutete auf die Absicht der Desterreicher hin, an diesen beiben Punkten — nachdem die russischen Heeresabtheilungen, über die Nordgrenzen Ungarns hereinbrechend, sich in das Innere des

Landes herabzusenken begonnen haben wurden — mit einem Theile ber Armee zu bebouchiren, und so während der Borrudung ber russes sichen Armee eine Zeit lang gleichsam den außersten rechten Flügel ders selben zu bilben.

Die Borstellungen nämlich, welche ich — bie Eroberung von Siebenbürgen burch die voraussichtlich eigens hierzu bestimmten alliirten Truppen einerseits, wie den Entsat von Temesvar und Arad durch die österreichische Sudarmee andererseits, als zwei für sich abgeschlossene kriegsoperative Aufgaben betrachtend — mir vorläusig über den Operationsplan der coalirten Armeen in Ober-Ungarn machte, waren solzgende, und zwar

Ruffifcherfeite:

Einbruch und Borrudung ber Ruffen auf zwei Hauptoperationslinien, ber einen (westlichen) von Reumarkt in Galizien über bie Arva, Turocz, ben District ber Bergstädte; Polyság, Baizen birecte auf Pest, — ber andern (östlichen) von Dukla auf Kaschau und ferner ben rudgängigen Bewegungen unserer Rorbarmee entsprechend.

Desterreichischerseits:

Mit dem bei Freystadl und Schintau bebouchirenden Theile der Armee: Cotopirung der russischen Bestarmee die an die Donau, dann Cernirung von Komorn am linken Ufer der Donau zwischen dieser und der Donau-Baag, um Deckung sowohl dieser Cernirung als auch der russischen Operationsbasis gegen einen unsererseits von Gran aus möglichen Rückschag. Der andere größere Theil der österreichischen Armee halt in der Großen Schütt und am rechten User der Donau so lange sest, die unsere Hauptarmee durch die Bewegungen der russischen Bestarmee entweder zum Ausweichen auf das südliche linke Donauuser genöthigt oder auf das rechte allein angewiesen bliebe. Das an der steirischen Grenze dei Fürstenseld concentrirte Corps rückt gleichzeitig über Stuhlweißendurg gegen die Hauptstädte; damit im erstern der eben angedeuteten beiden Fälle die Bewegung unserer Hauptarmee nicht unentdeckt bliebe, im letztern aber der Lebergang der russischen Bestarmee über die Donau bei den Hauptstädten erleichtert und über-

bies eine von uns etwa beabsichtigte Offensive gegen Wien und Wieners Reuftabt in ber Aussuhrung beiert wurde.

lleber die Starke ber erwarteten beiben ruffischen Heere war ich zwar fehr im Unklaren, fand jedoch nach den erwähnten Kundschafters berichten keine Beranlaffung vorauszusepen, daß Rußland mit halben Maßregeln auftreten werbe.

Ueber ben Zeitpunkt, in welchem die russische Invasion en gros eigentlich zu erwarten ftanbe, wußte ich noch weniger. Das Erscheinen ber ruffischen Bortruppen in ber Arva beutete freilich barauf bin, wie biefer Beitpunft faum mehr ferne liegen burfte; es ichien fogar nicht unwahrscheinlich, daß bie ruffischen Beere noch vor bem Wiederzusammentritte bes ungarischen Reichstages einbrechen murben. - Rachbem mir aber boch eigentlich alle zuverlässigen Aufschlüffe hierüber fehlten: so fonnte ich gleichwohl die Möglichkeit einer noch langern Bogerung nicht geradezu in Abrede ftellen; und meine Ueberzeugung, bag Ungarn unbedingt verloren fei, fobald zu beffen Unterbrudung Rufland ernftlich bie Sand biete: bestimmte mich, von bem letten gebotenen Rettungeversuche, von jenen Bestrebungen nämlich, welche - in ber Absicht, die ruffische Intervention ihres Rechtstitels zu entblogen und fie hieburch womöglich noch rudgangig zu machen — auf die Abolirung ber Debrecginer Unabhangigkeitsacte vom 14. April gerichtet maren, fo lange nicht abzulaffen, als mir bie fortwährenbe Bogerung ber ruffiichen heere auch nur ben leifesten Schimmer von hoffnung auf ein gunftiges Resultat jener Bestrebungen übrig ließ.

Wie die Offensive gegen das öfterreichische Her mit biefen Beftrebungen zusammenhing: habe ich im vorhergehenden Capitel angedeutet.

Es bleibt nur noch zu erklaren, warum biese Offensive überhaupt erft Mitte Juni, — warum nicht gleich nach ber Einnahme von Ofen eröffnet worben.

Die Montirung ber Armee hatte während ber Aprilcampagne fehr starf gelitten: namentlich die Fußbekleidung war in einem Zustande, welcher befürchten ließ, daß nach einigen angestrengten Märschen, wie beren bei Operationen im freien Felde nicht selten nothwendig erscheinen,

ber ftreitbare Stand ber Bataillone von jenem ber Maroben überragt werben burfte. Bereits in Komorn (vor bem Zuge gegen Dfen) waren bie Rlagen ber Corpscommanbanten über ben schabhaften Buftanb, in welchem fich die Befleibung der Mannschaft befande, so laut geworben, daß die ichon hiedurch allein erregten ernftlichen Bedenken wider die ununterbrochene Fortsetzung ber Operationen gegen bie retirirende ofterreichische Hauptmacht nur durch die volle Burdigung bes unternehmenben Beiftes, welcher bie Truppen beseelte, hatten niebergehalten werben fonnen. Jener gute Beift hatte fich mahrend ber Belagerung amar nicht verschlechtert: — wohl aber die Fußbekleibung. — Die wenigen Tagmariche aus bem Lager vor Ofen in die neuen Aufftellungen gaben biefer großentheils ben Reft. — Die Belagerungsarbeiten mahrend ber vor Ofen hingebrachten flebzehn Tage hatten uns wohl übrige Zeit gelaffen, biefem Uebelftande abzuhelfen: aber bie Mittel hierzu waren nicht vorhanden gewesen. — Roffuth hatte ben Binter über viel, fehr viel Erftaunliches jur augenblidlichen Dedung ber Armeebeburfniffe gethan; fur die nachhaltige Dedung berfelben jedoch war damit noch immer nicht gesorgt. — Der Regierungscommiffar, durch welchen Roffuth die Erzeugung der fur Die Armee nöthigen Monture: und Ruftungevorrathe betreiben ließ, und welchen ju überwachen er fich felbst vorbehielt, versprach viel, - leistete wenig, am allerwenigsten eben mahrend ber Belagerung vor Ofen. trug übrigens Roffuth perfonlich bie meifte Schulb: benn eben weil er die Erzeugung ber Monturen und Ruftungen felbst zu controlliren übernommen, auf den Gingug in Best aber etwas vorfrühe speculirte: fo mußten bie für bie Armee arbeitenben Schufter und Schneiber jene Ovation von Debrecgin nach Beft ichon anfange Dai in spe eröffnen, und die Arbeit dieser guten Leute erlitt hierdurch eine fehr nachhaltige Unterbrechung, beren Folge war, daß die Armee Wochen lang in einer Beise mangelhaft befleibet blieb, bei ber fie ben Anforderungen, welche während ber folgenden Offenfivoperationen an fie gestellt werden mußten, unmöglich entsprechen fonnte.

Die Armee hatte ferner mahrend ber Aprilcampagne und vor Ofen empfindliche Berlufte erlitten. Der Erfat hiefur erfchien um fo brin-

gender nothwendig, als man mit Sicherheit erwarten mußte, die feinds liche Armee namhaft verstärkt zu finden.

Die Completirung eines gelichteten activen Beeres mit gang roben Recruten — bas unabanderliche Loos unserer Sauptarmee — jahlt freilich bekanntermaßen nicht eben unter die vielversprechenden Borbereitungen zu einer Offensive. Indeffen waren bie Berhaltniffe ber Art, daß die Erganzung vieler Truppenabtheilungen fclechterbings nicht langer aufschiebbar erschien. Und ba mir überdies Szemere (als Minister bes Innern) bienftlich versichert hatte, 10 - 12,000 Recruten waren als Erfat bes Abganges ber Armee, und eine gleiche Angahl für bas zu errichtende Refervecorps fcon ausgehoben, und harrten ihrer Bestimmung entgegen; während Koffuth hinwieder von der vollftanbigen Montirung, Ausruftung und Bewaffnung Diefer Mannichaft wie von einer abgemachten Sache fprach: fo glaubte ich die Offenfivoperationen nicht vor ber erfolgten - nach ben officiellen Berficherungen jener herren binnen wenigen Tagen zu ermöglichenden — Completirung ber Armee beginnen zu follen. Ja, ich hoffte fogar auch bas Refervecorps noch vor ber Eröffnung bes Feldzuges in ben Operationsbereich der Armee giehen zu fonnen.

Um die Errichtung dieser Corps möglichst zwedmäßig anzugehen und zu fördern, wurden die aus den vorzüglichern Offizieren, Untersoffizieren und Gemeinen der Hauptarmee zusammengesesten Cadres für die Bataillone deffelben sofort in die Errichtungsstationen der lettern abgeschickt.

Allein Mitte Juni war von der versprochenen Ersatmannschaft für die Hauptarmee kaum die Halfte zur Stelle, und noch weit zäher ging's mit der Errichtung des Reservecorps, weil nicht — wie Szemere versichert hatte — die bereits ausgehobenen Recruten ihrer Bestimmung entgegengeharrt, wohl aber die Cadres der Bataillone auf die Resultate der eben erst in Gang gebrachten Recrutenaushebung warten mußten, von den für die Montirung, Bewassnung und Ausrüstung dieser Mannschaft nöthigen Borrathen hingegen um die Mitte Juni sich vollends nur erst Spuren zeigten.

Richt minder seicht begründet, wie die hierauf bezüglichen officiellen

Ich fah endlich — leiber zu fpat — ein, daß ich unklug gethan, bie langft beabsichtigte Offensive auf die Versprechungen Koffuth's und Szemere's hin auch nur um Einen Tag zu verschieben.

Die in ben nachsten Capiteln — so ausführlich als mir bies meine ludenhaften Erinnerungen gestatten — zu schilbernben erfolglosen Anstrengungen, welche vom Gros unferer Armee gemacht worben, um ben Feind aus seiner Stellung an ber Waag zu belogiren, waren ber ernstliche Beginn jener Offensive.

Für den Fall aber, daß der politische Zwed, zu dessen Förderung diese Offensive bekanntlich dienen sollte, sich als unerreichdar erwiese, d. h. entweder Ocsterreich durch die Rückehr des ungarischen Reichstages von der Unabhängigkeitsacte zur 1848er Landesverfassung sich den Rechtstitel auf die Hilfe Rußlands zur Durchführung der Octropirten nicht mehr streitig machen ließe, — oder der Einbruch der russischen Heere wohl gar noch vor dem Zusammentritte des Reichstages bezönne: — für diesen Fall waren, entsprechend den Borstellungen, welche ich mir, wie oben angedeutet, über den Operationsplan der coalirten Armeen gebildet hatte, den einzelnen Theilen unserer Hauptarmee diesselben Linien, auf denen sie vorgerückt, auch für den Rückzug angeswiesen.

A SA CAMP TO SALES OF THE SALES

Die Streiscolonne des Major Armin Görgei hatte demgemäß zunächst auf Waizen und ferner nach Umständen auf Best oder Gran, —
die andere Streiscolonne (vom 7. Armeecorps) über Reutra und Berebelh
in das untere Granthal, — das Gros der Armee (die Corps 1, 2 und 3)
auf Gran, — der mobile Theil des 8. Armeecorps aus seiner Stellung
in der Großen Schütt selbstwerständlich auf Komorn, — das 7. Armeecorps in das verschanzte Lager gegenüber Komorn, — General Kmety
endlich auf der Stuhlweißenburger Straße gegen die Hauptstädte zuruchzuziehen.

Der lette Kampf für Ungarn follte — so meinte ich — auf bem

rechten Ufer ausgefochten, und um ihm mehr Nachhaltigfeit zu geben, in Romorn eine Waffenfabrit und eine Bulvermuhle errichtet werden.

Gegenüber von Gran war zur Sicherung ber Möglichkeit gunftiger Chancen die Anlage eines Brüdenkopfes, — auf dem Graner Ufer selbst hingegen der Bau von Uferbatterien in Angriss genommen worden. Früher schon wurde die Anlage ähnlicher Batterien an den gunstigsten Uebergangspunkten über die Donau unterhalb Gran, so wie die eines verschanzten Lagers auf der Tihanper Halbinsel am nordwestlichen Ufer des Plattensees in Vorschlag gebracht.

Die Ibee biefer lettern Bertheibigungsmaßregel war bereits wahrend ber Belagerung von Ofen — nicht von mir, sondern von der Regierung in Dedreczin — angeregt worden. — Es hatte somit den Anschein, als ware Kossuth dem Gedanken, auf dem rechten Donauufer — also nicht in Siebenbürgen, wie dies unmittelbar vor der Aprilcampagne noch in Aussicht gestanden — die letten verzweiselten Kämpfe zu bestehen, schon ursprünglich nicht abhold.

Ich hoffte ihn fur die Durchführung biefes Gebankens noch vollens zu gewinnen.

## Zweiundzwanzigstes Capitel.

Die Eröffnung unferer Offenfive gegen bie Desterreicher (am 16. Juni) misgludt. — Ich bestimme ben 20. Juni fur einen zweiten energischern Offensiversuch. — General Rapka rath hiervon ab, und bringt bagegen seinen Desensiv-Operationsplan neuerdings in Borfchlag: jedoch vergebens.

Am 16. Juni follte Oberft Asboth, der Commandant des 2. Armeecorps, mit einem Theile des lettern den Neuhäuseler Donausarm bei Aszod überschreiten und auf dem Terrain zwischen dem Fefetevizbache und dem Waagsluß den Feind aufwarts zurückbrangen, um den bei Régyed zu bewirkenden Waagübergang des 3. Armeecorps zu beden.

Die Borrudung erfolgte; die feinblichen Streitfrafte, welche Kiralyre'v und Zsigard besetht hielten, wurden aus diesen beiden Ortsichaften belogirt, zum Rudzuge gegen Bered genöthigt und verloren dabei — nach dem Berichte Asboth's — drei Geschütze. Oberst Asboth sette sich über Farkast und Negyed mit dem 3. Armeecorps auf dem jenseitigen Ufer der Waag in Berbindung.

Der Feind aber zog Berftärkungen an fich und führte einen kräftigen Rudschlag. Dieser hatte zur Folge, daß Oberft Asboth die Orte Zsigard und Kiralprev wieder räumte. Die nach Farkast disponirten Abtheilungen seiner Streitmacht eilten mittlerweile den hartgebrängten rechten Flügel unserer Gefechtsstellung in Zsigard zu verstärken, fanden aber das Dorf schon in Feindesgewalt, und sich von ihrem gegen Aszob

١.

retirirenden Gros abgeschnitten, ba eine linksseitige Bereinigung mit demselben durch die Sumpfe der Holtvag verhindert war. Es mußten diese Abtheilungen wieder nach Farkasd zurudziehen, während Oberst Asboth, nachdem er außer den eroberten drei seindlichen auch noch drei seiner eigenen Geschütze verloren hatte, den fernern Kampf aufgab, und seine Truppen in ihre frühere Aufstellung am Neuhauseler Donausarme zurudstührte.

Während dieser Borgange auf dem rechten Waaguser stand General Aneisich mit dem Gros des 3. Armeecorps am linken User des Flusses den Ortschaften Farkast und Negyed gegenüber. Seine Untercommans danten drangen in ihn, den Flus mittels der vorhandenen Fahrzeuge zu übersehen und den Obersten Asboth zu unterstüßen. — Er wies aber dies Ansinnen mit der Erklärung zurück, daß er hierzu keinen auss drücklichen Besehl erhalten habe.

Die vereinzelten Abtheilungen bes 2. Armeecorps in Farkast blieben somit für sich allein den feindlichen Angriffen erponirt. Indessen ließ sie der Feind unangesochten, da er sie wahrscheinlich für die Tete des bereits auf das rechte Ufer der Waag übergegangenen 3. Armeecorps gehalten haben mochte.

Am felben Tage hatte General Ragy Sandor mit dem 1. Corps bei Schintau anzugreifen, um die feindlichen Streitfrafte auf diesen Bunkt hinzuziehen, und die Berstärkung bes rechten Flügels der feindslichen Waagstellung möglichst zu hindern. General Ragy Sandor verlor bei der Lösung dieser Aufgabe vier Geschütze von seiner Zwölfspfünderbatterie.

Meine Erwartungen in einem der drei Armeecorpscommandanten Anesich, Ragy=Sandor und Asboth einen Ersat für die Generale Damjanics und Aulich zu finden, wurden somit bereits in Folge der Ersahrungen vom 16. sehr herabgestimmt.

Ich entschloß mich nun den Uebergangsversuch am 20. Juni durch das gesammte 2. Armeecorps wiederholen zu lassen. Damit dieser jedoch nicht abermals an der Unselbständigkeit des General Anézich scheitere: gedachte ich mich personlich an der Operation zu betheiligen.

Die Dispositionen für bie lettere maren bereits ausgegeben, als

ich ein Schreiben bes General Klapka erhielt, worin mir dieser von der Fortsetzung der Offensive abrieth, und seinen ursprünglichen Borsschlag, die Defensive zu beobachten, erneuerte. Diese Zumuthung des General Klapka kam mir unerwartet.

Nach meiner Rudtehr von Debreczin — wo ich nur einige Tage verweilt — hatte ich mich, während Kossuth eben in Best seinen bestannten Einzug als Landesgouverneur seierte, in Begleitung des Chefs der Centraloperationskanzlei nach Naab begeben, um Klapka für die Offensive am linken Donauuser zu gewinnen.

Ich fand es gleichwohl nicht rathsam, ben politischen Ruchaltssgebanken, von welchem mein Entschluß, die Offensive um jeden Preis zu ergreisen, eigentlich getragen wurde, dem General Klapka mitzustheilen, weil ich aus dessen Ansichten über die für Ungarn noch vorshandene Möglichkeit, sich auf der Basis der Unabhängigkeitserklärung zu behaupten, den Schluß zog, daß er mit meinen, dem Bestehen der Unabhängigkeitsacte seindlichen Bestrebungen schon im Principe nicht einverstanden sein könne: denn er glaubte an irgend eine Intervention zu Gunsten Ungarns gegen Desterreich und Rußland, und ich hielt das Bekenntniß dieses Glaubens damals bereits für dasjenige Merkmal, an welchem man die Anhänger der 14. Aprilpartei mit Sicherheit erstenne.

Allein nicht nur ben, meinem Drängen zur Offenfive überhaupt, zu Grunde gelegenen politischen Gebanken, sondern auch die Absicht, welche mich bestimmte, die Offenstve eben auf dem linken Donauuser zu eröffnen, meinte ich dem General Klapka verschweigen zu muffen.

Diese Absicht war — wie im Vorhergehenden bereits erwähnt wurde — den neuen Armeecorpscommandanten Anezich, Ragy-Sandor und Asboth zur Erprobung ihrer Fähigkeiten, wie ihrer moralischen Selbständigkeit vor dem Feinde, möglichst bald Gelegenheit zu versschaffen. Angeregt aber ward diese Absicht in mir bekanntlich durch die Erkenntnis der Nothwendigkeit, einen Ersap für die Generale Damjanics und Aulich zu sinden, so die künstigen Leistungen der Hauptarmee nicht weit hinter den bisherigen zurückleiben sollten: da mir — wie gesagt — weder Klapka's wenngleich ungewöhnliches

Felbherrntalent, noch meine eigenen Kraftanftrengungen hinreichend geschienen, jenen Erfat entbehrlich zu machen.

Um nun dies Alles mit Klapka — sans façon — besprechen zu können, hätte ich der beruhigenden Ueberzeugung bedurft, daß er sich hierdurch nicht verlett fühlen werde. An dieser Ueberzeugung aber ermangelte es mir um so mehr, als meine Erinnerungen an die unangenehmen persönlichen Controversen, welche zwischen ihm und Damjanics während der Aprilcampagne stattgefunden hatten, noch nicht erloschen waren.

Uebrigens ergab sich bei ber in Rebe stehenden Zusammenkunft mit Klapka in Raab auch nicht die geringste Beranlassung, ihm die befondern Grunde meiner Entscheidung für die Offensive überhaupt, und deren Eröffnung auf dem linken Donauufer insbesondere zu entshüllen.

Nachdem namlich der Chef der Centraloperationskanzlei dem General Alapka in meiner Gegenwart die Grundzüge jener Offensive — zunächst die Waaglinie zu gewinnen, die fernern Bewegungen denen des Feindes anzupassen, als Endoperationsobject aber jedenfalls Preßburg im Auge zu behalten, und falls der Feind zur Deckung desselben einen bedeutenden Theil seiner Streitkräfte vom rechten auf das linke Donauuser wersen sollte, auf jenem (dem rechten) mit dem 7. Armeescorps die Erreichung der Punkte Wieselburg und Ungarisch Altenburg zu versuchen — in Kürze entwickelt hatte: erklärte Klapka, obsichon etwa vierzehn Tage früher von ihm selbst die Desensive beantragt worden, sich dennoch mit der Aussührung jenes Offensivprojectes ohne weiteres einverstanden.

Ich hatte keinen Grund dies Einverständniß aus einer andern Ursache, als der Uebereinstimmung unserer Ansichten in dem rein strategischen Theile der vorliegenden Frage abzuleiten.

Und eben beshalb fam mir Klapka's Schreiben, worin er mir nach ben erwähnten misglückten Unternehmungen vom 16. Juni die Offensive aufzugeben rieth, in der That unerwartet; um so unerwarteter, als das Schreiben nicht etwa einen wohlbegrundeten Tadel gegen den Operationsplan selbst oder die Art seiner Ausführung enthielt: sondern

blos das Aufgeben der Offensive überhaupt und die Annahme seines (Rlapka's) bei Seite geschobenen Defensivoperationsplanes bevorwortete.

Ich konnte mich beim Durchlesen bieses Schreibens ber Ruthsmaßung nicht erwehren, daß sein Inhalt durch irgend ein persönliches Misverständniß zwischen Klapka und dem Chef der Centraloperationsfanzlei veranlaßt worden; und sorderte den Lettern auf, mich hierüber nicht im Unklaren zu lassen. Dieser versicherte mir jedoch, er könne sich schlechterdings nicht entsinnen, dem General Klapka irgend einen Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben zu haben; es wäre denn, daß Klapka durch die Consequenz verlett worden sei, mit welcher die Centralsoperationskanzlei an meiner Berordnung, die Division des General Kmeth als selbständigsoperativen Theil der Armee zu betrachten, festhält; während General Klapka das Obercommando über dieselbe beansprucht.

Hierzu nun war General Klapka freilich gewissermaßen berechtigt; benn auf Grundlage seines, vom Ministerrathe in Debreczin anges nommenen, Defensivoperationsplanes, und in Folge seiner Ernennung zum Obercommandanten ber Festung Komorn wie des verschanzten Lagers und der in und um Komorn und bei Naab concentrirten Streitskräfte, sollten eigentlich drei Armeecorps unter seinem Obercommando vereinigt sein, außer dem 8. Armeecorps in Komorn und dem 7. bei Raab nämlich noch eines von jenen dreien, welche ich — den erwähnten Desensivoperationsplan stillschweigend verwerfend — zum Angrisse auf die seinbliche Stellung an der Waag bestimmt hatte.

General Klapka verlangte sonach mit der Unterordnung der Divission Kmety unter sein Obercommando nur einen, noch dazu unvollsständigen Ersat für das ihm vorenthaltene Armeecorps.

Daß ihm bieser Ersat vom Chef ber Centraloperationstanzlei im Sinne meiner ausdrücklichen Ordre, die Division Kmety selbständig operiren zu lassen, nicht zuerkannt worden: mochte ihn allerdings unsangenehm berührt haben. Indessen fonnte ich — aufrichtig gestanden — zwischen dem immerhin möglichen Aerger hierüber einerseits und dem Berwersen der offensiven Idee, welche Klapka 10 bis 12 Tage früher unbedingt aufgenommen, wie auch der Wiederausnahme der Defensiven,

welche er 10 bis 12 Tage früher unbedingt fallen gelaffen, andererseits den logischen Zusammenhang nicht heraussinden; oder richtiger bemerkt, ich glaubte das möglicherweise wirkliche Bestehen eines — wenngleich unlogischen — Zusammenhanges nicht voraussehen zu sollen.

Wohl aber mahnte mich ber Umstand, daß General Klapka mir nicht schon vor, sondern erst unmittelbar nach dem midglückten ersten Bersuche, die Wagglinie zu gewinnen, so dringend zum Aufgeben der Offensive und folgerecht zur Wiederaufnahme des Defensivoperationsplanes gerathen, — dieser Umstand mahnte mich an die unleugbare Eigenthümlichkeit Klapka's, sich von gefaßten Entschlüssen durch die Schwierigkeiten der Ausführung nicht eben unschwer abbringen zu lassen.

Es schien mir, als gebührte ausschließlich ben ungunftigen Resulstaten bes 16. Juni die Ehre, Rlapka's Sympathien von der Offensive ab — zur Defensive rudgelenkt zu haben.

Klapka schien nach jenem Tage bereits überzeugt, daß es mit der Forcirung der Waaglinie nicht gehen werde: ich — war's noch nicht.

Hatte Klapka seine Ueberzeugung mit Anwendung der Grunds und Lehrsätze der Taktik und Strategie auf den eben vorliegenden Fall motivirt: so konnte es ihm vielleicht gelingen mich zu bewegen, daß ich die Forctrung der Waaglinie — in einer andern Weise versuche.

Mich von ber Offensive ganzlich abzubringen, wurde ihm unter ben bamaligen Conjuncturen feinenfalls gelungen sein.

Hierzu vermochte mich überhaupt — wie dies im vorhergehenden Capitel auseinandergeset worden — nur der Beginn der russischen Intervention en gros zu bestimmen.

Run hatte zwar diese Intervention schon vor dem 20. Juni (an welchem Tage — wie wir im Folgenden sehen werden — ungarischersseits der am 16. mislungene Angriss auf die österreichische Waagstellung wiederholt wurde) mit dem Einbruche der russischen Hauptarmee, von Dukla her über die Rordgrenzen Ungarns, wirklich bereits im große artigsten Maßstade begonnen. — Die ersten Rachrichten hiervon erhielt ich jedoch erst nach dem 21. Juni.

Zusicherungen Szemere's und Koffuth's, hatte sich die seit Anfang April stereotyp wiederkehrende Betheuerung des Lettern erwiesen, wonach die Hauptarmee durch etwa 12 — 16,000 Mann verstärkt werden sollte, welche — wie es hieß — dem F.=R.=L. Bem entbehrlich wären.

Ich fah endlich — leiber zu fpat — ein, daß ich unklug gethan, bie langft beabsichtigte Offenstve auf die Bersprechungen Koffuth's und Szemere's hin auch nur um Einen Tag zu verschieben.

Die in ben nächsten Capiteln — so ausführlich als mir bies meine lückenhaften Erinnerungen gestatten — zu schilbernben erfolglosen Anstrengungen, welche vom Gros unserer Armee gemacht worden, um ben Feind aus seiner Stellung an der Waag zu belogiren, waren der ernstliche Beginn jener Offenstve.

Für ben Fall aber, daß der politische Zweck, zu dessen Förderung diese Offensive bekanntlich dienen sollte, sich als unerreichdar erwiese, d. h. entweder Desterreich durch die Rückehr des ungarischen Reichstages von der Unabhängigkeitsacte zur 1848er Landesverfassung sich den Rechtstitel auf die Hilfe Rußlands zur Durchführung der Octropirten nicht mehr streitig machen ließe, — oder der Eindruch der russischen Heere wohl gar noch vor dem Zusammentritte des Reichstages des gönne: — für diesen Fall waren, entsprechend den Borstellungen, welche ich mir, wie oben angedeutet, über den Operationsplan der coalirten Armeen gebildet hatte, den einzelnen Theilen unserer Hauptarmee diesselben Linien, auf denen sie vorgerückt, auch für den Rückzug anges wiesen.

Die Streiscolonne des Major Armin Görgei hatte bemgemäß zus nächst auf Waizen und serner nach Umständen auf Best oder Gran, — die andere Streiscolonne (vom 7. Armeecorps) über Neutra und Berebelh in das untere Granthal, — das Gros der Armee (die Corps 1, 2 und 3) auf Gran, — der mobile Theil des 8. Armeecorps aus seiner Stellung in der Großen Schütt selbstwerständlich auf Komorn, — das 7. Armeecorps in das verschanzte Lager gegenüber Komorn, — General Kmeth endlich auf der Stuhlweißenburger Straße gegen die Hauptstädte zuruchzugiehen.

Der lette Rampf für Ungarn follte - fo meinte ich - auf bem

rechten Ufer ausgefochten, und um ihm mehr Rachhaltigfeit zu geben, in Komorn eine Waffenfabrif und eine Bulvermuble errichtet werben.

Gegenüber von Gran war zur Sicherung ber Möglichkeit günstiger Chancen die Anlage eines Brückenkopfes, — auf dem Graner Ufer selbst hingegen der Bau von Userbatterien in Angriff genommen worden. Früher schon wurde die Anlage ähnlicher Batterien an den günstigsten Uebergangspunkten über die Donau unterhalb Gran, so wie die eines verschanzten Lagers auf der Tihanyer Halbinsel am nordwestlichen User Blattensees in Borschlag gebracht.

Die Ibee bieser lettern Bertheibigungsmaßregel war bereits wahrend ber Belagerung von Ofen — nicht von mir, sondern von der Regierung in Debreczin — angeregt worden. — Es hatte somit den Anschein, als ware Kossuth dem Gedanken, auf dem rechten Donauuser — also nicht in Siebenburgen, wie dies unmittelbar vor der Apriscampagne noch in Aussicht gestanden — die letten verzweiselten Kämpfe zu bestehen, schon ursprünglich nicht abhold.

Ich hoffte ihn für die Durchführung biefes Gebankens noch vollens zu gewinnen.

# 3weinindzwanzigstes Capitel.

Die Eröffnung unserer Offenfive gegen bie Desterreicher (am 16. Juni) misgludt. — Ich bestimme ben 20. Juni für einen zweiten energischern Offensivbersuch. — General Rapka rath hiervon ab, und bringt bagegen seinen Desensiv-Operationsplan neuerdings in Borschlag: jedoch vergebens.

Am 16. Juni sollte Oberst Asboth, der Commandant des 2. Armeecorps, mit einem Theile des lettern den Reuhäuseler Donauarm bei Aszod überschreiten und auf dem Terrain zwischen dem Festetevizdache und dem Waagsluß den Feind auswärts zuruddrängen, um den bei Régyed zu bewirkenden Waagübergang des 3. Armeecorps zu beden.

Die Borrüdung erfolgte; die feinblichen Streitkräfte, welche Kiralyrev und Zsigard besetht hielten, wurden aus diesen beiden Ortsichaften belogirt, zum Rückzuge gegen Pered genöthigt und verloren dabei — nach dem Berichte Asboth's — drei Geschüße. Oberst Asboth sette sich über Farkast und Negyed mit dem 3. Armeecorps auf dem jenseitigen User ber Waag in Verbindung.

Der Feind aber zog Berftärfungen an fich und führte einen fraftigen Rudschlag. Dieser hatte zur Folge, daß Oberst Asboth die Orte Bsigard und Kiralhre'v wieder raumte. Die nach Farkast disponirten Abtheilungen seiner Streitmacht eilten mittlerweile den hartgebrangten rechten Flügel unserer Gesechtsstellung in Zsigard zu verstärken, fanden aber das Dorf schon in Feindesgewalt, und sich von ihrem gegen Aszob

١.

retirirenden Gros abgeschnitten, da eine linksseitige Bereinigung mit demselben durch die Sumpse der Holtvag verhindert war. Es mußten diese Abtheilungen wieder nach Farkasd zurückliehen, während Oberst Asboth, nachdem er außer den eroberten drei feindlichen auch noch drei seiner eigenen Geschütze verloren hatte, den fernern Kampf aufgab, und seine Truppen in ihre frühere Aufstellung am Neuhäuseler Donausarme zurückführte.

Während bieser Borgange auf bem rechten Waaguser stand General Aneisich mit dem Groß des 3. Armeecorps am linken User des Flusses den Ortschaften Farkast und Negyed gegenüber. Seine Untercommans danten drangen in ihn, den Fluß mittels der vorhandenen Fahrzeuge zu übersehen und den Obersten Asboth zu unterstüßen. — Er wies aber dies Ansinnen mit der Erklärung zurück, daß er hierzu keinen auss drücklichen Besehl erhalten habe.

Die vereinzelten Abtheilungen bes 2. Armeecorps in Farkast blieben somit für sich allein ben seindlichen Angrissen exponirt. Indessen ließ sie der Feind unangesochten, da er sie wahrscheinlich für die Tête des bereits auf das rechte Ufer der Waag übergegangenen 3. Armeecorps gehalten haben mochte.

Am selben Tage hatte General Ragy Sándor mit dem 1. Corps bei Schintau anzugreifen, um die feindlichen Streitkräfte auf diesen Bunkt hinzuziehen, und die Berstärfung des rechten Flügels der seindslichen Waagstellung möglichst zu hindern. General Ragy Sándor verlor bei der Lösung dieser Aufgabe vier Geschüße von seiner Zwölfspfünderbatterie.

Meine Erwartungen in einem der drei Armeecorpscommandanten Anesich, Ragy Sandor und Asboth einen Ersat für die Generale Damjanics und Aulich zu finden, wurden somit bereits in Folge der Ersahrungen vom 16. sehr herabgestimmt.

Ich entschloß mich nun ben Uebergangsversuch am 20. Juni durch das gesammte 2. Armeecorps wiederholen zu lassen. Damit dieser jedoch nicht abermals an der Unselbständigkeit des General Knezich scheitere: gedachte ich mich personlich an der Operation zu betheiligen.

Die Dispositionen für bie lettere waren bereits ausgegeben, als

ich ein Schreiben des General Rlapka erhielt, worin mir dieser von der Fortsetzung der Offensive abrieth, und seinen ursprünglichen Borsschlag, die Desensive zu beobachten, erneuerte. Diese Zumuthung des General Klapka kam mir unerwartet.

Rach meiner Ruckfehr von Debreczin — wo ich nur einige Tage verweilt — hatte ich mich, während Koffuth eben in Pest seinen bestannten Einzug als Landesgouverneur seierte, in Begleitung des Chefs der Centraloperationskanzlei nach Raab begeben, um Klapka für die Offensive am linken Donauuser zu gewinnen.

Ich fand es gleichwohl nicht rathsam, den politischen Ruchaltssedanken, von welchem mein Entschluß, die Offensive um jeden Preis zu ergreisen, eigentlich getragen wurde, dem General Klapka mitzustheilen, weil ich aus dessen Ansichten über die für Ungarn noch vorshandene Möglichkeit, sich auf der Basis der Unabhängigkeitserklärung zu behaupten, den Schluß zog, daß er mit meinen, dem Bestehen der Unabhängigkeitsacte seindlichen Bestrebungen schon im Principe nicht einverstanden sein könne: denn er glaubte an irgend eine Intervention zu Gunsten Ungarns gegen Desterreich und Rußland, und ich hielt das Besenntniß dieses Glaubens damals bereits für dassenige Merkmal, an welchem man die Anhänger der 14. Aprilpartei mit Sicherheit erstenne.

Allein nicht nur ben, meinem Drangen zur Offenstve überhaupt, zu Grunde gelegenen politischen Gedanken, sondern auch die Absicht, welche mich bestimmte, die Offenstve eben auf dem linken Donauuser zu eröffnen, meinte ich dem General Klapka verschweigen zu muffen.

Diese Absicht war — wie im Vorhergehenden bereits erwähnt wurde — den neuen Armeecorpscommandanten Anézich, Ragy-Sándor und Asboth zur Erprodung ihrer Fähigseiten, wie ihrer moralischen Selbständigkeit vor dem Feinde, möglichst bald Gelegenheit zu versschaffen. Angeregt aber ward diese Absicht in mir bekanntlich durch die Erkenntnis der Nothwendigkeit, einen Ersap für die Generale Damjanics und Aulich zu sinden, so die künstigen Leistungen der Hauptarmee nicht weit hinter den bisherigen zurückleiben sollten: da mir — wie gesagt — weder Klapka's wenngleich ungewöhnliches

Felbherrntalent, noch meine eigenen Kraftanstrengungen hinreichend geschienen, jenen Ersat entbehrlich zu machen.

Um nun dies Alles mit Klapka — sans façon — besprechen zu können, hätte ich der beruhigenden Ueberzeugung bedurft, daß er sich hierdurch nicht verlett fühlen werde. An dieser Ueberzeugung aber ermangelte es mir um so mehr, als meine Erinnerungen an die unansgenehmen persönlichen Controversen, welche zwischen ihm und Damjanics während der Apriscampagne stattgefunden hatten, noch nicht erloschen waren.

Uebrigens ergab sich bei ber in Rebe stehenden Zusammenkunft mit Rlapfa in Raab auch nicht die geringste Beranlassung, ihm die besondern Grunde meiner Entscheidung für die Offensive überhaupt, und deren Eröffnung auf dem linken Donauufer insbesondere zu entshüllen.

Nachdem namlich der Chef der Centraloperationskanzlei dem General Rlapka in meiner Gegenwart die Grundzüge jener Offensive — zunächst die Waaglinie zu gewinnen, die fernern Bewegungen denen des Feindes anzupassen, als Endoperationsobject aber jedenfalls Preßburg im Auge zu behalten, und falls der Feind zur Deckung desselben einen bedeutenden Theil seiner Streitkräfte vom rechten auf das linke Donauuser wersen sollte, auf jenem (dem rechten) mit dem 7. Armeecorps die Erreichung der Bunkte Wieselburg und Ungarisch Altenburg zu versuchen — in Kürze entwickelt hatte: erklärte Klapka, obschon etwa vierzehn Tage früher von ihm selbst die Desensive beantragt worden, sich dennoch mit der Aussührung jenes Offensivprojectes ohne weiteres einverstanden.

Ich hatte keinen Grund dies Einverständniß aus einer andern Ursache, als der Uebereinstimmung unserer Ansichten in dem rein strategischen Theile der vorliegenden Frage abzuleiten.

Und eben beshalb fam mir Klapka's Schreiben, worin er mir nach ben erwähnten misgludten Unternehmungen vom 16. Juni bie Offensive aufzugeben rieth, in der That unerwartet; um so unerwarteter, als das Schreiben nicht etwa einen wohlbegrundeten Tadel gegen den Operationsplan selbst oder die Art seiner Aussührung enthielt: sondern

blos das Aufgeben der Offensive überhaupt und die Annahme seines (Klapka's) bei Seite geschobenen Defensivoperationsplanes bevorwortete.

Ich konnte mich beim Durchlesen bieses Schreibens ber Muthmaßung nicht erwehren, daß sein Inhalt durch irgend ein persönliches Misverständniß zwischen Klapka und dem Chef der Centraloperationsfanzlei veranlaßt worden; und forderte den Legtern auf, mich hierüber nicht im Unklaren zu lassen. Dieser versicherte mir jedoch, er könne sich schlechterdings nicht entsinnen, dem General Klapka irgend einen Anlaß zur Unzufriedenheit gegeben zu haben; es wäre denn, daß Klapka durch die Consequenz verlett worden sei, mit welcher die Centralsoperationskanzlei an meiner Berordnung, die Division des General Kmety als selbskändigsoperativen Theil der Armee zu betrachten, festhält; während General Klapka das Obercommando über dieselbe beansprucht.

Hierzu nun war General Klapka freilich gewissernaßen berechtigt; benn auf Grundlage seines, vom Ministerrathe in Debreczin angesnommenen, Defensivoperationsplanes, und in Folge seiner Ernennung zum Obercommandanten der Festung Komorn wie des verschanzten Lagers und der in und um Komorn und bei Raab concentrirten Streitskräste, sollten eigentlich drei Armeecorps unter seinem Obercommando vereinigt sein, außer dem 8. Armeecorps in Komorn und dem 7. bei Raab nämlich noch eines von jenen dreien, welche ich — den erwähnten Defensivoperationsplan stillschweigend verwerfend — zum Angrisse auf die seindliche Stellung an der Waag bestimmt hatte.

General Rlapfa verlangte sonach mit ber Unterordnung ber Division Amety unter sein Obercommando nur einen, noch dazu unvollsständigen Ersat für das ihm vorenthaltene Armeecorps.

Daß ihm dieser Ersat vom Chef der Centraloperationsfanzlei im Sinne meiner ausdrücklichen Ordre, die Division Amety selbständig operiren zu lassen, nicht zuerkannt worden: mochte ihn allerdings unangenehm berührt haben. Indessen konnte ich — aufrichtig gestanden — zwischen dem immerhin möglichen Aerger hierüber einerseits und dem Berwersen der offensiven Idee, welche Klapka 10 bis 12 Tage früher unbedingt aufgenommen, wie auch der Wiederausnahme der Defensiven,

welche er 10 bis 12 Tage früher unbedingt fallen gelaffen, andererfeits ben logischen Zusammenhang nicht heraussinden; oder richtiger bemerkt, ich glaubte das möglicherweise wirkliche Bestehen eines — wenngleich unlogischen — Zusammenhanges nicht voraussehen zu sollen.

Wohl aber mahnte mich ber Umstand, daß General Klapka mir nicht schon vor, sondern erst unmittelbar nach dem misglückten ersten Bersuche, die Waaglinie zu gewinnen, so dringend zum Aufgeben der Offensive und folgerecht zur Wiederaufnahme des Defensivoperationsplanes gerathen, — dieser Umstand mahnte mich an die unleugbare Eigenthümlichkeit Klapka's, sich von gefaßten Entschlüssen durch die Schwierigkeiten der Ausführung nicht eben unschwer abbringen zu lassen.

Es schien mir, als gebührte ausschließlich ben ungunftigen Resulstaten bes 16. Juni die Ehre, Rlapka's Sympathien von ber Offensive ab — zur Defensive rudgelenkt zu haben.

Klapka schien nach jenem Tage bereits überzeugt, daß es mit ber Forcirung der Waaglinie nicht gehen werde: ich — war's noch nicht.

Hatte Klapka seine Neberzeugung mit Anwendung der Grunds und Lehrsähe der Taktik und Strategie auf den eben vorliegenden Fall motivirt: so konnte es ihm vielleicht gelingen mich zu bewegen, daß ich die Forcirung der Wagglinie — in einer andern Weise versuche.

Mich von der Offensive ganzlich abzubringen, wurde ihm unter ben damaligen Conjuncturen feinenfalls gelungen sein.

Hierzu vermochte mich überhaupt — wie dies im vorhergehenden Capitel auseinandergeset worden — nur der Beginn der russischen Intervention en gros zu bestimmen.

Run hatte zwar biese Intervention schon vor bem 20. Juni (an welchem Tage — wie wir im Folgenden sehen werden — ungarischersseits der am 16. mislungene Angriss auf die österreichische Waagstellung wiederholt wurde) mit dem Einbruche der russischen Hauptarmee, von Dukla her über die Rordgrenzen Ungarns, wirklich bereits im großsartigsten Maßstade begonnen. — Die ersten Rachrichten hiervon erhielt ich jedoch erst nach dem 21. Juni.

Und so ist's erklärlich, wie es gekommen, daß ich von der beabssichtigten Offensive gegen die Desterreicher selbst am 20. Juni nicht abließ; während doch die russische Hauptarmee bereits Kaschau bedrohte; hierdurch meine Bestrebungen gegen die Unabhängigkeitsacte vom 14. April 1849 und für die Landesverfassung vom Jahre 1848, — mit diesen Bestrebungen aber zugleich die bisherigen speciellen Motive zu jenem offensiven Auftreten zunichte gemacht worden, und Ungarn — meiner Ueberzeugung nach — zu agonisiren begann.

## Dreiundzwanzigstes Capitel.

Die Rriegbereigniffe bom 20., 21. unb 22. Juni.

Die am rechten Waagufer gelegenen Ortschaften Farkasb und Régyeb waren seit bem 16. Juni — von einigen Abtheilungen bes 2. Armeecorps beseth — in unserer Gewalt geblieben. Es ermöglichte bieser Umstand die ungestörte Ueberbrückung der Waag bei Régyed, und das 3. Armeecorps konnte somit am 20. Juni ungehindert die Waag überschreiten, und bei dem an diesem Tage beabsichtigten entscheidenden Angrisse auf den rechten Flügel der seindlichen Waagstellung unmittels bar mitwirken.

Die Dispositionen ju biesem Angriffe waren in Rurge folgenbe:

Für das 2. Armeecorps (Oberft Asboth) im Lager bei Aszob: Uebergang über den Reuhäusler Donauarm baselbst und Vorrüdung gegen Királirév und Zsigard, während die in Farkast und Regned stehenden Abtheilungen dieses Corps gleichzeitig auf Zsigard vorrüden.

Für bas 3. Corps (General Anexich) im Lager bei Tarbosteb: Uebergang über bie Waag bei Regneb, und Nachfolgen ben von Farkasb gegen Ifigarb vorgehenden Abtheilungen des 2. Corps.

Für das 1. Corps (General Ragy-Sándor) in Mocsonof: Desmonstrationen auf Schintau und die angrenzende Baagstrecke; bei Borwalten gunstiger Umstände wirklicher Angriff, und Versuch, das rechte Ufer der Baag zu gewinnen.

Für die Streiscolonne des 7. Armeecorps auf der Reutraer Pofiftrage: Demonstrationen auf Freyftadl.

General Klapka erhielt die Weisung, mit einem Theile bes 8. Corps jur Sicherung ber Rudjugslinie bes 2. die Deckung ber Afzober Brude gegen ben in Basarut stehenben Feind zu übernehmen.

Am frühesten Worgen bes 20. begann Oberst Asboth mit den im Lager bei Asob vereinigten Truppen seines Corps die Ueberschreitung bes Reuhäuseler Donauarms. Als ich bei der Asober Brüde anlangte, war der Flußübergang schon bewirkt, und die Borrüdung des 2. Corps gegen Királyrev und Zsigard bereits im Gange. Ueber die richtige Ausführung der erlassenen Dispositionen vorläusig beruhigt, erwartete ich hier den General Klapka, welcher gleichfalls im Laufe desselben Morgens bei der Asober Brüde eintressen sollte.

Ich hatte die schriftliche Beantwortung seines im vorhergehenden Capitel erwähnten Schreibens an mich, als unwichtig, vernachlässigt, glaubte jedoch, um Apprehensionen vorzubeugen, die zur mündlichen Beantwortung besselben sich eben darbietende günstige Gelegenheit bernuten zu sollen. — Meine mündliche Antwort an Klapka mußte sich gleichwohl auf die stüchtige Bemerkung beschränken, daß die Dispositionen zu der eben beginnenden Offenstvunternehmung bereits an die einzelnen Armeecorps abgeschickt waren, als ich sein Schreiben erhielt. Es dürfte sich aus dem vorhergehenden Capitel von selbst erklären, weshalb ich eine nähere Besprechung des Inhalts jenes Schreibens durchaus nicht für rathsam gehalten.

Rachdem ich also dem General Klapka durch die oberwähnte, in Korm einer Entschuldigung vorgebrachte Bemerkung jeden Grund zu etwaigen Apprehensionen benommen, lenkte ich die Conversation rasch auf die bevorstehenden Ereignisse des Tages; und es wurde zwischen uns veradredet, daß der eben beginnende Hauptangriff am rechten Waaguser, durch gleichzeitige Offensivbewegungen in der Großen Schütt — namentlich gegen den Feind bei Basarut — secundirt werden sollte. — Schließlich machte General Klapka sich anheischig, die Leitung dieser Offensivbewegungen persönlich zu übernehmen.

Mittlerweile war bas 2. Armeecorps bei Zsigard auf ben Feind

gestoßen: ber Conflict schien nicht ohne Bebeutung, und ich eilte, mich babei zu betheiligen.

Rörblich von Királyre'r und Zsigard fand ich das 2. Corps allein im Kampfe gegen zwei feindliche Heeresabtheilungen, beren eine Pered vertheibigte, die andere vor Alfo-Selly entwickelt war. Zwischen beis den klaffte ein weites Intervall. Wenigstens ließ sich keine Truppensaufstellung auf jener Linie wahrnehmen, welche gewissermaßen das feindsliche Centrum bildete.

In gleicher Weise hatte auch Oberft Abboth seine Streitfrafte zus meift auf ben Flügeln vertheilt.

Ich war — meinen Weg nach ber Afzober Brude über Kiralyre'v nehmenb — jundchft auf bem linken Flügel unserer Gesechtslinie einsgetroffen. Dieser brangte — links an ben sumpfigen Bach Dubvag gelehnt — seinen Gegner eben mit voller Kraft gegen Also = Szelly zurud.

Unfer rechter Flügel hingegen schien bei Bered ungleich hartnadigern Biberftand gefunden zu haben.

Auf bem Ritte nach biesem Flügel ward meine Aufmerksamkeit vor Allem burch brei Sonve'b = Bataillone gefeffelt. - Sie schienen mit Einer Batterie und Giner Escabron Sufaren bas Centrum unferer Befechtslinie bilben zu follen. - Run aber traf ich zwei berfelben in voller Auflosung bas Beite suchend, und bas britte eben im Begriffe bem schlechten Beispiele jener beiben zu folgen. Diese Bataillone maren beorbert, ben Angriff bes rechten Klugels auf Die öftliche Umfaffung von Bered, durch ihre Vorrudung gegen die fübliche und fubweftliche Listere ber genannten Ortschaft, ju unterftugen. — Durch bas Feuer der weftlich von Bered postirten feindlichen Batterien aber hatten fie fich bermaßen erschüttern laffen, baß fie in jenen Buftand ber Auflofung geriethen, in welchem ich fie eben fand. Sier ichien unverweilte Abhilfe fehr bringend geboten. Ein Theil meiner Begleitung umringte bas mantenbe Bataillon, um vorläufig beffen völlige Auflosung ju verbindern, mahrend der andere Theil die Aufgabe erhielt, mit hilfe einiger Sufaren ber Flucht ber bereits aufgeloften zwei Bataillone Einhalt ju thun. Das unausgesette Feuer ber feindlichen Batterien machte bie Lösung beiber Aufgaben hochft schwierig. Um fie bennoch du ermöglichen, mußte dur Anwendung ber schärfften Dagregeln gegen bie ungehorsamen Bataillone geschritten werden.

Während dies eben geschah, eilt ploglich Dberft Asboth vom äußerssten rechten Flügel herbei, tröstet die feldstüchtigen Schaaren mit der Aussicht auf die Unterstühung des eben von Farkast heranrudenden 3. Armeecorps, und ladet sie ein, sich einstweilen in einen noch weiter rüdwarts gelegenen natürlichen Graben zu retten. — Begreislicherweise wurde durch diese Einladung die Wirtung der bisher nicht ohne Erfolg angewendeten Coercitivmaßregeln augenblicklich paralysirt. — Meine Begleitung mußte nun ihre Anstrengungen verdoppeln, um die in ihrer Muthlosigkeit durch den eigenen Corpscommandanten bestärften Bastaillone wieder zu ordnen, und endlich zum Sturme auf die sübliche und südwestliche Lisiere von Pered vorzusühren.

Der rechte Flügel hatte inbessen seine Angrisse auf ben östlichen Umfang bieser Ortschaft, trot ber muthlosen Haltung ber Bataillone bes Centrums, mit steigender Energie fortgesetz, und bereits sesten Fuß im Innern des Dorfes gewonnen. — Unterstützt durch die endliche Borrückung jener Bataillons, gelang es ihm nun den Feind — noch vor dem Eintressen des 3. Corps auf dem Schlachtselde — gänzlich aus Pered zu verdrängen. — Das Dorf Alse Szelly aber war noch früher, und zwar mit minderer Krastanstrengung, von unserm linken Flügel genommen worden.

Rach dem Berluste bieser beiden Punkte gab der Feind den fernern Widerstand auf, und retirirte von Pered über Deaki, von Also-Szelly über Felso-Szelly gegen Didszeg. — Er mochte während des letten Gesechtsmomentes wohl auch durch das Auftauchen der Colonnentète des 3. Corps vor Zsigard erschüttert worden sein.

Indessen war diese Colonne nicht das gesammte 3. Corps, sons dern nur etwa drei Fünftheile desselben, mahrend der Rest auf dem rechten Waaguser auswärts gegen Sellye disponirt worden, um dasselbst irgendwo auf irgend eine Weise den Fluß zu übersehen. Die Möglichkeit hierzu war aber in dieser Gegend nicht vorhanden.

Es mußten somit diese zwei Funftheile bes 3. Corps wieder bis

Régyed zurüdmarschiren, um sich mit uns zu vereinigen; und ba ich berselben während bes weitern Borrückens gegen Dioszeg nicht entrathen zu können glaubte, ihr Eintressen in Bered aber, wegen bes weiten Umweges, welchen sie hierzu nehmen mußten, vor Einbruch der Racht kaum möglich erschien: so wurde die nachhaltige Bersolgung bes Feindes aufgegeben, und blos die Sicherheitstruppen die Decki und Velsö-Szelly vorpoussirt, Sellye aber an der Waag nur mittels Pastrouillen beobachtet, während ein Theil des 2. Corps Alsó-Szelly und Királyrév, ein Theil der vom 3. Corps anwesenden Truppen hingegen Hetmény besetze, und die Groß beider Heeresabtheilungen bei Pered das Lager bezogen.

General Anexich hatte — wie bekannt — ben Obersten Asboth während des Gefechtes vom 16. Juni zu unterstüßen (troß der Aufforsterung seiner Divisionare hierzu) blos aus dem Grunde Anstand genommen, weil ihm diese Hilfeleistung nicht ausdrücklich von der Centrals Operationskanzlei war anbesohlen worden. — Aus einem ahnlichen, obschon ganz und gar unhaltbaren Grunde, traf das 3. Armeecorps auch im Laufe des in Rede stehenden Tages (des 20. Juni) zu spät auf dem Schlachtselbe ein.

Dem General Anézich war es nämlich bekannt, daß ich die Leitung der Operationen an diesem Tage persönlich zu übernehmen gesdachte. — Er glaubte somit diesmal noch einen ganz besondern Marschbefehl von mir erhalten zu müssen; und da ich von dieser siren Idee nichts ahnte, folglich die Absendung eines besondern Marschbefehles an das 3. Corps auch nicht für nothwendig hielt: so wollte General Anézich das lettere abermals von jenseits der Waag her dem Kampse unthätig zusehen lassen, dis ihn endlich seine Untercommandanten zur Borrückung moralisch zwangen. — Bei alledem ließ er über die stehende Brücke dei Negyed — wie erwähnt — nur einen Theil seiner Streitsfräste auf das rechte Waaguser desiliren; der ansehnliche Rest derselben sollte seiner Ansicht nach den Flußübergang an einer Stelle bewirken, an welcher die hierzu erforderlichen Mittel sehlten.

Diefer lettere Umftand konnte bem General Anezich nicht unbefannt sein. Allein ba in den Angriffebispositionen für ben 20. Juni, — wahrscheinlich ber Kurze wegen — auf bas Detail ber Dispositionen für ben 16. hingewiesen, und in lettern allerdings die Detachrung eines Theiles vom 3. Armeecorps an die Baag, Sellye gegenüber, als Demonstration angeordnet war: so mochte General Knezich gemeint haben, dieselbe Detachirung auch Behufs ber für den 20. Juni andessohlenen wirklichen leberschreitung der Baag wiederholen zu muffen.

Daß General Anezich dies überhaupt meinen gefonnt, überzeugte mich vollends von der Unzulänglichkeit seines Selbstvertrauens, jenen Anforderungen zu genügen, welche an den selbständigen Führer einer Geeresabtheilung gemacht werden muffen.

General Anezich hatte als Divisionar unter bem Commando bes General Damjanics viel Ausgezeichnetes geleistet. Deffenungeachtet war er als selbständiger Armeecorps-Commandant, eben seiner Unsfelbständigkeit wegen, nicht an seinem Blate.

Woran General Anezich empfindlichen Mangel litt, das schien bem Oberst Asboth reichlich bescheert: Selbstvertrauen nämlich, — aber ohne jenen gewissen Takt, durch welchen der Commandant auf dem Schlachtselbe erkennt, wie weit er sich von seinem Selbstvertrauen führen lassen durfe, ohne den Truppen mehr aufzuburden, als sie — je nach dem Grade ihrer disciplinaren Entwickelung — zu leisten vermögen.

Unter allen ungarischen Heerführern besaß nur Aulich biesen Tatt in seltenem Maße. — Als Commandant desselben Armeecorps, welchem nun Oberst Aboth vorstand, hatte Aulich jenen Takt bei seinen Desmonstrationen während der Aprilcampagne auf die vor Pest concenstrirte österreichische Hauptarmee glanzend bewährt!

(Oberst Asboth biente damals eben im 2. Corps und wirfte bei ben erwähnten Demonstrationen unter Aulich's Führung mit.)

Einlehren läßt fich jener gewiffe Tatt kaum: wohl aber ablaufchen. Oberst Asboth hat ihn bem General Aulich gleichwohl nicht abgelauscht.

Selbst voll Bravour, und beseelt — wie ich erwähnt habe — von ungezügeltem Selbstwertrauen, führte Oberst Asboth sein Corps, wie er es allenfalls hatte führen durfen, wenn dem letten Honved besselben mindestens eben so viel persönliche Bravour, und ja nicht

weniger Selbstvertrauen wie beffen Corpscommanbanten zu Gebote gestanden haben murbe.

Daß die Truppen babei die Haltung verloren, ift leicht begreiflich; und daß Oberft Asboth am allerwenigsten ber Mann dazu war, ihnen die verlorene Haltung wieder zu geben: davon hatte er mir eben in dem letten Gefechte ben Beweis geliefert.

Er beordert einige Bataillone zum Vorruden im wirksamsten Ertrag des wohlunterhaltenen seindlichen Geschützeuers. — Die Bataillone reißen aus. — Oberst Asboth weist ben Ausreißern einen noch weiter rudwarts gelegenen Zusluchtsort an.

Meiner Anficht nach ist dies die Methode, um seine Truppen zum Fersengelbgeben förmlich abzurichten.

Entweder vermeibet man, in heftigem Geschützfeuer Truppen vorruden zu lassen, wenn sie sich zu diesem Experimente nicht eignen: ober man trifft zugleich die entsprechenden Maßregeln, um der zweiselhaften Truppe Herr zu bleiben.

Ein Bataillon, das im Feuer paffiv bleiben foll, zu schonen (es möglichst gedeckt zu postiren) ist gebotene Pflicht des Commandanten. — Ein unter gleichen Umständen zur Activität bestimmtes Bataillon aber barf nicht geschont werden. Schont es sich selbst (etwa durch Ausereisen), so treffe man seine Maßregeln der Art, daß es sofort aus dem Regen in die Traufe komme.

Die geeigneten Maßregeln hierzu sind freilich weber Streicheln noch Liebkosen. Aber sie sind wenigstens nicht inhumaner als das nachträgsliche Decimiren, und hinken nicht, wie jenes, als Strase dem Bersbrechen nach, sondern erstiden — wenn a tempo angewendet — das letztere meistens schon im Entstehen, sind also schon deshalb — dort wo deren flagrante Anwendung überhaupt geboten und möglich zugleich — jedenfalls praktischer.

Wenn eine Truppe im Bereiche der ungewöhnlich lebhaften Thas tigkeit einer zahlreichen feindlichen Artillerie zur ungedeckten Vorrückung beordert wird, so muß bereits Höheres als die Existenz der preisgeges benen Truppe auf dem Spiele stehen.

Ift bies nicht ber Fall, bann weg mit bem Commandanten, ber

seine Truppen unnügerweise aufopfert. Die lettern aber durfen, auch wenn fie wirklich zwecklos preisgegeben worden waren, bennoch nicht ungestraft ausreißen.

Ich habe im Borhergehenden jenen Gefechtsmoment firirt, in welchem der rechte Flügel Asboth's bei Pered hartnädigen Widerstand gefunden, während der linke den Feind unausgesetzt gegen Also-Szelly zurückbrängte, und nach kurzem Aufenthalte endlich auch diesen Ort nahm. — Gleichzeitig stand auch das Anruden des 3. Corps in nachfter Aussicht. — Das letztere war dem Oberst Asboth bekannt; von der angedeuteten Sachlage im Gesechtsrayon aber konnte ihn ein einziger Blid unterrichten.

Sehen wir nun, was Oberft Asboth als felbständiger Leiter bes Gefechtes unternimmt.

Er lagt Bereb forciren.

Das war jebenfalls das Lette, was er thun sollte: weil die Forcirung eines Punktes überhaupt nur bort in Anwendung kommt, wo gar kein anderes Mittel, besselben Herr zu werden, mehr übrig ift.

Unter ben oberwähnten Umständen war die Anwendung dieses Mittels nichts weniger als geboten: benn Asboth's linker Flügel bestrohte bereits die natürliche Rücklugslinie der feindlichen Heeresabtheis lung bei Pered; diese konnte somit, auch unforcirt, nicht lange mehr sesthalten. Ueberdies war die Colonne des 3. Corps bereits im Anzucken. Die östliche Umgehung von Pered, durch die Colonne des 3. Corps ausgeführt, ware dem Feinde ungleich gefährlicher gewesen als die Forcirung, und hätte überdies bei weitem wenigere Opfer erheischt.

Die Forcirung ift befanntlich ber hochste Preis, ben man für einen Blat auf bem Kriegstheater zahlt.

Ein selbständiger Commandant, ber unnöthigerweise forciren läßt, ift ein Berschwender. — Berschwender gehören unter Curatel.

Bur Rechtfertigung Asboth's fonnte man etwa noch annehmen, baß er, in lebhafter Erinnerung seiner Schickfale vom 16., bas Ansruden feinblicher Berftarfungen, wie bas abermalige Zaubern bes General Knezich fürchtenb, sich rasch — ehe noch jene Berftarfungen

zur Stelle waren — in Pered festseten gewollt, um sich gegen die feindliche Uebermacht leichter zu behaupten, falls General Anézich noch länger zögern sollte.

Diese Annahme hatte aber folgende Betrachtung gegen fich.

Benn Oberst Asboth wirklich das Anruden feinblicher Berstärfungen gefürchtet, so durfte er überhaupt nicht über die Linie von Zsigard und Kiralprev vordringen, sondern sich mit der Behauptung dieser beiden Punkte begnügen. Hier stand er ja dem General Anezich um beinahe eine Stunde Weges naher, der Feind hingegen seinen Unterstützungen um eben so viel ferner als bei Pered und Also-Szelly.

Die Forcirung von Bered war also in keiner Beise zu rechtfertigen. Dies stellte übrigens nur die Tüchtigkeit Asboth's als selbstanbigen Leiters einer bedeutenbern feindlichen Unternehmung in Krage.

Sein Verfahren mit ben felbstüchtigen Bataillons aber, namentlich die Thatsachen — daß er ste noch weiter zu laufen und sich dann
vollends zu verkriechen aufgefordert, anstatt sie mit außerster Strenge
zu Paaren zu treiben, — daß er ihnen überdies gleichzeitig die tröstende Versicherung gegeben, das brave 3. Armeecorps würde mit dem
Feinde schon sertig werden; anstatt sie vielmehr anzuspornen, sich die
Ehre des Sieges nicht durch jenes streitig machen zu lassen — diese
Thatsachen — ließen mich schließlich erkennen, daß Oberst Asboth sogar
die Gabe entbehre, dem 2. Armeecorps jene Disciplin und jenen Geist
zu bewahren, welchen dasselbe dem persönlichen Einstusse des General
Aulich verdankte.

Ich glaubte all diese Einzelheiten zur Darlegung ber Motive ansführen zu muffen, welche mich bewogen, ben General Anezich und ben Oberst Abboth noch im Laufe bes 20. Juni ihrer Corpscommandantensstellen zu entsehen.

Das Commando bes 3. Corps wurde bem Oberft (bald barauf General) Grafen Leiningen —, bas bes 2. Corps bem Oberft Kaszonyi anvertraut.

Gleichzeitig baten Die Infanterie-Divisionare bes 2. Corps ihrer gerrütteten Gesundheit wegen um Enthebung von fernern Rriegebienften.

Der Generalstabschef vom Corps hatte baffelbe schon früher gethan. — Somit waren am 20. Juni Nachmittags die vier wichtigsten Stellen des 2. Corps ganz neu besetzt. Unmittelbar vor einem entscheidenden Conssicte freilich fein wünschenswerther Umstand.

Ich erinnere daran, wie ich die Nothwendigkeit erkannt, bei Pered das Eintreffen der auf dem linken Baagufer detachirten kleinern Halfte bes 3. Armeecorps abzuwarten. — Die weitere Borrückung sollte erft mit dem frühesten des nächsten Tages (des 21. Juni) beginnen, und gleichzeitig die Forcirung des Baagüberganges bei Schintau durch das 1. Corps erfolgen. Der Commandant des letzern (General Ragys Sandor) erhielt den Befehl hierzu noch am späten Nachmittage des 20. durch zwei Ordonnanzs Offiziere, welche gleich nach der Erstürmung von Pered (diese fand etwa um 2 Uhr Nachittags statt; mit ihr endete zugleich das Gesecht des Tages) als Courire in das Lager des 1. Corps abgingen.

Roch vor Einbruch ber Nacht (vom 20. auf ben 21. Juni) erhielt ich jedoch zwei Berichte, in Folge beren mein Entschluß, am nachsten Morgen angriffsweise vorzugehen, eine wesentliche Aenderung erlitt.

Es waren diese Berichte: der von General Alapka, daß er mittlerweile bei Ryárasd in der Großen Schütt von den Desterreichern geschlagen worden; und der Kundschafterbericht, daß die bei Presburg en reserve gestandene russische Heeresabtheilung schon Vormittags in Dioszeg eingetrossen, und nun bereits gegen uns im Anmarsche sei.

Gleichzeitig lief von den Vorposten die Meldung ein, der Feind habe Sellye an der Waag stark besett. — Es unterlag somit keinem Zweisel, daß er Tags darauf (21. Juni) selbst angreisen werde. Er konnte dies nunmehr mit wahrscheinlicher Aussicht auf günstigen Erfolg; denn schon allein nach Zuziehung der russischen Heeresabtheilung zu jenen Truppen, welche im Laufe des Tages unserm 2. Corps gegenüber gestanden, war er uns numerisch überlegen, und diese Truppen machten zudem, laut übereinstimmenden Aundschafternachrichten, nur den geringern Theil der an der Waag aufgestellten österreichischen Streitkräfte aus, — der größere stand bei Schintau, Szered und Frenstabl.

Unter biefen Umftanben ichien es mir gerathener, am nachsten

Morgen nicht vorzuruden, sondern den seindlichen Angriff bei Bered stehenden Fußes zu erwarten, und die Offensive nur dann fortzusehen, wenn wir entweder bis zum Mittag des 21. unangegriffen, oder — im Gegenfalle — Sieger blieben. Zu dieser Aenderung meines frühern Entschlusses drängte mich folgende Auffassung unserer nunmehrigen Situation.

General Klapfa war burch ben für ihn unglücklichen Ausgang bes Gefechtes bei Ryarasb an die Defensive gefesselt, während sein Gegner in der Großen Schütt hinwieder freie Hand gewonnen, mit dem Großetheil seiner Streitfräste auf das linke User des Reuhäuseler Donausarmes übersehend, Királyrev im Rüden unserer bei Pered vereinigten beiden Corps zu gewinnen. Die Gesahr, hierdurch ihren Rüdzug auf Aszod und Regyed zu verlieren, mußten für diese beiden Corps um so mehr bedenklich werden, je weiter sie von jenen Rüdzugspunkten entsernt in einen ernsten Conflict mit dem ihnen unmittelbar gegenübersstehenden, numerisch überlegenen Feinde geriethen.

In der Stellung bei Pered war jene Gefahr für uns noch nicht von Bedeutung, weil Kiralyrev und Pered noch innerhalb des äußersten Gefechtsrapons einer Streitmacht von 15 bis 16,000 Mann und 80 Geschüßen (so viel etwa betrug die Gesammtstärke des 2. und 3. Corps) liegen.

Mit einer ahnlichen Macht kann man noch ohne besondere Schwierigkeit gleichzeitig, einerseits bei Pered, das allzu rasche füdliche Borbringen eines, wenngleich überlegenen, Gegners mäßigen, und andererseits bei Királyrév einen lästigen Gegner sich vom Halse schaffen. —
Ja selbst dies in Abrede gestellt — blieb den bei Pered vereinigten
Corps noch immer der gemeinschaftliche Rüczug über Regned gesichert, da Zsigard (der Schwerpunkt dieser Rüczugslinie) von Pered
und Királyrév nahezu gleich weit entsernt liegt, und der Feind, während seiner Vorrüczung von Királyrév nach Zsigard, zeitraubende Vorsichtsmaßregeln beobachten mußte, deren unsere Armeecorps, auf ihrem
Rückmarsche von Bered nach Zsigard, entrathen konnten.

Ich wiederhole also: ber — im schlimmsten, aber auch alleruns wahrscheinlichsten Falle — gebotene gemeinschaftliche Ruckug ber bei

Bered vereinigten beiden Armeecorps, über Zsigard, Farkasd, Régyed, war benselben schon baburch allein strategisch gesichert, daß sie nicht über Pered hinaus einem zweiselhaften Consticte entgegenrückten. — Und wenn ich überdies noch erwähne, daß mir die Linie dieses Rückzuges — obschon sie mit einem Flußübergange abschloß — bei ihrer seitlichen Unangreisbarkeit, und den in ihr selbst gelegenen nicht zu verzachtenden Haltpunsten Farkasd und Regyed, auch in taktischer Bezziehung keine ungünstige zu sein schien: so thue ich dies blos, um die Reihe jener Wahrnehmungen vollständig zu geben, aus welchen ich am 20. Juni die Ueberzeugung geschöpft, daß die Lage des 2. und 3. Corps bei Pered keine gesährlichere sei, als überhaupt die irgend einer Streitmacht, der eben ein ernster Constict mit dem numerisch überlegenen Feinde bevorsteht.

Run fonnte aber — wie sich's von selbst versteht — biese Ueberzeugung allein unmöglich hinreichen, mich zu bewegen, daß ich einen Conflict herbeiführe, welcher, wenn auch keine außergewöhnlich ungunstige Chancen gegen sich, so boch eben so wenig besonders gunstige für sich zu haben schien. — Jene Ueberzeugung konnte jedenfalls nur in passiver Beziehung zu dem Entschlusse — eine Schlacht anzunehmen oder anzubieten — stehen. Sie hielt höchstens nur die von einem ähnlichen Entschlusse ablenkenden Motive ferne: hierzu anregende konnte sie nicht bieten. Und es bleibt somit immer noch anzudeuten übrig, aus welchen Beweggründen ich denn eigentlich den Entschluß gefaßt, am 21. Juni die Schlacht so unbedingt anzunehmen oder anzubieten.

Diese Beweggrunde maren:

Die Besorgniß, das Vertrauen ber Armee zu verwirken, wenn ich nach ben am 20. über den Feind — vom 2. Corps allein — errungenen Bortheilen, Tags darauf mit dem 2. und 3. Corps, ohne vorshergegangenen Kampf, das kaum gewonnene rechte Waagufer wieder aufgabe;

die Hoffnung, daß die dem General Nagy Sandor anbefohlenen energischen Baag : Uebergangsversuche nicht ohne gunftigen Einfluß auf die Ereignisse des nachsten Tages bleiben wurden; und überdies

Das Bedürfniß, über bie qualitative Bebeutung ber ruffischen In-

tervention etwas Thatsachliches in Erfahrung zu bringen, und ware es auch nur, um zu verhindern, daß die ausgesprengten Gerüchte, als seien die in Ungarn bereits eingerückten russischen Truppen nur verfleidete Slowaken, Rusniaken, Basserpolaken, Hannaken u. bergl. m. auch in der Armee noch Glauben fanden, und den, schon durch die Märchen von den bevorstehenden Interventionen für Ungarn, start gefährdeten, mannlichen Geist der Armee vollends verdürben.

Den gunftigen Einfluß ber Maag-Uebergangsversuche Ragy = San= bor's auf die Ereignisse bes nachsten Tages betreffend, hatte ich folgenden Combinationen Raum gegeben:

Entweder konnten bie energischen Angriffe bes General Ragys Sandor ben Feind in seinem Borhaben, uns am nächsten Morgen bei Bered anzugreisen, erschüttern. In diesem Falle stand auch von ber Großen Schütt her — tros Klapka's befensiver Haltung — kein Bors ruden gegen unsere Rudzugslinie zu befürchten, somit auch ber Forts sebung unserer Offensive keinerlei Bebenken mehr entgegen.

Ober, Ragy Sándor's Waag- lebergangsversuch gelingt im Ruden des mit uns bei Pered im Kampfe verwickelten Feindes; und dann war für das 2. und 3. Corps der Moment eingetreten, aus der Defensive unbedingt in die Offensive überzugehen, weil dann die Sorge für deren Rückzugslinien auf Asid und Régyed durch die Aussicht überflüssig gemacht schien, nach erfolgter Zurückbrängung des feindlichen Gros, die Vereinigung mit Ragy-Sándor zu ermöglichen, und so im Rothfalle den Waagübergang des lettern als gemeinschaftlichen Rückzugspunkt für alle drei Armeecorps benutzen zu können.

Meine Dispositionen für ben 21. waren demnach folgende:

Das 2. Corps nimmt seine Stellung zwischen Pered und dem Flüßchen Dudväg; das 3. Corps die seine zwischen Bered und dem Waagslusse. Das erstere schiebt zwei Bataillone mit zwei Geschüßen und außerdem etwas Cavalerie zur Bestreitung des Patrouillen- und Drodonnanzdienstes dis Alfos Selly vor. Diese Colonne hat den genannten Ort nur bei dem Anruden einer überlegenen seindlichen Macht, vor einer solchen aber ohne hartnäckigen Widerstand zu raumen. Tritt dieser Fall ein, so zieht sie sich die Királyrév zurück, besett diesen Ort,

und beforgt von ba an außerbem bie Flankenbedung bes 2. Corps, welchem fie bei einer Borrudung links echellonirt zu folgen hat.

Das 3. Corps beset, um sich in seiner rechten Flanke vor einer Ueberraschung durch Umgehung zu sichern, die Pusta Hetmenn mit einer schwachen Abtheilung. Die Aufgabe dieser bleibt im Laufe des ganzen Tages, die Bewegungen des Feindes am Waaguser zu beobachten. Sie cotohirt die Bewegungen der Armee, ohne das Waaguser zu verlaffen.

Das Dorf Pered, durch eine Hauptgaffe von Nord und Sub in zwei nahezu gleiche Hälften getheilt, dient mit seiner östlichen Hälfte dem linken Flügel des 3. Corps, mit der westlichen dem rechten des 2. Corps als Stützunkt, und wird dieser Anordnung entsprechend auch von Abtheilungen beider Corps besetzt. Sämmtliche Cavalerie mit ihren Batterien übernimmt die Deckung des freien Terrains zwischen Pered und dem Flüschen Dudväg. Der Rückzugspunkt des 2. Corps ift die Brücke bei Aszod, der des 3. Corps die bei Régyed.

In der aus diesen Dispositionen ersichtlichen Aufstellung von Bered wurden das 2. und 3. Corps am Bormittage des 21. Juni von russischen und österreichischen Truppen angegriffen.

Unsere Borposten in Felso-Szells waren bereits vor — die in Deasti und Also-Szelly bald nach Tagesanbruch, durch bas von Rorsben und Nordwesten erfolgte Anrücken bedeutender Streitfräfte des Feindes gegen die genannten Punkte, zum Rückzuge auf Pered genöthigt worden.

Die nach Alfo-Szelly disponirten zwei Honved-Bataillons und zwei Geschüße vom 2. Corps wichen, ber oberwähnten Anordnung gemäß, nach Királyrev zurud, und besetzten diesen Ort, in welchem bis dahin nur ein unbedeutender Posten gestanden. Ihnen folgten nach einer geraumen Weile, in kurzen Abständen von einander, zwei starke, aus drei Wassen gebildete feindliche Colonnen.

Es war dies ber feindliche rechte Flügel. Das Centrum entwickelte sich gleichzeitig vor Deaki; östlich von diesem Orte hingegen ber linke Flügel des Feindes, und zwar in fast unmittelbarer Berbindung mit dem Centrum, während sein rechter Flügel durch ein Intervall von

minbeftens einer Biertelmeile ifolirt, und im Begriffe ichien, ben linken Flugel unferer Schlachtlinie ju umgehen.

Da nun aber für dies — beiläusig bemerkt — nicht unerwartete Manoeuvre schon ursprünglich durch die links echellonirte Aufstellung unserer Cavalerie, wie durch die Besehung von Királyrev vorgesorgt war: so konnte die angedeutete Bewegung des feindlichen rechten Flügels einste weilen unberücksichtigt bleiben, und wir erwarteten, ohne in unserer Aufstellung das Geringste zu andern, den Angriff.

Diefer begann mit einem lebhaften Artilleriefeuer bes feindlichen Centrums und linken Flügels, mahrend von ben beiben Colonnen bes rechten Flügels blos die vordere unmittelbar auf Királyrev losrudte, die rudwärtige hingegen in der Berlangerung unfers entwickelten linken Flügels, etwa zwei Geschüßerträge von diesem entfernt, anhielt.

Die Infanterie-Divisionen des 2. Corps (links) antworteten der teindlichen Kanonade stehenden Fusies, die des 3. Corps (rechts) im Avanciren. Dem lettern Manoeuvre lag die Absicht zu Grunde, vom 2. Corps das demselben sehr empfindliche Feuer des seindlichen Centrums theilweise abzulenken.

Es hatte indeffen nicht ben Anschein, als ob diese Maßregel von Erfolg gefront werden sollte: benn mahrend die Divisionen des 3. Corps entschlossen vorrückten, ließen sich die des 2. Corps bald erschüttern, begannen endlich sogar Raum zu geben, und verminderten ihr Feuer in dem Maße, als jenes vom feindlichen Centrum an Lebhaftigkeit zunahm.

Im Centrum bes Feindes fonnte man gleichzeitig eine Borrudung wahrnehmen, was bei feinem linken Flügel nicht ber Fall war.

Aus bem bisher Mitgetheilten erhellt von selbst, daß beibe Schlachtlinien nach und nach in eine — zu ihrer ursprünglichen — oblique Frontalrichtung, mit beiberseits vorpoussirten rechten Flügeln gelangten; so zwar, daß die Schlachtlinie des Feindes immer mehr eine Richtung annahm, welche mit seiner natürlichen Rückzugslinie gegen Dioszeg im rechten Winkel stand, während unsere Schlachtlinie nachgerade mit der Richtung gegen unsere Rückzugsobjecte übereinzusallen, und die letztern für uns balb nur mehr mit einem Flankenmarsche links erreichbar zu werden brohten.

Diese Verschiebung ber Schlachtlinien aus ihrer ursprünglichen Hauptrichtung von Oft nach West in die von Nordost gen Südwest war aber die allerungunstigste Wendung für uns, und es mußte entweder die Zurücknahme der Infanterie=Divisionen des 3. Corps anbefohlen, oder die Wiedervorrückung jener des 2. Corps ermöglicht werden. Ich war entschlossen, vorher das Lettere zu versuchen.

Ein Theil ber Cavalerie-Division vom 3. Corps follte sich auf die, bem rechten Flügel des feindlichen Centrums angehängte Reiterei werfen, der größere Rest mit der Batterie als Unterstützung nachfolgen; die Cavalerie-Division des 2. Corps (in der Aufstellung: links von der des 3. Corps) aber gleichzeitig die — wie erwähnt — unsere Linke bedrohende Colonne des feindlichen äußersten rechten Flügels zum Angriffsobjecte nehmen.

Durch den erstern dieser beiben Cavalerieangriffe hoffte ich das feindliche Centrum zu einer retrograden Bewegung zu nöthigen, und so die Infanterie Divisionen des 2. Corps zu degagiren; durch den letztern die ganzliche Isolirung der bis Királyrév vorgedrungenen feindelichen Colonne möglich zu machen.

Die diesfälligen Vorrudungsbefehle für die beiden Cavalerie-Divifionen waren kaum erlaffen, als mir die Meldung zukam, Királyrev fei in Keinbesgewalt!

Balb nachdem der Angriff der vordern Colonne des seindlichen äußersten rechten Flügels auf dieses Dorf ernstlich begonnen, hatte ich — von der Berläßlichkeit des Stabsofsiziers vom 2. Corps, welcher daselbst commandirte, nicht genügend überzeugt — meinen Abjutanten, den Rittmeister Karl Kempelen, mit dem Auftrage an den bedrohten Bunkt gesendet, das Commando der Besahung zu übernehmen, und das Dorf um jeden Preis zu behaupten.

Rempelen nun melbete mir eben, er habe Riralhrev schon vom Feinde besetht, und unsere zwei Bataillone mit ihren beiben Geschützen bereits auf der Retirade gegen die Aszober Brude gefunden. Dieselben einzuholen, aufzuhalten und wieder zum Sturme gegen Kiralhrev vor-

zuführen, sei ihm zwar noch gelungen: doch muffe er beffenungeachtet an die Wiedergewinnung der Ortschaft verzweifeln, wenn ihm nicht fraftiger Succurs zugeschickt wurde.

Unverweilt zog ber verlangte Succurs, bestehend aus zwei Bastaillons und zwei Geschüßen, unter dem Commando des braven Majors Rakovszky (eines der beiden am Borabende neuernannten Infanteries Divisionare vom 2. Corps) aus der Gesechtslinie bei Bered nach Kistalyrev ab: denn es galt vor Allem, möglichst schnell wieder in den Besitz bieses Punktes zu gelangen.

Die Ausführung ber so eben angeordneten beiben Cavalerieangriffe schien nun, nach dieser Berminderung unserer Streitkräfte dem Schwerpunkte ber feindlichen Schlachtlinie gegenüber, nur noch dringender geboten.

Auf die Nachricht, daß Királyrév verloren, änderte ich gleichwohl meinen ursprünglichen Entschluß, den Angriff der Cavalerie-Division vom 3. Corps auf den rechten Flügel des seindlichen Centrums perssönlich zu leiten, — übertrug die Lösung dieser Aufgabe dem Cavalerie-Divisionär vom 3. Corps, und eilte der Colonne des Major Rakovsky voraus nach Királyrév, um zunächst mit eigenen Augen zu sehen, ob und inwiesern durch die Haltung des Feindes daselbst die Rückzugsslinie des 2. Corps gefährdet sei.

General Alapka hatte am Borabenbe eine Escabron von einem ber alten Hufarenregimenter verlangt, und als Ersas hierfür zwei Escabrons des neuerrichteten Husarenregimentes "Karolyi" angeboten. —
Diese waren nun eben bei Királyrév eingetroffen, als ich den Feind baselbst recognoscirte. Ich fand ihn in defensiver Haltung, stellte seinen nördlich von Királyrév stehenden Reserven die erwähnten zwei Escadrons Karolyi-Husaren entgegen, und eilte, nachdem ich mich schließlich überzeugt, das von der Großen Schütt her keine seindliche Vorrückung erfolgt sei, nach Pered zurück.

Bon Pered gegen Bsigarb rasch fortschreitend, erhoben sich ploglich große Staubwolfen, — sie schienen die Flucht der Cavalerie vom 3. Corps anzubeuten.

Run burfte ich vor ber Sand nicht mehr hoffen, die Borrudung

ber Infanterie Kaszonyt's (2. Corps) zu ermöglichen; ich mußte mich vielmehr zur unverweilten Zurudbeorberung jener Leiningen's (3. Corps) bis Bered entschließen. Bei Bered aber sollte mit concentrirtern Kräften Stand gehalten werben, bis die Rachricht von Ragy-Sandor's im Ruden bes Feindes gelungenem Waagübergange, als moralischer Succurs, auf dem Schlachtfelbe einträfe.

Die Cavalerie-Division vom 2. Corps hatte ihren Angriff auf die feindliche Umgehungscolonne in unserer Linken so eben begonnen; — sie konnte reussiren, — die des 3. Corps sich wieder ermannen, — Királyrév dem Feinde wieder entrissen werden.

Reine bieser vorläufigen Annahmen — dieser unerläßlichen Besbingnisse zur Behauptung ber Höhe von Pered — lag außerhalb ber Grenzen ber allergewöhnlichsten Oscillationen bes Waffenglucks; feine bieser Annahmen hatte irgend eine besondere Unwahrscheinlichkeit gesgen sich.

Ich eilte somit — während Oberst Graf Leiningen fechtend auf Bered zuruckzog — bem Oberst Kaszonyi in ber Aufmunterung seiner schon dahin zuruckgebrängten Abtheilung zu mannlicher Ausbauer, beiszustehen.

Allein bei Pered angelangt, fand ich die Position, welche ich zu behaupten gehofft, eben von der noch im Standhalten vorausgesetzen Infanterie und den Batterien Kaszonyi's bereits verlassen, und nur die auf der Flucht geglaubte Cavalerie-Division vom 3. Corps hielt noch Stand. — Diese nämlich war mittlerweile in der Lösung ihrer Aufgabe, den rechten Flügel des seindlichen Centrums zu wersen, zwar unglücklich gewesen: aber nicht sie, sondern die größere Hälfte der gesammten Artillerie vom 2. Corps, und überdies zwei Bataillons desselben, hatten sich hierauf plöslich zur Flucht gewendet, und jene erwähnten, so rasch gegen Jügard fortschreitenden, Staubwolken aufgewirbelt. — Vier Honvéd-Bataillons — der Rest der vor Pered gestandenen Infanterie des 2. Corps — durch Oberst Kaszonyi an der fernern kopstosen Flucht verhindert, begannen in dem Augenblicke meines Eintressens bei Pered sich eben rückwärts der wieder schlagsertigen Cavalerie-Division des 3. Corps zu raillitren.

Die westliche Salfte von Pered und dem nördlich angrenzenden kleinen Gehölze war somit unsererseits vollends preisgegeben, — das Bordringen des seindlichen Centrums entschlossen und lebhaft, — der Bersuch, die letterwähnten vier Bataillone Kaszonyi's nochmals vorzutreiben, und mit benselben allein die verlassenen Haltpunkte wieder zu besehen, bei der fortwährend unsichern Haltung dieser Abtheilungen augenscheinlich erfolglos, und nach meinem Ermessen an ein ferneres Halten der Schlacht auf der Höhe von Pered, unter diesen Umstanzben, für den Augenblick nicht zu benken, wohl aber der Rückzug der Infanterie-Divisionen Leiningen's nun schon die auf Geschützertrag hinter Pered geboten.

Die lettern hatten fich mittlerweile bis in die Beholze norböftlich und im Often von Bered gurudgezogen und biefelben befest. - Gin auf bas norböftlich gelegene Behölz aus bem feinblichen Centrum erfolgter Bayonnetangriff war eben abgeschlagen worben, als Oberft Graf Leiningen von mir bie Orbre gur Raumung von Bered erhielt. Seine, wie erwähnt, immer noch weftlich von Bered haltende Cavalerie-Divifion follte, unterftust von ben nun wieber geordneten vier Bataillons bes 2. Corps, jur Dedung biefes Rudjuges, bas möglicherweise allgurafche Borbringen ber Reiterei vom rechten Flügel bes feindlichen Centrums vereiteln, - die Cavalerie vom 2. Corps hingegen ihre, bisher an bem ungewöhnlich fraftigen Widerstande einiger ruffischen Bataillone gescheiterten Angriffe auf die wiederholt erwähnte Umgehungscolonne bes feindlichen außerften rechten Flugels erneuern, und hierburch verhindern, daß die Cavalerie-Division des 3. Corps und die fie unterstüßenden vier Batgillone bes 2. links bebroht, und in der Lösung ihrer Aufgabe beirrt wurden.

Oberst Graf Leiningen trat seinen Ruchug fechtenb an, erhielt während besselben die Ordnung bei seinen Truppen musterhaft aufrecht, zog seine Cavallerie-Division an sich, und ließ eben auf Geschützertrag süblich von Pered sein Corps aufmarschiren, als ich ihn wieder aufsuchte, um für den weitern Verlauf des Tages Folgendes mit ihm zu verabreden:

"Das 3. Corps beobachtet die Defensive, und läßt sich im außersten II.

Falle bis Zfigard zuruckbrängen; hier aber zieht es die aus der Stellung vor Pered — wegen Munitionsmangel, wie mir nachträglich gemeldet worden — hierher zurückgewiesenen Artilleries und InfanteriesAbtheislungen des 2. Corps an sich, und halt bis zur Wiedererstürmung von Királyrev fest."

"Oberst Raszonyi vereinigt gleichzeitig die von Pered zuruckgesführten vier Bataillons des 2. Corps mit der Cavaleries Division desselben; bect mit diesen Streitkräften das 3. Corps vor Umgehungen links, und unterhalt zugleich die Berbindung mit Kiralyrev."

"Sobalb Királyre'v wieder unser, ergreift das 3. Corps — verstärft durch die oberwähnten Artillerie» und InsanteriesAbtheilungen des 2. Corps — von Zsigard, der Rest des lettern Corps hingegen von Királyre'v aus die Offensive.

Ich hatte bie Hoffnung, bag bie Rachricht von bem erfolgten Baggubergange bes General Ragy = Sandor bemnachft eintreffen werbe, noch immer nicht aufgegeben!

Die bringenbe Nothwendigfeit, die Delogirung des Feindes aus Királyre'v möglichst zu beschleunigen, trieb mich nun wieder auf biesen Buntt des Schlachtfelbes.

Befanntlich hatten wir vor Riralyrev bereits vier Bataillons und vier Geschüße unter bem Commando des Major Rafovsty concentrirt.

Allein wie energisch auch ber lettere, bann Rittmeister Rempelen und Hauptmann Rebbal (ber Commandant eines ber anwesenden Bataillone) die Truppen zum Kampse anseuerten: der größte Theil der Mannschaft, ja selbst Offiziere, hatten sich — begünstigt durch die hochsstehende Frucht der südlich an das Dorf grenzenden Getreideselber — unbemerkt dem Gesechte entzogen, und von den vier Bataillons sand ich kaum den dritten Theil in kampsfähiger Berkassung.

Die fernern Angriffe auf Királhrev, mit so geringen Kraften unternommen, brohten gleich ben bisherigen erfolglos zu bleiben. Die namhafte Berstärfung ber Sturmcolonnen schien vor Allem nothwendig. Um biese zu ermöglichen, mußte jedoch vorerst auf die in dem hohen Getreibe sich verborgen haltenden kampsicheuen Soldaten förmlich Jagd gemacht werden. — Alle sonstigen Versuche, den demoralisirten Abtheis

lungen Gehorsam abzunöthigen, waren fruchtlos geblieben: biefer leste und außerfte Bersuch aber hatte ben gewünschten Erfolg.

Major Rakovsky und Rittmeister Kempelen konnten balb mit anssehnlichern Kraften ben Sturm gegen ben süblichen und füdöstlichen Theil von Kiralyre'v erneuern, während Hauptmann Rebbal mit ben letten Ueberresten seines Bataillons auf ber Westseite in bas Innere bes Dorfes eindrang. Run entspann sich ein andauernd lebhafter Tirailleurs und Geschützfampf. Das Berdienst, benselben für unsere Waffen siegreich entschieden zu haben, gebührt zunächst den wiederholt genannten drei Offizieren.

Riralprev war unser! Ein Ordonnang-Offizier eilte verabredeters maßen mit dem Borrudungsbefehle für das 3. Corps nach Zsigard. — Major Rakopsky verfolgte indessen den aus Kiralprev delogirten Feind, sprengte einen Theil desselben über die Dudvag, und schlug den Rest gegen Also-Selly in die Flucht; Oberst Kaszonni aber, welcher mit den unter seinem persönlichen Commando vereinigten vier Bataillons und der Cavalerie-Division kurz zuvor, in Folge einer unglücklichen Attaque der lettern, die auf die Höhe von Kiralprev zurückgewichen, schiefte sich soeben an, die genannten Truppen wieder gegen den nunsmehr auf Kiralprev aurückenden rechten Flügel der bereits süblich von Bered entwicklen seindlichen Schlachtlinie angrissweise vorzusühren: — als ich vom Oberst Grafen Leiningen die schriftliche Meldung erhielt, er sei von einer starten seindlichen Heeresabtheilung rechts umgangen, hierdurch zur Räumung seiner Position bei Jügard genothigt, und trete sosort den Rückung gegen Farkasb an.

Diese Melbung überzeugte mich endlich von ber Nothgebrungenheit, ben Tag, und mit biesem bas rechte Baggufer verloren zu geben.

Mein Vorrüdungsbefehl an bas 3. Armeecorps, mit welchem fich biefe Meldung gefreuzt, ward nun sogleich widerrufen, und Oberft Graf Leiningen ben bereits angetretenen Rudzug bis auf bas jenseitige Ufer ber Waag fortzusepen beorbert.

Mittlerweile hatte Oberst Kaszonni die — wie erwähnt — in der Richtung von Pered gegen Kiralprev anrudende feindliche Heeresabstheilung mit der Batterie seiner Cavalerie Division angegriffen. —

Ich ließ jedoch das Feuer nur bis zur Rudfehr des Major Rakovsky, von der Verfolgung der aus Királprév delogirten feindlichen Truppen, unterhalten. Sobald diese erfolgt war, trat das 2. Corps den Rudzug gegen Aszod unverweilt an, und bewirkte ihn, ohne während desselben vom Feinde beunruhigt zu werden.

Hingegen unternahm ber in der Großen Schütt bei Bafarnt conscentrirte Feind noch vor Einbruch ber Nacht einen Angriff auf die Stellung des General Klapka bei Aszod, unverkennbar in der Absicht, den Rückzugspunkt unsers 2. Corps, die Brücke über den Reuhäuseler Donauarm daselbst, zu gewinnen, und durch deren Zerstörung das 2. Corps auf dem rechten Waaguser zu isoliren.

Run begann aber dieser Angriff erst, nachdem das 2. Corps ben Reuhäuseler Donauarm bereits theilweise überschritten hatte. Auch beschränkte der Angreiser seine offensive Thätigkeit auf eine im Abendswielicht eröffnete und bis in die dunkelste Nacht lebhaft fortgesette — begreislicherweise nicht sehr gefährliche — Kanonade.

Anstandslos bewirkte somit — Dank der Festigkeit, mit welcher bem Feinde von Seiten des General Klapka Widerstand geleistet wurde — das 2. Corps seinen Ruchug auf das rechte Ufer des Neuhauseler Donauarmes, und deckte die Brucke hinter sich ab.

Ein Theil der Cavalerie und Artillerie des Corps ward sofort zur Unterftühung Klapka's nach Abzod dirigirt, mit dem Reste dieser beiden Wassengattungen und der Infanterie hingegen die Gesechtslinie rechts, von Abzod bis an den Fluß — etwas oberhalb der Brücke — verlängert.

Unfere Truppen, sowohl jene unter General Klapka, wie die unter Oberst Kaszonni, behaupteten ihre Stellung. — Der Feind überzeugte sich endlich von der Erfolglosigkeit seiner Angriffe, und zog unverrichteter Sache wieder gegen Basarut ab.

Asiod aber hatte für uns keine ftrategische Bedeutung mehr, nache dem unsere Offensive durch den entscheidenden Sieg gelähmt worden, welchen der Feind im Laufe des Tages auf dem rechten Waaguser ersochten.

Es wurde also zwischen General Klapka und mir gleich an Ort und Stelle die nachträgliche Raumung von Abzod verabrebet. Diese

erfolgte von ben Truppen bes 8. Corps (unter Klapfa) noch in berselben Racht, burch ben feitlichen Ruchug auf Apáczaszakatállos an ber Basarut-Komorner Straße; vom 2. Corps hingegen erft am folgenden Morgen (22. Juni) burch ben Ruchug bis Guta.

Bei Abzob ließ bas 2. Corps blos einen Vorposten zur Beobach= tung bes Feinbes zurud.

Ich eilte persönlich nach Guta in der Absicht voraus, das 3. Corps bei Tot-Megyer auf dem Umwege über Raszvad und Reuhäusel noch am frühen Morgen des 22. Juni zu erreichen.

In Guta aber erhielt ich bie überraschende Anzeige, bag mahrend ber Racht jene Artillerie = und Infanterie Abtheilungen bes 2. Corps, von welchen Tage vorher, wie befannt, aus ber Schlachtlinie vor Bereb bie Flucht gegen Bfigarb ergriffen worben, am Ufer bes Reuhauseler Donauarmes - Guta gegenüber -- angelangt feien. Der Befehl, in Folge beffen diese Abtheilungen sich in Zsigard bem 3. Corps hatten anschließen follen, hatte fie bei ber ungewöhnlichen Schnelligfeit ihrer ununterbrochenen weitern Flucht von Bfigarb über Farfast und Regned nicht mehr einholen können. Die Brude über die Waag bei Regned aber wurde von ihnen in ber Gile übersehen, und fo geriethen fie benn endlich in die verzweifelte Lage, links burch die Baag, rechts burch ben Reuhäuseler Donauarm und vorwarts burch ben Zusammenfluß beiber an ber Fortsetzung ihrer Klucht verhindert zu fein, im Rucken aber ben verfolgenden Feind voraussegen ju muffen. - Der Lettere ahnte jedoch offenbar nichts von allebem, sonst murbe er zweifelsohne die Aufhebung bieser Abtheilungen versucht haben. — Die Ueberschiffung berfelben über ben Neuhaufeler Donauarm auf bas Gutaer Ufer konnte erft mit Tagesanbruch bes 22. Juni beginnen, und bauerte wegen ber geringen Tragfähigfeit ber vorhandenen Fahrzeuge bis jum spaten Bormittage. — Rachdem fie eingeleitet war, verließ ich Guta wieder, um meinen Beg nach Tot- Megver eilends fortzuseten.

Das 2. Corps war nämlich, wie bekannt, auf seinem Rückzuge von Királyrev nach Aszob nicht verfolgt worden, und dieser Umstand regte in mir — bei der Ungewißheit, in welcher ich über die fernern Schicksale des 3. Armeecorps schwebte, — die beunruhigende Boraus-

setzung an, der Feind habe seinen Sieg sofort zur offenstven Nebersichung der Rieders-Waag benutt.

War bies ber Fall, so konnte bie für uns meiner Ansicht nach augenblicklich größte Gefahr, die Trennung namlich bes 1. Corps (General Nagy-Sandor) und ber beiben nördlichen Streifcolonnen von den übrigen Theilen unferer Hauptarmee, nur durch den außersten Widerstand des 3. Armeecorps und die gleichzeitigen forcirten Rückzüge jener von der Jolirung bedrohten Heeresabtheilungen verhindert werden.

In Tot-Megyer am frühen Bormittage angelangt, fanb ich jedoch meine Befürchtungen nicht eingetroffen.

Der Feind hatte sich zwar am Borabende in der That mit dem überwiegend größern Theile seiner Streitkräfte auf das 3. Corps allein geworsen, dasselbe bei Farkasd zurückgedrängt und auch diesen Punkt noch genommen; hierauf aber seine Borrückung plöglich eingestellt, den Rückzug des 3. Corps über die Waag nicht weiter beunruhigt, das Dorf Regyed erst diesen Morgen (am 22. Juni) besetz, und durchaus keinen Bersuch, die Rieder-Waag zu überschreiten, wahrnehmen lassen.

Dagegen lief während meines mehrstündigen Aufenthaltes in TotMegyer von den langs der Waag aufgestellten Borposten des 3. Corps
die Meldung ein, die Hauptmacht des Feindes bewege sich Waag-aufwärts; und ich ließ mich hierdurch nun wieder in meiner frühern Boraussehung einer bei Freystadl und Schintau — gleichzeitig mit dem
Einbruche der Russen en gros — zu erwartenden Offensivbewegung
eines großen Theiles der österreichischen Armee bestärken.

Zwar hatte ber Feind am 21. Juni das linke Waagufer bei Schintau gerdumt, und sah sich baselbst auf die Vertheidigung des rechten beschränkt: dies konnte aber füglich blos eine Folge der gedostenen größern Concentrirung seiner Streitkräfte zum Angriff auf unser 2. und 3. Corps bei Pered gewesen sein; während das ganzliche Scheistern der an demselben Tage unternommenen — angeblich energischen — Waagübergangs Versuche des General Nagy Sandor außer Zweiselstellte, daß der Feind außer der Lebermacht, mit welcher er unsere beiden Corps bei Pered angegriffen, auch Schintau gegenüber und bei Freystadl noch beträchtliche Streitkräfte disponibel hatte, die, zu jenen

bei Pered entwidelten hinzugerechnet, ihn an der Waag jedenfalls starf genug erscheinen ließen, diesen Fluß sogar auf eigene Faust mit gunstisgem Erfolge zu überschreiten, ohne erst die Vorrückung des — unserersseits hinter dem in der Arva eingebrochenen Corps vermutheten — russischen West-Heeres abwarten zu mussen.

Durch ben ungludlichen Ausgang bes Treffens bei Pered, und beffen empfindliche Folgen, ben Berluft ber muhfam vorbereiteten Fluß- übergange, plöglich auf die Beobachtung der Defensive reducirt, fand ich bemnach die Bereinigung des Großtheiles unserer Hauptarmee jener Linie gegenüber angezeigt, auf welcher nach den augenblicklich vorhandenen Daten über die Bertheilung der feindlichen Streitkräfte die besteutendste Concentration der lettern vorausgesetzt werden mußte.

Demgemäß sollte das 2. Corps von Guta nach Reuhäusel abruden. Ich kehrte noch im Laufe bes 22. Juni von Tot-Megyer nach Guta zurud, um diese Bewegung unverweilt anzuordnen. — Die Ausführung berselben schien mir jedoch bei dem isolirten Zustande, in welchem ich das 2. Corps fand, vor der Hand unmöglich.

Der Stand dieses Corps war in Folge der Verluste, welche es während der letten beiden Tage erlitten, bis auf 5000 Mann herabsgesunken. Diese Verluste betrugen — so viel mir noch erinnerlich — nahe an 3000 Mann nebst etlichen Geschützen.

Run erschien aber die kurze Dauer ber Gesechte von Pered und Also: Szelly vom 20. Juni — welche freilich vom 2. Corps allein bestanden worden — außer allem Berhaltnisse zu jenen Berlusten; und in dem Treffen von Pered vom 21. Juni hatte das 2. Corps — dessen Cavalerie-Division und etwa drei Bataillone ausgenommen — seine Pflicht durchaus nicht so gewissenhaft wie das gesammte 3. Corps erfüllt, welches gleichwohl kein Geschütz und kaum über 500 Mann als Berlust auswies.

Auf meiner Rudfehr von Tot-Megyer nach Guta war ich, in ber Rabe bes letteren Orts, Scharen von Ausreißern bes 2. Corps begegnet.

Diefer Umftand nun ließ mich die eigentliche Quelle der so ungewöhnlichen Berlufte des 2. Corps errathen. Ich hatte überdies Grund, bie noch fernere Zunahme biefer Berlufte zu fürchten, so ich bas 2. Corps gleich wieder marschiren ließe.

Bur Erhaltung ber noch übrigen Refte beffelben hielt ich eine mehrstägige Ruhe für unumgänglich nothwendig.

Es blieb bemnach bas 2. Corps bis auf weitern Befehl im Lager bei Guta, während bas 3. Corps einstweilen seine frühere Stellung an ber Waag bezog.

## Vierundzwanzigstes Capitel.

Die erften Radrichten über ben eruften Beginn ber ruffischen Infervention. — Beftätigung berfelben und beren Sinfus auf meine Entschluffe. — Der Minifterrath vom 26. Juni. — Berluft von Raab (28. Juni). — Rudzug in bas verschauzte Lager bei Komorn.

Unmittelbar nach bem Gefechte bei Aszod (in der Racht vom 21. auf den 22. Juni) erhielt ich — noch in Aszod felbst — die ersten Berichte, daß mehre ruffische Heeresabtheilungen von Dukla über die Rordgrenze Ungarns eingebrochen.

Meine — im vorhergehenden Capitel erwähnte Beforgniß, ber Feind hatte die Berfolgung des 2. Corps von Királyrev bis Aszob nur unterlaffen, um seinen Sieg besto vollständiger durch die sogleiche Ueberschreitung der Riederwaag auszubeuten, ward durch jene Berichte nur noch hoher gesteigert.

Ich glaubte — befanntlich — als zunächst gefährliche Folge bes gefürchteten Flußüberganges, die Trennung der nördlich vom 3. Corps disponirten Theile unserer Hauptarmee von dem Reste der lettern, erkennen zu muffen.

So lange diese Gefahr vorhanden, durfte ich den Kriegsschauplat nicht verlaffen; nachdem ich an die Möglichkeit dieser Gefahr nicht früher gedacht, somit auch versäumt hatte, die zur Abwendung derselben erforderlichen Weisungen an die Führer der selbständigen Heeresabtheislungen vorsorglich zu erlaffen.

Run aber ber Feind — wie bekannt — die Riederwaag nicht überschritten, sondern vielmehr im Laufe des 22. Juni eine Bewegung seiner Hauptcolonne flußabwärts wahrnehmen ließ, durch welche hinswieder meine ursprüngliche Voraussehung einer feindlicherseits bei Freysstadl und Schintau beabsichtigten Offensive an Wahrscheinlichkeit gewann, und die für diesen Fall berechneten Defensivbewegungen der einzelnen Heeresabtheilungen theils selbstverständlich, theils bereits angegeben waren: so erschien auch meine persönliche Gegenwart, als Obercomsmandant, auf dem Kriegsschauplaze für die nächsten Tage minder unerlässlich; während eben die Consequenzen der in Aszod erhaltenen unheimlichen Berichte, über den nunmehr ernsten Beginn der russischen Invasion en gros, mich unabweislich nach den Hauptstädten zu eilen nöthigten.

Diese Berichte nämlich führten mich bei näherer Betrachtung — ba von einer gleichzeitigen Vorrückung der Ruffen aus ber Arva gegen die Bergstädte nichts verlautete — zu ber Vermuthung, als ob die Operationen der russischen Hauptmacht blos auf der Linie von Dukla über Kaschau eröffnet werden sollten.

In diesem Falle war — bei meinem Entschlusse, die lette Bahlsstatt des Rampses für Ungarn auf das rechte Donauuser zu verslegen — die unverzügliche Raumung des linken geboten, ungeachtet der von der Bagg her erwarteten Offensive der Desterreicher.

Jebenfalls aber bedurften jene Berichte noch der Bestätigung. — In den Hauptstädten, wo alle Nachrichten, aus den Operationsbereichen der nicht zur Hauptarmee zählenden Heerestheile, zuerst eintrafen, hosste ich der peinlichen Ungewißheit, welcher mich die erwähnten Berichte preistgegeben, am schnellsten loszuwerden. Auch mußte ich Kossuth für die Beschränkung der letzten Kämpfe auf das rechte Donauuser sofort zu gewinnen trachten: so der Einbruch der russischen Hauptarmee in Ober-Ungarn wirklich stattgefunden.

Am 23. Juni fruh verließ ich Guta, um nach Ofen Best zurudzusehren, traf jedoch — burch die nicht ferner aufschiebbare Erledigung einiger Dienstgeschäfte in Dotis (bem damaligen Site ber Centrals operationskanzlei), ausgehalten — erst am 24. in ben Hauptstädten ein. Am 26. endlich waltete — nach der Relation des General Bysocki über das erste bedeutende Gefecht, welches er den Russen zwischen Eperjes und Kaschau mit unserer Nordarmee geliefert, und in Folge dessen die lettere fortan ohne Widerstand gegen Missolcz zu retiriren genöthigt war — kein Zweisel mehr ob, daß auf der Linie von Dukla über Kaschau die ungetheilte Hauptmacht der Russen (angeblich bei 60 bis 70,000 Mann) unaufhaltbar in das Innere des Landes vors bringe.

Gleichzeitig waren aus Siebenburgen die an den Rord: und Suds grenzen des Landes erfolgten Einbruche ansehnlicher russischer Heeressabtheilungen angezeigt worden.

Der Einbruch ber russischen Hauptmacht in Ungarn entblößte mit einem Male jedweder praktischen Bedeutung alle meine, im Interesse der Wiederherstellung der Constitution vom Jahre 1848, gegen das fernere Fortbestehen der Unabhängigkeitsacte vom 14. April 1849 gezrichteten Bestrebungen.

Die Contrerevolution, gleichviel ob sie von der Armee, ob vom Reichstage ausginge, konnte sich nun, angesichts der von der russischen Hauptarmee bereits, und noch dazu fast ohne Schwertstreich, geränmten Länderstrecken, nicht einmal mehr — wie ich's durch die soeben gescheisterte Offensive gegen die Desterreicher zu ermöglichen versucht — über das moralische Niveau der Nothbuße erheben; nicht zu gedenken der, unter den erwähnten Conjuncturen handgreislichen, Erfolglosigkeit jenes "letten Rettungsmittels".

Bur Rettung Ungarns fonnte von nun an nur Eines noch führen: bie Ueberwältigung der alliirten Invasionsheere!

Db Ungarn für fich allein biefer Aufgabe gewachsen?

Meine Ueberzeugung als Soldat verneinte dies unbedingt; und die Frage "wie Ungarn bennoch zu retten" hielt ich bereits für eine müßige. — Sie war's wohl längst! — Und daß ich dies überhaupt erst jest erkannt, daß ich bisher, die Leichtgläubigkeit Jener, die einer Hilfe von außen mit Zuversicht entgegensahen, belächelnd, selbst nicht minder unwahrscheinlichen Boraussesungen Raum gegeben, ja durch den Einfluß der letztern mich sogar in meiner strategischen Thätigkeit

als Führer der Hauptarmee beirren ließ: — darin eben lag die vorzüglichste Ursache der unläugbaren Halbheit meines öffentlichen Wirkens nach dem 14. April 1849.

Längst hatte ich erkennen sollen, wie es von dem Augenblide an, in welchem die österreichische Armee sich mit der Aussicht auf die hilfe der russischen zu trösten begann, für die Berfechter der constitutionellen Gerechtsame Ungarns nur Eine Frage zu lösen gab: — die Frage der Berzweiflung nämlich, wie der Todseind noch mit der letten convulsivischen Krastanstrengung am empfindlichten zu treffen ware.

Längst hatte ich all mein Sinnen und Trachten ausschließlich ber Lösung bieser Einen Frage zuwenden sollen, unbefümmert ob die Bersschfung vom Jahre 1848, ob die Unabhängigkeitsacte vom 14. April 1849 das Panier sei, unter welchem die letten Streiche gegen ben ursprünglichen Feind Ungarns geführt wurden.

Schmerzlich empfand ich ben Verluft ber unbenutt verftrichenen Monate.

Run gablte ich die Eriftenz Ungarns nur mehr nach Wochen.

Diese mindestens sollten nicht unbenutt verstreichen. — Auch genugten Bochen zur Ausführung eines letten verzweifelten Entschluffes.

Am Abende bes 26. Juni berief Koffuth bie Minister gur Berrathung beffen, was nun zu thun fei.

Es war dies der lette Ministerrath, welchem ich als Kriegsminister beiwohnte.

Die Sipung begann mit der Borlage der — wie erwähnt — aus Siebenbürgen und Ober-Ungarn, über die unerwartet raschen Fortschritte der russischen Waffen, eingetroffenen Berichte. — Diese wurden der Bersammlung vollen Inhaltes mitgetheilt. Hierauf legte Kossuth die Frage, was die Regierung nun beginnen solle, zunächt mir zur Beantwortung vor.

"Bor Allem" — so lautete mein Antrag — "säume die Resgierung nicht länger, die ganze Größe der über Ungarn hereinbrechenden Gefahr vor dem Bolke zu enthüllen, und wär's auch nur, damit das lettere von dem schmachvollen Loose der Untersochung nicht im Taumel vorfrüher Siegeszuwersicht überrascht werde."

"Zugleich aber rufte sich die Regierung, für bas Princip, das sie bisher vertreten, persönlich einzustehen! — Sie gebe dem letten Rampfe für Ungarns Selbständigkeit, durch ihre unmittelbare Theilenahme an demselben die wahre Bedeutung einer nationalen Nothwehr auf Leben und Tod! — Sie erkläre sich ambulant, und schließe sich der Hauptarmee an, um mit dieser für Ungarn zu stehen und zu fallen!"

"Sie erkenne ferner die Unmöglichkeit, mit den vorhandenen Mitteln der russischen und österreichischen Armee zugleich obzusiegen; und beginne sofort die Zusammenziehung sammtlicher Streitkräfte auf dem rechten Donauufer zu einem letten Schlage gegen Desterreich: das Bordringen der russischen Armee hingegen trachte sie blos durch versuchtweises Anknüpfen friedlicher Unterhandlungen zu verzögern."

"Mislingt das lettere: fo mogen die preisgegebenen Theile bes Landes immerhin von den Ruffen besetzt werden."

"Wenn Ungarn ben vereinten Angriffen Rußlands und Defterreichs unterliegt, so ift's am Ende gleichgültig, welchem von beiben es zunächst als Beute anheimfällt: aber nicht gleichgültig ift's, welches von beiben unser letter verzweiselter Rudschlag treffe."

"Die Gerechtsame ber Nation find ursprünglich von Defterreich, nicht von Rußland, feindlich angegriffen worden."

"Die Regierung erwäge bies, und führe von nun an Streich auf Streich gegen Desterreich allein, so lange bie Ferne ber Ruffen bies noch gestattet!"

Ich hatte zu sprechen aufgehört, und Koffuth ergriff nun wieber bas Wort.

Er stimmte dem ersten Punkte meines Antrages unbedingt bei, namlich: die Gefahr, in welcher Ungarn schwebt, nicht länger vor der Nation zu verheimlichen. — Die Nation — meinte er — habe bis nun meist nur einen wohlfeilen Enthusiasmus zur Schau getragen, — gethan habe sie für ihre Befreiung wenig oder nichts. Nun wähle sie zwischen Knechtschaft und mannhafter Gegenwehr.

Ich konnte nicht absehen, wo Roffuth mit diesen überraschenden Ausfällen gegen bie Nation hinauswolle.

Meiner Ansicht nach hatte die lettere kaum weniger geleistet, als von irgend einem Bolke der Erde unter den gleichen Verhältnissen ware geleistet worden. Am allerwenigsten aber stand es Kossuth zu, sich über die Ration, oder "das Bolk" — wie er sich auszudrücken pflegte — zu beklagen.

Berdiente dasselbe auch im Allgemeinen den Tadel, von seiner Unüberwindlichkeit immer noch mehr geträumt, als für die Bewährung derselben gethan zu haben: so hatte doch Kossuth kein Recht, diesen Tadel auszusprechen. War's doch er selbst, der dem Bolke glauben gemacht, daß es nur die Sensen geradezurichten und sich planlos zussammenzurotten brauche, um den Feind zu vernichten.

Freilich ließ den Ruffen gegenüber das Bolk sogar die Sensen ruhen. Allein auch hierüber durfte Koffuth demselben keine Borwürfe machen: denn er selbst hatte ihm ja die Lebung im Fasten und Beten als besonderes Präservativ gegen die Ruffen officiell anempfohlen, und durch diese Regierungsmaßregel den entmuthigenden Wahn heraufs beschworen, die Ruffen seien etwas Aehnliches, wie Pestilenz und Hungersnoth, gegen die sich mit Wehr und Wasse nichts ausrichten ließe.

Ich war also — wie gesagt — im Unklaren über bas Ziel, nach welchem Kossuth mit dem — bei der beispiellos gläubigen Ergebung der Nation in seinen Willen — unerwarteten Aussällen gegen dieselbe einlenken wolle. Er schien für meinen Antrag das Wort ergriffen zu haben; mein Antrag aber enthielt nur nachstehende drei Forderungen:

- 1) Aufflärung der Ration über die wahre Sachlage Ungarns,
- 2) Perfonliches Ginftehen Koffuth's und ber Minister für bas Brincip ber Bolfsbefreiung,
  - 3) Einen letten verzweifelten Schlag gegen Defterreich.

Was sollten nun Koffuth's Ausfälle gegen die Ration — anges sichts dieser drei Forderungen?

Fühlte er vielleicht blos ein bringendes Bedürfniß, seinem gepresten Herzen in irgend einer Beise Luft zu machen? Ober:

Sollten etwa jene Ausfalle ben Schluß herbeiführen, die Ration sei nicht murbig, baß Koffuth fur ihre Sache perfonlich einstehe?

Ich fürchtete das lettere — ich leugne es nicht. — Die noch frische Erinnerung an die Winterreise Koffuth's von Best hinter die Theiß berechtigte mich hierzu.

Für den Fall, daß Rossuth ein Gelüsten nach einer ahnlichen Sommerreise verrathen sollte, war mein Entschluß gefaßt, — und ich harrte ruhig dem Schicksale meines Antrages entgegen.

Rossuth schien im Zuge, der bei ihm so plötlich in Miscredit gesathenen Ration mit allen rhetorischen Wassen auf den Leib zu ruden. Er begann eben mit einer — nicht schmeichelhaften — Apostrophe an dieselbe: — als plötlich sein Kammerdiener mit zwei ansehnlichen Flaschen Bier eintrat, scheindar unschlüssig, welchem der Herren Wisnister er zunächt auswarten solle.

"Was foll bas?!" — rief Koffuth, seine geharnischte Apostrophe an bas Bolf unterbrechend, und herrschte ben verlegenen Ganymed ers gurnt aus bem Zimmer.

Dies störende Intermezzo war unabsichtlicherweise durch mich versanlaßt worden; benn unmittelbar vor bem Beginne der Ministerrathsssitzung hatte ich im Antichambre über heftigen Durst geklagt. Damit war freilich durchaus nicht gemeint, daß mir der Trunk während der Conferenz, und noch dazu in so unmäßiger Quantität, servirt werde. Dessenungeachtet glaubte ich die Schuld der ärgerlichen Störung auf mich nehmen zu sollen.

Roffuth zeigte sich in Folge meiner Selbstanklage schnell versöhnt. Er mochte sich überdies den in seiner Wohnung versammelten Ministern gegenüber zu den Rücksichten eines Hauswirthes gegen seine Gaste verspstichtet gefühlt haben, und ließ sofort eblere Getranke nebst einem entsprechenden Imbis herbeischaffen.

Der ernste schweigsame Ministerrath metamorphositte sich rasch zu einer aufgeweckten improvisiten Männersoiree. Die düstere Stimmung des erstern schlug plöslich in die heitere, fast frivole der lettern um. Rossuth nahm seine Apostrophe an das Bolk nicht wieder auf, sondern erklätte sich ohne weiteres mit meinem Antrage in allen Punkten einverstanden. Ein Gleiches thaten nach ihm mehre der Minister. Mein Antrag wurde nicht verworfen, — und dennoch entbehrte ich der innern

Ueberzeugung, daß es Koffuth und der Mehrzahl der Minister mit ber Annahme, geschweige denn mit der standhaften Durchführung deffelben Ernst sei.

Ich entbehrte dieser innern Ueberzeugung: weil ich — angesichts der Leichtsertigkeit, mit der die Mehrzahl der Sprecher eine Frage ersörtert, auf welcher das Einzige, was noch zu retten übrig war, die Ehre der Nation, beruhte — des Argwohnes nicht los werden konnte, als hätte ich das meinem Antrage günstige Resultat der Berathung zumeist der Dienstsertigkeit des oberwähnten Kammerdieners und deren begeisternden Folgen zu danken.

Als ich Tags barauf die Hauptstädte verließ — um sie nie wieder zu betreten — begleitete mich die Borahnung, Kossuth und die Mehrs zahl der Minister würden durch ihre Handlungen verleugnen, was sie mir in der Berathung vom 26. Juni Abends zugesagt.

Jebenfalls war ich entschlossen, die Hauptarmee auf bem rechten Donauufer zu vereinigen, und ben beabsichtigten letten Schlag — war's auch nur mit dieser allein — gegen die Desterreicher zu führen.

Die lettern hatten sich indessen auf dem rechten Donauufer consentrirt, und ich fand am 27. Juni, bei der Centraloperationskanzlei in Dotis angelangt, die von mir in offensiver Absicht beschlossen Zussammenziehung unserer Hauptarmee auf demselben Ufer der Donau, bereits als nothgedrungene Defensivmaßregel eingeleitet. Ja, sie ersichien selbst als Defensivmaßregel zur Behauptung der Raablinie schon verspätet.

Die Bewegung der Desterreicher vom linken auf das rechte User Donau war weder von mir, noch — meines Wissens — von sonst Jemand im ungarischen Lager vorausgesehen worden: erkennen aber ließ sie sich — aus den Kundschafterberichten und den Meldungen der an der Waag und in der Großen Schütt detachirten Commandanten — erst nachdem sie schon ausgeführt war, und die Desterreicher bereits zum Angriss auf die Stellung Pöltenberg's und Kmety's an der Raab vorrückten.

Der lettere ftand eben bei Marczalto, 4 bis 5 Meilen füdlich von Raab concentrirt. Bekanntlich waren ihm bisher fur ben Fall

eines sieghaften feindlichen Angriffes die Hauptstädte als Rudzugsobject bezeichnet. Hierin nun hatte in Folge meiner letten Entschlüffe eine Aenderung eintreten, und General Amety, selbst im schlimmsten Falle, mit General Böltenberg vereinigt bleiben sollen.

Allein schon am 27. Abends traf in Dotis die Meldung ein, daß eine österreichische Heeresabtheilung im Laufe des Tages den Raabsluß zwischen Raab und Marczalto überschritten habe, und die auf die Berbindungslinie zwischen der Division Kmety und dem 7. Corps vorgerückt set. Hierdurch erschien die Division Kmety vom 7. Corps bezeits abgeschnitten, die Stellung des letztern vor und bei Raab links umgangen, und ein directer concentrischer Angriff auf diese stand schon Tags darauf zu erwarten.

Am 28. früh verließ ich Dotis, um mich nach Raab zu begeben. — Als ich hier ankam, fand ich die Stellung bes 7. Corps westlich von Raab bereits heftig angegriffen. General Poltenberg hatte sogar seine erste Position — eine Stunde von Raab à cheval der Wieselburger Chaussee und bes Flüßchens Rabnit — schon aufgegeben und sich in die zweite, etwa um die halbe Entsernung näher zu Raab gelegene, zurückgezogen; weil in dieser, ihrer kürzern Ausdehnung wegen, die Möglichkeit vorhanden war, den seindlichen Angriffen nachhaltigern Widerstand mit jenen Streitkräften zu leisten, welche dem General Poltenberg zur directen Vertheibigung von Raab übrig geblieben, nachebem er die Rothwendigkeit erkannt, einen großen Theil seiner Truppen auf die Bapaer Straße zu disdoniren.

Schon in der Racht vom 26. auf den 27. Juni nämlich hatte General Böltenberg auf die erste Rachricht, daß die Communication zwischen seinem Corps in Raab, und der Division Kmety in Marczaltö, durch einen bei Moriczhida zu befürchtenden Uebergang über den Raabsstuß gefährdet sei, zur Sicherung der genannten Communication 2 Bastaillons, 4 Escadrons und eine Batterie nach Tet abrücken lassen.

Diese Colonne erreichte um die Mittagszeit des 27. Juni den Ort Tet, traf aber daselbst zwei Compagnien des zur Division Kmety gehörenden 10. Honved-Bataillons, welche als außerste rechte Flankendeckung der Division, von der lettern, durch den am Morgen des

Tages bei Moriczhiba wirklich erfolgten Uebergang einer von Debenburg angeruckten feindlichen Colonne, bereits abgeschnitten, sich eben auf bas 7. Corps nach Raab zurückzuziehen im Begriffe waren.

Die Angaben ber Offiziere bieser beiben Compagnien über bie Starke bes Feindes, dann die Versicherung, daß derselbe unmittelbar nach bewirktem Flußübergange die Richtung gegen Tét eingeschlagen habe, bewogen den Commandanten der Colonne vom 7. Corps, sogleich wieder bis Szemere zuruckzumarschiren.

In Folge ber hierüber erhaltenen Anzeige betachirte nun General Poltenberg in ber Racht vom 27. auf ben 28. Juni einen seiner Infanteriedivisionare mit bem durch einige Escabrons verstärften Reste jener Division, zu welcher die bereits in Szemere stehenden 2 Bataillons gehörten, ebendahin. Die Entsendung noch bedeutenberer Streitfrafte nach diesem Punkte erschien bei den mittlerweile längs der Wieselburger Chausse wahrgenommenen, die Stellung Poltenberg's vor Raab in der Front bedrohenden, Offenstvbewegungen des Feindes nicht rathsam.

Die gesammte Streitmacht Poltenberg's, bestehend aus dem 7. Corps und einer schon vor mehrern Tagen durch General Klapka von Komorn nach Raab disponirten Colonne des 8. Corps — im Ganzen bei 11,000 Mann mit etwa 40 Geschüßen — war somit am 28. früh auf zwei, nahe an britthalb Meilen von einander entfernten Punkten vertheilt.

Etwa zwei Drittheile nämlich (rechter Flügel) unter Pöltenberg's unmittelbarem Commando standen à cheval der Wiefelburger Chaussie und der Radnis zur Vertheidigung der Stadt gegen den westlichen, den Hauptangriff des Feindes; der Rest (linke Flügel) geführt von dem oberwähnten Infanteriedivisionar des 7. Corps stand dei Szemere, und hatte die Aufgabe, zur Wiederherstellung der Communication mit der Division Amety, die am Vorabende bis Tet vorgerückte seindliche Heeresabtheilung anzugreisen, und wo möglich von der Papaer Straße weg und über den Raabssuß zurückzudrängen.

Indessen kam diese feindliche Heeresabtheilung am Morgen des 28. dem Angrisse unsers linken Flügels zuvor. Fast gleichzeitig erhielt der Commandant des letztern von dem zur Beobachtung der Flußstrecke

zwischen Raab und der Höhe von Szemere ausgestellten Avisoposten die Meldung, daß eine feindliche Colonne, welche den Raabsluß bei Babot überschritten, in der Richtung gegen Menfö vorrücke. Hierdurch sah der Commandant des linken Flügels, um nicht selbst von Raab abgeschnitten zu werden, sich genöthigt, seine Truppen von Szemere nach Menfö zurückzuführen. Er mußte dies gleichwohl eine Zeit lang sechtend thun; da er von Tet her bereits angegriffen war, und nun eine Strecke Weges heftig versolgt wurde. In Menfö gedachte er entsschiedenern Widerstand zu leisten.

General Poltenberg war von all biesen ungunstigen Ereignissen bereits in Kenntniß, als ich in Raab anlangte, und ihn baselbst sprach. Er hoffte übrigens immer noch, sein linter Flügel werde bei Menfö im Stande sein, dem fernern Borrüden des Feindes so lange Einhalt zu thun, bis der von Komorn erwartete Succurs auf dem Schlachtsfelbe einträse.

Ich hatte jedoch schon die Neberzeugung gewonnen, daß dieser Succurs, bestehend aus dem 2. Armeecorps nebst noch einem geringen Theile des 8., im Laufe des Tages höchstens Gönyö erreichen könne, und durfte also an eine fernere Behauptung von Raab, nur in dem Falle eines ungewöhnlich gunstigen Erfolges unserer Wassen bei Menfö, denken.

Sonach überließ ich Böltenberg die fernere Bertheibigung von Raab, und eilte die Leitung des Kampfes bei Menfö persönlich zu übernehmen. Allein auf dem Wege dahin begegnete ich bereits einem Husaren mit der schriftlichen Meldung des Commandanten vom linken Flügel, daß ihn der unglückliche Ausgang eines kurzen Gefechtes bei Menfö genöthigt habe, den Rückzug auf Szabadhegy anzutreten. Unter diesen Umftänden war die Stadt Raab mit ihren Vorstädten — selbst abgesehen von der Lebermacht, mit welcher der Feind mittlerweile seine Angriffe auf dieselbe eingeleitet hatte — nicht länger zu halten; weil durch den Rückzug des linken Flügels von Menfö nach Szabadhegy Böltenberg mit dem rechten vor Raab, bei längerm Verweilen daselbst, seine Rückzugslinie zu verlieren Gefahr lief.

General Poltenberg erhielt sonach von mir den Befehl, Raab

unverweilt zu raumen, und seine Truppen bis hinter bas, an ber Romorner Strafe gelegene, sogenannte Tanbenwirthshaus zurudzu-führen.

Bahrend General Boltenberg mit bem rechten Flügel biefem Befehle nachfam, wurde ber linke von Szababhegy nach Secfe birigirt.

Bon dem lettern Puntte und bem erwähnten Taubenwirthshause ließ ich ben Rudzug gegen Acs in zwei Colonnen, einstweilen bis auf bie Sohe von Gonyo, antreten.

General Klapfa, welcher mittlerweile von Komorn angelangt war, führte ben linken Flügel über Szent-Ivan nach Szent-Janos, General Böltenberg die Infanterie und Artillerie des rechten nach Gönyö, während ich mit dem größten Theile der Cavallerie und einer Batterie die Deckung des Ruchuges besorgte.

Der Feind verfolgte uns bis beiläufig auf die Hohe ber öftlichen Spipe ber Kleinen Schutt.

Die ungewöhnliche llebermacht, welche die Desterreicher im Lause bes Tages entwidelt hatten, veranlaßte mich zu dem Entschlusse — so lange die Concentrirung unserer Hauptarmee auf dem rechten Donausufer nicht vollends bewerkstelligt — jedem entscheidenden Consticte mögslichst auszuweichen; im schlimmsten Falle, d. h. so die Desterreicher ihren Sieg verfolgend unausgehalten vordringen, mit allen auf dem rechten Donauuser disponibeln Truppen bis in das verschanzte Lager gegenüber Komorn zurüczuziehen; mich auf die Behauptung desselben zu beschränken, und erst wenn die letzte Abtheilung der Hauptarmee vom linken Donauuser auf dem rechten eingetrossen, den Rückschag gegen die Desterreicher mit Ausbietung aller Kräfte zu führen.

Demzufolge verließen das 7. und 2. Corps (das lestere hatte, wenn ich nicht irre, im Laufe des 28. Juni mit harter Muhe Gonpo erreicht) fammt den Colonnen vom 8. Corps ihre Bivouacs bei Gonpo und Szent-János noch vor Tagesanbruch des 29. und sesten ihren Rudzug bis Acs, am 30. aber, mit Zurücklaffung der Bortruppen bei Acs, bis in das verschanzte Lager fort.

Rach Nagy=Igmand wurde ein Cavalleriedetachement bisponirt, zur Beobachtung bes Feindes auf ber Fleischhauerstraße, und um

Rachrichten über die Division Amety einzuholen, welcher ich noch am 28. von Raab über Szent-Marton ben Befehl zugeschickt, ihren Ruckzug auf Komorn über Romand und Ris-Ber zu nehmen.

Indessen war dies Cavalleriedetachement burch bas Anruden einer feindlichen Heeresabtheilung schon im Laufe des 30. Juni gezwungen worden, Ragy=Igmand zu verlassen; worauf es sich auf das verschanzte Lager zuruckzog.

Die gemischten Bortruppen bei Acs hatten bie Aufgabe, biesen Bunkt und die Linie des Czonczó-Baches überhaupt nur vor einer feindlichen Uebermacht zu raumen, dann aber den zwischen Acs und dem verschanzten Lager gelegenen, sudlich (gegen Buszta-Hally) hinziehenden Borsprung des Acfer Waldes zu besehen.

Das lettere nun unterließ ber Commandant biefer Bortruppen.

Nachdem ihn nämlich am 30. Juni der — mit dem feindlichen Borrücken gegen Nagy=Igmand gleichzeitige — Anmarsch starker feindslicher Colonnen gegen Acs, zum Aufgeben der Czonczó=Linie genöthigt hatte, räumte er sofort, auch den bezeichneten Borsprung des Acfer Baldes, und eilte — ohne übrigens eine Meldung hierüber voraussgeschickt zu haben — das Innere des verschanzten Lagers zu erreichen, weil ihm das zur selben Zeit von Nagy=Igmand gegen das verschanzte Lager retirirende Cavalleriedetachement ein seindliches geschienen, und er durch dasselbe abgeschnitten zu werden befürchtete.

Ihm folgte ber Feind von Ace her auf bem Sufe, und gelangte somit ohne Schwertstreich in ben Besit bes erwähnten Balbvorfprunges.

Es galt nun ben lettern wieber zu gewinnen, was benn auch ohne besondere Schwierigkeit gelang, ba ber Feind keinen erheblichen Biberstand leistete, sondern nach einem kurzen Geschütztampf sich wieber auf Acs zuruchzog.

Unfere Bortruppen besetzten ben Walbvorsprung, rechts an die Donau, links — in einem weiten Bogen bas verschanzte Lager umsschließend — an den Fleden O-Szönn gelehnt.

## fünfundzwanzigstes Capitel.

Bermurfnif amifden ber Regierung und mir.

"Streich auf Streich gegen Desterreich allein!" Das war — ich wiederhole es — nach dem Einbruche der Russen en gros die einstige, allen Parteien Ungarns gemeinsame lette Aufgabe: es mochte nun die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit eines siegreichen Hers vorgehens aus dem Kampse in Abrede gestellt werden.

Im erstern Falle hatten Kossuth seine Unabhängkeits-Erklärung, Szemere seine Republik, und die unglücklichen Verfechter der Constitution vom Jahre 1848 biese zu rächen, und zwar minder an Rußland, benn an Desterreich.

Im lettern Falle mußte die Methode, zunächst die dem Schwerpunkte unserer Gesammtstreitmacht näher stehende der beiden feindlichen Armeen — also die öfterreichische — aufzureiben, und sich, erst nachdem dies geglückt, in berfelben Absicht auf die rufsische zu werfen, am sichersten zum Ziele führen.

Diese Methobe hatte bei der Stellung der feindlichen Hauptarmee, und dem während unserer Operation gegen die Desterreicher wahrscheinlichen Vordringen der Russen, nur den Einen Rachtheil, daß sie die Rückzugslinie auf den neutralen Boden der Türkei preisgab.

Koffuth aber — ohne beffen Einverständniß die vollträftige Durchführung biefer Wethobe allerdings nur ein frommer Bunsch blieb — hatte ja schon am 14. April 1849, aus eigener freier Ueberzeugung, bie Brude hinter ber gesammten Nation abgeworfen, und berechtigte hierburch zu ber für ihn nur ehrenvollen Erwartung, daß er selbst auf die genannte Rückzugslinie ferner keinen besondern Werth mehr lege.

Der Antrag, welchen ich im Ministerrathe vom 26. Juni gestellt hatte, war somit gewissermaßen ein Compromiß: von mir — ber ich die Rettung Ungarns für unmöglich hielt im Ramen der Bertheidiger der 1848er Constitution angeboten dem Gründer des unabhängigen Ungarns mit unausgesprochener Staatsform (Kossuth), und dem Entdeder des republikanischen Elementes in Ungarn (Szemere), welche beide an die Möglichkeit einer Rettung des Baterlandes noch immer zu glauben betheuerten.

Das Compromiß wurde angenommen: jedoch — wie bekannt — unter außergewöhnlichen Einflussen und in einer Weise, welche nicht geeignet war, mein Bertrauen in die Aufrichtigkeit ber Annahme zu wecken.

Und wenn es bereits am 26. Juni — an welchem Tage Koffuth und Szemere von ber am rechten Donauufer brohenden Offensive ber Desterreicher noch kaum etwas ahnen konnten — ben Anschein hatte, als sei es ben genannten Herren mit der Durchführung meiner Borsschläge nicht Ernst: so konnte ich dies am 29. leiber vollends für gewiß annehmen.

Nach ben im vorstehenden Capitel geschilderten Kriegsereignissen vom 28. nämlich hätte die Regierung sofort von Best nach Komorn übersiedeln müssen. Allein die Zumuthung, sich in Komorn möglichers weise sogar einschließen zu lassen, wurde von Seiten Kossuth's bekanntslich schon Ende April sehr entschieden zurückzewiesen, und Ende Juni stand bei ihm derselben Zumuthung, Angesichts der weit kritischern Umstände, fürwahr keine günstigere Aufnahme bevor.

Die Sachlage schien somit nahezu bieselbe, als ware mein im Ministerrathe vom 26. Juni gestellter Antrag geradezu verworfen worden, für welchen Fall ich — wie erwähnt — schon vorsorgend einen bestimmten Entschluß gefaßt hatte, den Entschluß nämlich, die Lösung der — wie gesagt — meiner Ansicht nach einzigen, allen Parteien

Ungarns gemeinsamen Aufgabe, mit ber hauptarmee allein ans gustreben.

Bu diesem Entschluffe führte mich die Erkenntniß der Pflicht, Ungarns lette Ehre zu wahren, zu verhüten, daß es vollends ruhmlos untergehe.

Bei ber mit dem Einbruche der Ruffen en gros urplöslich enthüllsten Rathlosigkeit in der Landesvertheidigungsfrage war die Gefahr eines ruhmlosen Unterganges wirklich vorhanden. — Diese aber lag nach meinem Dafürhalten — vom nationalsmilitärischen Standpunkte beurstheilt — hauptsächlich in der großen Wahrscheinlichseit einer ununtersbrochenen siegreichen Fortsetzung der eben begonnenen Offensive der Desterreicher; so die bei Komorn gebotene günstige Gelegenheit, dens selben die Defensive — bevor die Russen dies verhindern konnten — noch einmal auszunöthigen, unbenutzt gelassen wurde.

Meinem starren Entschlusse, selbst mit ber Hauptarmee allein bei Komorn zu bleiben, lag somit freilich nicht die Hoffnung, ben Fall Ungarns dadurch aufzuhalten, wohl aber die zwiefache Ueberzeugung zu Grunde:

daß die Hauptarmee, eingebenk ihrer Pflicht gegen das Land, für beffen Gerechtsame fie eingestanden, bei ihrer eigenen Ehre gehalten sei, vor den Desterreichern erft nach dem außersten Widerstande das Feld zu raumen; und

daß sich unsere offensiven Rudschläge gegen die Desterreicher an teinem Buntte des Landes so hoch potenziren ließen, wie eben bei Romorn.

Indessen war ich am 29. Juni von der Unmöglichkeit, die Bereinigung der vor den Russen retirirenden Truppen des General Bysocki mit der Hauptarmee am rechten Donauufer durchzusethen, oder — richtiger bemerkt — Rossuth zu bewegen, daß er selbst nach Komorn komme (denn gelang dies nicht, so blieb jenes voraussichtlich ebenfalls unaussührbar) noch immer nicht thatsächlich überzeugt.

3war burfte ich, wie gesagt, von einer wiederholten schriftlichen Motivirung meines im Ministerrathe vom 26. Juni gestellten Antrages — bei ber so entschieden ausgesprochenen Antipathie Koffuth's gegen

die Eventualität, in Komorn vom Feinde eingeschlossen zu werden — feinen günstigen Erfolg erwarten; dagegen hoffte ich gleichwohl noch, Kossuti's Ehrgefühl werde reagiren, und ihn bestimmen, sich der Hauptsarmee anzuschließen, wenn ich selbst — meinen Entschluß, die letzte Entscheidung auf dem rechten Donauuser herbeizusühren, wie seine Weigerung, das Schicksal der Hauptarmee zu theilen, als selbstversständlich hinnehmend — ihm die Salvirung seiner eigenen Person durch die Flucht geradezu empsehle.

Dies that ich benn auch. Am Ende meines furzen schriftlichen Berichtes über den Berluft der Raablinie, und die Unzulänglichkeit unserer, zur unmittelbaren Deckung der Hauptstädte augenblicklich verswendbaren, Heeresabtheilungen, ertheilte ich nämlich Rossuth den Rath, die Regierung — so ihr nämlich Komorn nicht behagt — ohne weisteres von Pest nach Großwardein zu verlegen, — wobei ich ihn weder über meinen angedeuteten Entschluß, noch über die Resignation im Unklaren ließ, mit welcher ich bei demselben zu beharren gedachte.

Allein Koffuth kam nicht nach Komorn, nur seine bittere Beschwerbe barüber, daß ich für ihn keinen minder unsichern Aufenthaltsort ausssindig zu machen gewußt, als eben die Stadt Großwardein, welche doch von den an der obern Theiß stehenden Ruffen binnen wenigen Tagen ohne Anstand besetzt werden könne.

Hierin nun hatte Kossuth allerdings Recht; aber ich gestehe, daß ich bessenungeachtet auf alles Andere eher, benn auf diese eben so naive als wohlbegründete Beschwerde gefaßt war. Und die Nachwehen dieser trostlosen Ueberraschung verwirrten oder klärten (die Wahl zwischen diesen beiden Ausdrücken bleibt dem Leser freigestellt) mein Urtheil berart, daß mir ein harmonisches Zusammenwirsen mit Kossuth selbst in den letzten Stadien unserer öffentlichen Wirksamkeit eben so unmöglich erschien, als etwa das Miteinandergehen zweier Manner, deren Giner für seine Handlungen und jedwede ihrer Folgen zu jeder Zeit und unter allen Berhältnissen persönlich einzustehen bereit, während der Andere sich den unbequemen Folgen seiner Wirksamkeit aller Bege zu entziehen strebt.

Bu jener Klärung oder Berwirrung meines Urtheils trug wefent- lich auch folgendes Erlebnis bei.

Am 29. Juni (mein oberwähntes Schreiben an Kossuth war bereits nach ben Hauptstädten unterwegs) trasen in Acs, während ich baselbst ben weitern Rückzug in das verschanzte Lager anordnete, plöglich zwei Civilbeamte ein, um das Dorf von Amts wegen niederzubrennen. Sie erklärten sich hierzu von irgend einem Regierungscommissäre beaustragt, und beriefen sich überdies auf einen besondern, mir bishin unbekannt gebliebenen Erlaß der Regierung, laut welchem allen Wohnorten bes Landes, sobald sie von unsern Truppen vor dem Feinde geräumt werben müßten, das gleiche Schicksal bevorstand.

Etwas Aehnliches, jedoch in minder ausgebehntem Maße, war schon im December 1848 bagemesen.

Befanntlich wurden bamals, beim Beginn unserer Retirade von der Lajtha gegen die Hauptstädte, alle zwischen Wieselburg und Raab zunächst der Chausse aufgespeicherten Heu- und Getreide-Borrathe durch Feuer vernichtet.

Jene versuchsweise begonnenen Verwüstungen (wie wir gesehen haben, waren sie nicht weiter als bis Raab fortgesett worden) ließen sich allenfalls noch, theils durch die Absicht, das Vordringen des Feinsbes zu verzögern, theils durch den überhand genommenen Wahn entsichuldigen, als sei das Landvolf entschossen, beim Anrücken der Desterreicher seinen Wohnsigen für immer Lebewohl zu sagen, oder mit andern Worten, als ständen wir am Eingange eines neuen Zeitalters der Völsterwanderungen.

Allein bekanntermaßen verrieth das Bolf blutwenig Wanderlust, und eben deshalb erschien auch die consequente Durchführung der — irrthümlicherweise im Interesse der Landesvertheidigung — eingeleiteten Verwüstungsmethode unverantwortlich.

Dies hatte Kossuth im December 1848 zweiselsohne selbst eingesehen: sonst wurde er wohl das Werk der Berwüstung — ohne sich viel um meine Gegenvorstellungen zu kummern — beharrlich haben fortsehen lassen. Die geringe Bölkerwanderlust seiner Mitburger von damals war ihm also kein Geheimniß; und binnen den seither versstoffenen sechs Monaten konnten sich die Ansüchten des Landvolkes über den Werth seiner unbeweglichen Habe kaum hinreichend geändert haben,

um die neueste Brandverordnung des provisorischen Gouverneurs von Ungarn zu rechtfertigen.

Ich vermochte somit die Berordnung weber mit der von Koffuth so ermüdend oft betheuerten Bolksfreundlichkeit seiner Dent's und Handslungsweise, noch mit seinem Glauben an die Möglichkeit der Rettung Ungarns in causale Berbindung zu bringen.

Allein auch hiervon abgesehen konnte ich weber ben besondern beilsamen 3med, zu welchem sene Berordnung und ihre Consequenzen als Mittel dienen sollten, noch überhaupt irgend einen erkennen, ber solch ein Mittel zu heiligen genügte.

Die Ueberzeugung von ber moralischen Unmöglichkeit eines fernern Einverständnisses zwischen mir und Kossuth war also für mich eine unabweisliche, und sie brangte mich, bem lettern in einem von Komorn ben 30. Juni batirten Schreiben unverblumt zu erklaren, baß nicht ber Regierung, wohl aber bes Bolfes Interesse zu förbern, bas Ziel meiner bisherigen Kämpfe gewesen, und baß ich ber Erste die Wassen zu strecken bereit ware, wüßte ich dies Ziel damit erreicht.

Ehe ich indessen noch eine Antwort Kossutis auf diese Erklärung erhalten konnte, ward ich von drei Abgeordneten der Regierung (Communications-Minister Csanni, General Aulich und F.-M.-L. Kis) mit der officiellen mündlichen Mittheilung überrascht, es sei im Ministerrathe beschlossen worden, daß die Hauptarmee mit möglichster Beschleunigung von Komorn auf Osen zurückiehen solle. Und Csanni — wirksam unterstützt von Aulich, wirksamer noch von jenen freundlichen Gefühlen, welche für diese beiden Männer in mir lebten — gelang es, mich bald der Art umzustimmen, daß ich den bereits gesaßten Entschluß, bei Komorn die letzte Entscheidung herbeizusühren, wieder aufgab, ja sogar an meiner leberzeugung von der moralischen Unmöglichseit eines fernern Zusammenwirkens mit Kossuth nicht länger sesthalten zu dürsen wähnte.

Cfanyi und Aulich besaßen nämlich — Dank ihrer vielseitig erprobten ungewöhnlich edlen Denk- und Handlungsweise — mein Bertrauen in so hohem Maße, daß mich ihre entschiedene Parteinahme für die Regierung wie ein Borwurf traf, daß es mir nun plößlich schien, ich hätte Kossuth bennoch Unrecht gethan, als ich — obschon gestüßt auf seine Brandverordnung und sein verdächtiges Zögern, sich der Hauptarmee anzuschließen — voraussetze, er habe nunmehr nächst der Rettung seiner eigenen Person nur noch die gänzliche Berwüstung Ungarns, gleichviel, in welcher Absicht — vor Augen.

Demzufolge gab ich ben Abgeordneten ber Regierung bas aufrichtig gemeinte Berfprechen, bem Beschluffe bes Ministerrathes mit möglichster Beschleunigung Folge zu leisten.

Und die Abgeordneten der Regierung fehrten sofort wieder nach Best zurud.

Die Stellung ber Hauptarmee (ohne ber, wie befannt, von ber lettern abgeschnittenen Division Kmety) war am 1. Juli 1849 folgende:

Das 2., 3. und 7. Corps standen im verschanzten Lager Komorn gegenüber vereinigt; das 1. Corps bei Reuhäusel und dem Reutrastusse auswärts; die Streifcolonne vom 7. Armeecorps in Berbely und Reutra; während die Armin Görgei'sche Streifcolonne, deren Borposten mittlerweile, durch Detachements der in der Arva stehenden russischen Heeresabtheilung, von der obern Baag gegen den District der Bergstädte zurückgedrängt worden, am genannten Tage eben Perk und Reusohl verließ, um, den letzterhaltenen Dispositionen gemäß, ihren Rückzug nach Komorn ohne Aufenthalt zu bewirken.

Der Marsch unserer Hauptarmee von Komorn nach Ofen (Angefichts ber am Czonczo stehenben öfterreichischen, jedenfalls ein Bagstud, wenn auch kein unbedingt hoffnungsloses) konnte somit unter den odigen, den Abgeordneten der Regierung durch den Chef der Central-Operations-Kanzlei in meiner Gegenwart umfassend mitgetheilten Dislocations-verhältnissen schlechterdings nicht vor dem 3. Juli, und auch dann nur unter der Bedingung, angetreten werden, daß die beiden oft erwähnten Streiscolonnen (zusammen dei 5000 Mann mit etwa 10 Geschüßen) die Bestimmung erhielten, als Verstärfung der Komorner Besatung von der Hauptarmee abzubleiben.

## Sechsundzwanzigstes Capitel.

Der 2. Juli.

Das verschanzte Lager auf bem rechten Donauufer (Komorn gesenüber) war seit bem 26. April (bem Tage bes vollständigen Entsates von Komorn) wieder hergestellt, ja theilweise durch Reubauten verstärkt worden.

Die wesentlichste ber lettern, eine starke Reboute, auf bem süblich vor bem Donaubrückenkopfe sich erhebenden Sandhügel angelegt, vertrat bie Stelle bes frühern Objectes Rr. 8.

(Sämmtliche Objecte der verschanzten bogenförmigen Linie waren nämlich vom rechten Stützunkte des Lagers, der Uferhöhe oberhalb Uj-Szöny — dem Monostor oder Sandberge — angefangen, mit den fortlaufenden Zahlen von 1 bis 10 benannt.)

Die übrigen Reubauten bestanden in einigen, dem dußersten reche ten Flügel des Lagers (den Objecten 1 und 2) vorgelegten, in der Kehle offenen Erdwerfen.

Bon den seit dem 30. Juni im verschanzten Lager vereinigten Heeresabtheilungen (in allem kaum 25,000 Mann mit etwa 120 Gesschützen) hielt der anwesende Theil des 8. Corps (4 Bataillons) die Objecte am Monostor Ro. 1, 2 und 3, sammt den diesen Objecten — wie erwähnt — vorgeschobenen offenen Werken —, das 7. Corps unter

General Pöltenberg bie Objecte 4, 5, 6 und 7 —, bas 3. Corps ends lich unter General Graf Leiningen die Objecte 8, 9 und 10, ferner den Brückenkopf und den stromadwärts desselben gelegenen Flecken OsSzöny besetzt, während das 2. Corps unter Oberst Kaszonyi im Innern des verschanzten Lagers en reserve blieb.

Die Desterreicher, verstärft — wie wir aus ben Aussagen eines am 1. Juli friegsgefangen eingebrachten russischen Soldaten entnahmen — durch jene russische Heeresabtheilung, die uns in dem Pereder Treffen am 21. Juni gegenüber gestanden, hatten befannlich schon am 30. Juni die Czonczó-Linie occupirt.

Am fruhen Morgen bes 2. Juli erfolgte nun ihrerfeits eine Borrudung gegen unfer verschanztes Lager.

Die Commandanten unserer Borposten unterließen es gleichwohl, die Anzeigen hierüber in das Hauptquartier (Stadt Komorn) zu bes fördern. Wahrscheinlich setzen sie feindlicherseits keinerlei ernste Abssichten voraus.

General Klapfa und ich wurden somit von der drohenden Bewegung erst durch die in Folge derselben am Monostor beginnenden Kanonade unterrichtet. Auf dem Wege in das verschanzte Lager zusammentressend kamen wir nun sofort überein, daß er am linken Flügel
(im Rayon des 3. Corps), ich im Centrum und am rechten Flügel
(im Rayon des 7. Corps und der Komorner Besatungstruppen) die
Oberleitung des bevorstehenden Kampses übernehmen solle.

Junachst ritten wir Beibe, gebrängt von dem Bedürfnisse, ben Stand ber Dinge in unsern Rapons möglichst rasch durch eigene Unsschauung zu erkennen, zwischen den Objecten 7 und 8 über die Linie bes verschanzten Lagers hinaus, und trennten uns erst außerhalb bessels ben, General Klapka links gegen D=Szöny, ich rechts gegen Monostor ablenten.

Bon Mocsa und Csem her war das Anruden ausgebehnter feinds licher Linien bemerkbar. — Doch befanden sich die lettern noch weit außer dem Geschützertrage unserer Schanzen. Der außerste rechte Flügel bes Feindes — gegen D. Sion vorgeschoben — bedrohte diesen Punkt,

und wurde eben von einem Theile ber Cavalerie Divifion des 3. Corps angegriffen.

Weit lebhafter als bas hier beginnende Gefecht schien indessen jenes am Monostor.

Während ich nun, die verschanzte Linie im weiten Bogen umreistend, dem lettern Punkte zueilte, sah ich den Feind auch vor Harkaly und dem südlichen Borsprunge des — bekanntlich zwischen dem Czonczós Bache und den Monostorer Weingärten längs der Donau hinziehenden — Uferwaldes sehr bedeutende Streitkräfte, scheinbar als Borbereitung zum unmittelbaren Angriffe auf unser Lager, entwickeln.

Unsere Borposten von Hartaly und bem süblichen Waldvorsprunge hatten sich beiberseits in das Innere des Lagers zuruckgezogen. Der Feind schien indessen mit diesem Erfolge keineswegs zufrieden; und wie wenig Glaubwürdigkeit auch die Boraussehung für sich haben mochte, daß er einen ernsten Angriff auf unser verschanztes Lager beabsichtige: das ungestüme Vordringen seines äußersten linken Flügels aus dem Userwalde gegen unsern Stützunkt am Monostor, secundirt — wie ich sah — durch die gleichzeitige Borrückung vom südlichen Waldvorsprung, von Hartaly, Csem und Mocsa her, schien gleichwohl zu dieser Boraussesung zu berechtigen.

Im Besitze einer so ungewöhnlich festen Stellung, wie die unsere im verschanzten Lager, und Angesichts der unverkennbaren Ueberlegensheit der in unserm Gesichtstreis offensiv entwickelten seindlichen Streitsträfte, thaten wir meiner Ansicht nach am klügsten, indem wir den Angriss, welcher — wie eben bemerkt — gegen den Monostor wirklich schon mit Rachbruck eingeleitet schien, in rein defensiver Haltung abswarteten.

Indessen verriethen die noch vor meinem Anlangen am Monostor unsererseits getroffenen Bertheidigungsmaßregeln, daß hier während meiner Abwesenheit die entgegengesette taktische Ansicht vorgewaltet haben mochte.

Es waren nämlich, zur Bertreibung bes Feindes aus ben Beinsgarten und dem Uferwalbe, bereits ber größte Theil ber vier Bataillons ber Komorner Besatung vorbeorbert, und zur nachhaltigen Unterftütung

bieses Ausfalles andere vier Bataillons vom 7. Corps, theils in den Weingärten selbst, theils auf dem sublich angrenzenden Terrain, zwisschen den lettern und der Acser Poststraße, links vorwarts der ersten verschanzten Linie, aufgestellt worden.

Dies momentan offensive Auftreten erschien allerdings durch die Aussicht gerechtfertiget, den Angriff des vereinzelt vorgedrungenen aus berften feindlichen linken Flügels abzuweisen, ehe noch der innere linke Flügel und das Centrum des Feindes auf gleiche Angriffshöhe gegen die dem 7. Corps anvertrauten Objecte vorgerückt sein konnten.

Aber die Verwendung von Infanterie allein — ohne Mitwirfung der andern beiden Hauptwaffen, namentlich der Artillerie, — war nicht zweidentsprechend, und die Aufstellung der Bataillone vom 7. Corps, in dem freien und offenen Terrain zwischen den Weingarten und der Acfer Poststraße — außer dem wirksamen Geschüßertrage des verschanzeten Lagers — Angesichts des hier mit allen drei Waffen vordringenden Feindes, vollends nur den genannten Abtheilungen selbst verderblich.

Als ich, auf der Acfer Poststraße in das verschanzte Lager zurudstehrend, am Monostor anlangte, hatten sich die nachtheiligen Folgen der eben besprochenen isolirten Vorpousstrung jener acht Bataillone bereits empsindlich fühlbar gemacht, — wie dies aus einer, fast gleichzeitig mit mir, im verschanzten Lager eingetroffenen Meldung meines jüngern Bruders an seinen Corpscommandanten, den General Pöltenberg, zu entnehmen war. — (Das Bataillon, welches mein Bruder besehligte, befand sich eben unter den — wie oben bemerkt — im freien Terrain sublich der Weingarten ausgestellten.)

Feindlicherseits — so lautete die Meldung — seien bereits eine Raketens und zwei Feldstuds-Batterien in voller Thätigkeit, hierdurch die Bataillone im freien Terrain hart bedrängt, die in den Weingarten (unser äußerster rechter Flügel) schon zum Weichen gebracht.

Ich eilte auf diese Meldung in die Weingarten vor, um wo mögslich bas Gefecht wieder herzustellen, ober doch wenigstens dem Ginsreißen der Debandade vorzubeugen.

Bahrend ich ju biefem Enbe zwischen den vorgelegten offenen Berten hindurchritt, fand ich diefelben ju meiner Beruhigung bereits

von bem en reserve zurudbehaltenen Theile ber vorgeschickten vier Ko- morner Bataillons — selbst für ben ungünstigsten Fall, daß unsere Sturmcolonnen ganzlich aus dem Felde geschlagen würden — hinreischend start besetzt, ihre Behauptung somit augenscheinlich garantirt.

Etwa auf halbem Geschüpertrag vor bieser verschanzten Linie begegnete mir ein breit ausgebehnter Schwarm Fliehender. Er entsprach faum ber Starte eines halben Bataillons. Die Anftrengungen meiner allezeit braven Suite machten ber Flucht ein rasches Ende. — Dies gelang um fo leichter, als bie links vor uns (in bem freien Terrain füblich ber Beingarten) poffirten feinblichen Batterien ihr Feuer eben zumeift ben Endwerken in unferm Ruden zuwendet hatten, jenen Rapon also, auf welchen wir (meine Begleitung und ich) uns ber Debandabe entgegenwarfen, nur fparlich bestrichen; - auch war unmittelbar vor uns in biefem Augenblide fein Feind fichtbar. Im nachften jedoch tauchten die vorberften ber feindlichen Blankler hinter ber nachsten Terrainwelle etwa 150 bis 200 Schritte vor uns auf, bas Gewehr "folbenhoch" im Sturmschritt anrudenb. Wir muhten uns nun leiber vergebens ab, ben faum erft jum Stehen gebrachten Schwarm zu einer — ber feindlichen ebenburtigen — Gegenunternehmung anzufeuern. Rach wenigen Secunden wandte er fich von Reuem, und biesmal unaufhaltbar, gur Flucht; aber nicht in ber frühern Richtung gegen bie Verschanzungen, sondern seitlich ber Donau zu.

Bei gewöhnlichem Wasserstande läßt die Donau am Fuße der ihr zugekehrten hohen und steilen Abhänge des Monostor eine, von den Schiffziehern als Hufschlag benutte Uferbahn, in der durchschnittlichen Breite eines gewöhnlichen Landweges, frei. Der Wasserstand der Douau war am 2. Juli 1849 kein ungewöhnlich hoher.

Indem die Komorner Bataillone — durch das heftige Geschützfener und den entschlossenen Infanterieangriff des Feindes dis zur Muthlosigkeit erschüttert — über die steilen Abhänge des Monostor auf den Hufschlag hinabeilten: hatten sie — im Interesse ihrer Rettung aus Feindesgesahr — unstreitig eine sehr glückliche Wahl getrossen. Der Hufschlag war nämlich von einer, an der obern (zwischen dem Monostor und dem linken Stützpunkte des jenseitigen Borwerkes — der Balatinallinie — gelegenen) Spipe ber sogenannten Kriegsinsel erbauten, Batterie schräge bestreichen, dem Feinde somit das Bordringen auf demselben ungemein erschwert.

Der größte Theil ber vorgeschidten Komorner Bataillone befand sich bereits in Sicherheit, b. h. auf bem Hufschlage, als ich mit meinen Begleitern in ber Absicht herbeieilte, bas Gefecht in ben Beingarten wieder herzustellen. Jener Schwarm, bessen beschleunigten Ruckzug auf die verschanzte Linie wir unterbrochen, war blos der geringe Ueberrest ber erwähnten Bataillone. Sein plöbliches Ausweichen nach dem Donausufer verrieth uns den gemeinsamen Zustuchtsort der lettern.

Wir eilten an ben Saum bes für Reiter beinahe ungangbaren Abhanges, und ein einziger Blid, auf ben Huffchlag tief unter uns, überzeugte mich von ber Bergeblichkeit jedes fernern Bersuches, die ungehorsamen Bataillone durch bloßen Zuruf zu ihrer Bflicht zuruckzuführen.

Zwischen ber Donau und bem Abhange bicht zusammengebrängt, flohen fie unaufgehalten stromabwärts.

Die vor ber ersten verschanzten Linie gelegenen Weingarten waren bemnach unsererseits ganzlich geräumt und durch den Anlauf der seinde lichen Infanterie Sturmcolonnen jene verschanzte Linie selbst unmittels bar bedroht.

Da ich dieselbe jedoch stark besetzt wußte: so glaubte ich sie auch ohne meiner persönlichen Mitwirkung mindestens auf so lange hinreichend gesichert, bis es mir gelungen sein würde, der obigen Flucht — beren verderblichen Einfluß auf die Gesammthaltung unserer Truppen ich vor Allem fürchtete — bleibend Einhalt zu thun.

Dies konnte voraussichtlich nur gelingen, während die sliehenden Massen noch in dem von der Donau und den steilen Abhängen des Monoster gebildeten Desilé sich befanden. Es endet dasselbe erst im Innern des verschanzten Lagers. Hierher eilte ich nun den Flüchtelingen voraus — meinen Beg über den Monostor quer durch die beiden verschanzten Linien nehmend — ließ schleunigst zwei Geschüße in der Berlängerung des Desilés auffahren, und kehrte dann wieder nach dem Monostor zuruck.

Unfern von bem Objecte Ro. 1, etwas rudwarts beffelben, fpringt

ber Saum bes Abhanges gegen bie Donau vor. Hier war ich ben fliehenden Maffen im Defile, wie bem, am Ansgange besselben, meines Winkes zum Feuern gewärtigen Commandanten ber beiben erwähnten Geschütze zugleich sichtbar.

Mittlerweile hatten sich auch bie, gleich ben Komornern, jedoch links rudwärts berselben längs bes süblichen Randes ber Weingärten und im anstoßenden freien Terrain, vorpoussirten Bataillons vom 7. Corps (worunter auch das von meinem jüngern Bruder befehligte) aus dem wirksamen Bereiche des feindlichen Geschützeures, an der linken Flanke der ersten verschanzten Linie vorüber, in der Richtung gegen das Object Ro. 3 der zweiten Linie, zurückgezogen; — während ich irrthümlicherweise voraussetzte, es hätten sich diese Abtheilungen quer durch die Weingarten der Donau zusliehend zugleich mit den Komorner Bataillons über die steilen Abhänge des Monostor hinab auf den Hufzsschlag gerettet.

In biefem Irrthum wurde ich vollends burch die Wahrnehmung eines hoch zu Roß an der Flucht der letztgenannten Bataillons theilsnehmenden HonvedsDffiziers befräftigt, dessen Reitpferd zufällig dem meines jungern Bruders an Farbe glich.

Ja ich fühlte mich durch diesen Irrthum in meinem Entschlusse, jene kampficheue Truppe mit Kartätschen zu Paaren zu treiben, heftig erschüttert und bestimmt, der Hossnung noch einmal Raum zu geben, daß dieser äußersten Maßregel vielleicht dennoch entrathen werden könnte.

Allein da alle wiederholten Bersuche, dies mit Ermahnungen oder Drohungen zu erreichen, wie bisher erfolglos blieben; ferner der plotstiche Beginn eines ungemein lebhaften Kleingewehrfeuers, an der vorsdern verschanzten Linie, den nachhaltigen Ernst des feindlichen Angrisss auf den Monostor außer Zweifel sette; da ich endlich als nachste Folge der von mir selbst beobachteten, allgemeinen concentrischen Offensivsbewegung des Feindes gegen unser verschanztes Lager, auf allen Puntten des letztern ähnliche Angrisse erwarten mußte, und mir die Gewissheit, diesen überall mit Erfolg zu begegnen, sehr bedenklich in Frage gestellt schien, sobald es jenen kampsicheuen Massen gelang, sich im Innern des Lagers zu zerstreuen, und für das Hasenpanier, das

sie ergriffen, auch unter den übrigen Truppen Anhänger zu werben: so war's, Angesichts der verderblichen Situation, in welche die Armee bei einer untapfern Bertheibigung des verschanzten Lagers gerathen mußte, ein Gebot der eisernen Rothwendigkeit, jener widerspenstigen Massen um jeden Preis Herr zu werden.

Refignirt gab ich bem Commandanten ber am Ausgange bes Defiles aufgestellten zwei Geschütze bas Zeichen zum Feuern.

Auf der halben Höhe besselben versuchen sie ihre Flucht fortzuseten. Durch die wirksame Decharche einer rasch herbeigeholten Infanteriesabtheilung der Reserve hiervon abgeschreckt, ersteigen sie vollends den Abhang, und gelangen nun auf den unmittelbar hinter den Objecten Ro. 1 und 2 gelegenen Terrain, wo eine Husarenabtheilung schlagsertig ihrer harrt, um sie ohne weiteres dist an die erste verschanzte Linie wieder vorzutreiben.

Schon glaubte ich ben gefahrvollsten Augenblick, welchen die Flucht ber Komorner Bataillone über die Armee herausbeschwören konnte, nahezu vorüber, als mit einemmale der Rest dieser Bataillone (die Besahung der ersten verschanzten Linie) durch das Intervall zwischen den Objecten Ro. 1 und 2 in das Innere des Lagers en debandade hereinbrechend, zugleich mit der ersten verschanzten Linie auch die genannten Objecte der zweiten dem anstürmenden Feinde preisgab.

Die erwähnte Husarenabtheilung wirft sich zwar ungesaumt auf beibe Partien ber Komorner Bataillons, jagt sie bis an jene verlasser nen Objecte wieber vor, und erzwingt hierburch die augenblickliche Sicherung des wichtigsten Punktes unserer Stellung: aber die erste verschanzte Linie war schon vom Feinde besetzt, und ihre Wiederstürmung eine zu wichtige und zu dringend gedotene Aufgabe, um deren Lösung der zweiselhaften Tapferkeit jener Abtheilungen anzuvertrauen, welche soeden zur allernothdurftigsten Erfüllung ihrer Pflicht durch entsehrende Strasmaßregeln gezwungen werden mußten.

Ich übertrug somit die Lösung jener Aufgabe bem aus ber Reserve (bem 2. Corps bei Uj-Szöny) vorbeorberten 48. Bataillon.

Geführt von seinem ehemaligen Commandanten, dem tapfern Rajor Rakovsky (Infanterie Divisionar bes 2. Corps) bewirfte bas

brave Bataillon seine Borrudung im heftigsten feinblichen Feuer, ohne zu stoden, bis etwa auf 100 Schritte vom Angriffspunkte. — Länger hielt der Feind in den von ihm kurz zuvor erstürmten Erdwerken nicht Stand, das 48. Bataillon ging vom entschlossenen Angriff unausgeshalten zur Berfolgung über, und da mittlerweile die vor Csem und Mocsa entwickelten Linien des seindlichen Centrums und rechten Flügels unser Lager noch immer nicht angegriffen hatten: so schien der Augensblick nicht ungunftig, gegen den vereinzelt vorgedrungenen linken Flügel des Feindes mit Kraft und Nachbruck zu ripostiren.

Während also das 48. Bataillon ben aus der ersten verschanzten Linie delogirten Feind in den Weingarten vor sich her treibt, läßt Major Rakovsky sofort auch die übrigen Bataillone seiner Division nachrücken, General Pöltenberg aber bebouchirt mit dem 7. Corps theils auf der Acfer Poststraße, theils südlich derselben, die Infanterie auf dem rechten Flügel, anschließend an die Division Rakovsky, — die Casvalerie am linken gegen Csem und Mocsa echellonirt, — im Centrum die Batterien der Infanteries Divisionen.

Die zwischen ber Acfer Poststraße und den Weingarten am Monostor weit vorgedrungene seindliche Colonne repliirt nun rasch gegen
den südlichen Borsprung des Userwaldes. — Bor dem freien Terrain
zwischen diesem Waldvorsprunge und Harkaly erwartet das Gros des
feindlichen linken Flügels (jener Heeresabtheilungen nämlich, welche von
Acs her unser Lager bedrohten) den Geschützungriff Pöltenberg's stehenden Kußes.

Hier nun entwicklt fich ein lebhaftes Artilleriegefecht, beffen Ausgang so lange zweifelhaft bleibt, bis die Fortschritte unserer Infanterie im Uferwalde die Aufstellung zweier Geschütze in der linken Berlangerung der feindlichen Geschützeuerlinie ermöglichen, wodurch diese enfilirt und bei gleichzeitigem Avanciren der unsern zum Weichen gebracht wird.

Mittlerweile hatten die Linien des feindlichen Centrums und rechten Flügels, deren Angriffe auf unser verschanztes Lager ich während der fritischen Situation am Monostor jeden Augenblick befürchten zu muffen wähnte, sich gänzlich aus unserm Gesichtstreis gezogen.

Dieser Umstand — und eben so günstig als an und für sich rathe selhaft — ermöglicht, wie wir sehen werden, die momentane Ausbeustung ber so eben errungenen Bortheile.

Durch jenen Umstand wird nämlich das Corps der Reserve — das 2., (anstatt der Infanterie der Division Rakovsky blieben die vier Komorner Bataillons im verschanzten Lager zuruch, welches bisher die vom 7. Corps verlassenen Objecte der Lagervertheidigungslinie gegen eventuelle Angrisse des seindlichen Eentrums und rechten Flügels zu sichern hatte, dieser fortan überstüssigen Fürsorge entbunden und — wenigstens zum Theil, da unser linker Flügel unter General Klapka seiner Reserve gleichwohl nicht entblöst werden darf — zur Steigerung unseres taktischen Uebergewichtes dem seindlichen linken Flügel gegenzüber, im freien Felde verwendbar.

General Pöltenberg erhalt somit namhafte Verstärkungen an Arstillerie, und gleichzeitig ben Befehl, seine Angriffe auf ben nunmehr von ben übrigen Heeresabtheilungen burch weite Entfernungen getrennten und bereits sichtlich erschütterten linken Flügel bes Feindes mit ershöhter Energie fortzusepen.

Den lettern wo möglich theilweise aufzureiben, beoor noch ein feindlicher Succurs auf der Wahlstatt eintreffen könne: war der nächste 3wed dieser Kraftanstrengung; — der weitere: uns hierdurch für die nächstfolgenden Tage, während welcher bekanntlich die Hauptarmee ihren Marsch nach Ofen antreten sollte, die zur zwedmäßigen Einleitung dieser Operation erforderliche Muße zu erkampfen.

Dem erhaltenen Befehle eilt General Poltenberg zunächst durch die Verdoppelung seiner im vordersten Treffen entwickelten Geschüßkraft nachzukommen, — sichert die letztern gegen feindliche Reiterconps, durch die Aufstellung eines Theiles der Cavaleric vom 2. Corps im zweiten Treffen, — läßt avanciren, und die feindlicherseits von Strecke zu Strecke wiederholten Versuche, Stand zu halten, rasch nach einander vereitelnd, erreicht er bald den zwischen Hartall und dem südlichen Vorsprunge des Uferwaldes gelegenen freien Terrain.

Hier scheint ber Widerstand bes mittlerweile durch bas ununters brochene Bordringen unserer Infanterie — im Uferwalbe und ber nords lichen Halfte des füdlichen Waldvorsprunges — links umgangenen feindslichen linken Flügels zu erlahmen; denn seine Colonnen weichen dem fernern Kampfe aus, und beeilen sich, im Rückzuge gegen Ace, die Uebergange des Czonczó-Baches zu gewinnen.

Ein Theil jener Cavalerieabtheilungen, welche unserer Geschützfront als zweites Treffen schlagsertig nachruden, prellt über Harkaly
vor, um die Berbindung zwischen dem gegen Acs retirirenden linken
klügel und den übrigen in der Richtung gegen Igmand und Mocsa
abgezogenen Theilen der seindlichen Armee zu unterbrechen. Das Gros
der Cavalerie Pöltenberg's hingegen — bisher fortwährend auf Gesschützertrag links rückwärts als Flankendeckung gegen Igmand echellons
nirt — wird zum Berfolgen vorbeordert.

Allein die Bedrangniß bes unsern Angriffen seit mehren Stunden vereinzelt preisgegebenen feindlichen linken Flügels sollte bereits ihren Wendepunkt erreicht haben!

Das Gros ber Cavalerie Boltenberg's kann die Berfolgung nicht übernehmen; benn es wird eben felbst von einer mittlerweile auf bem Wege von Mocsa herbeigeeilten starken Cavleriecolonne angegriffen, und hat nun vollauf zu thun, um ben heftigen Attaquen berselben mit Erfolg zu begegnen.

General Poltenberg führt in bem hartnädigen Reitergefechte pers sonlich bas Commando, und überläßt bie Führung bes gegen Ace entwickelten Haupttreffens bem hier anwesenden Artilleriechef unserer Sauptarmee.

Dieser stellt beim Beginn bes Reiterkampfes — besorgt um bie Rudzuglinie seiner linken Flügelbatterien auf bas verschanzte Lager — bie Borrudung ein, wird jedoch schon im nächsten Augenblide beordert, bieselbe sogleich wieder fortzusehen: benn von unserm linken Flügel erhalte ich soeben die Meldung, der äußerste rechte Flügel der Desterreicher — vor welchem am Morgen des Tages in Folge eines höchst ungludzlichen Cavaleriegesechtes (das 3. Corps verlor in demselben eine seiner Batterien) D=Szöny geräumt worden — leiste den zur Wiedereroberung dieses Punktes von General Klapka eingeleiteten Augriffen hartnädigen Widerstand.

Run ist aber für uns ber Besit von D=Sony ein Resultat uns serer Absicht, die Hauptarmee von Komorn nach Ofen zu führen, — folglich die Unterstützung General Klapka's in seinen Bemühungen, diesen uns unentbehrlichen Punkt dem Feinde wieder zu entreißen, die nunmehr wichtigste Aufgabe des unter meinem unmittelbaren Commando agirenden rechten Armeeslügels.

Bei der augenblicklichen Stellung unserer Armee fann diese Untersstützung gleichwohl nicht direct, wohl aber kann und muß sie mit Aussbietung aller Kräfte indirect geleistet werden.

General Klapfa scheint hierin unverabredetermaßen ein und dersselben Ansicht mit mir. Wenigstens deutet die Thatsache darauf hin, daß er — wie ich gleichzeitig erfahre — die gegen unsern rechten Armeeslügel gerichtete Bewegung jener feindlichen Reitercolonne, mit welcher das Groß der Cavalerie Pöltenberg's soeben in Constict gerasthen, wahrnehmend, und deren Absicht, unsere Offenstwe gegen den linsten Flügel der feindlichen Armee durch Flankens und Rückenangriffe auf das 7. Corps zu lähmen, erkennend: sosort einen Theil der Reisterei des 3. Corps dem General Pöltenberg zu Hilfe sendet, während er selbst mit den Infanteries Divisionen desselben Corps die Angriffe auf DeSidny energisch fortsett.

Durch jenen Succurs, welcher in ber fürzesten Zeit, im Gefechtsrayon bes Gros unserer Cavalerie unter Poltenberg, eintreffen muß,
kann bieser vorausstichtlich in den Stand gesetht werden, die Angriffe
ber feindlichen Reitercolonne auf das entschiedenste zuruckzuweisen, ja
felbst die Deffensive gegen die letztere zu ergreisen, und so die weitere
Borrückung unsers Haupttreffens gegen den linken Flügel der Desterreicher links und im Rücken zu becken.

Diese Borrudung (bisher — wie erwähnt — eine einfache, einzig und allein durch das rathselhafte Berschwinden der seindlichen vor Csem und Mocsa entwickelt gewesenen Heerestheile möglich gemachte, ja geradezu herausgesorderte Riposte) soll nämlich von nun an zur Ablentung der feindlichen Streitkrafte von D-Szöny dienen: denn nur auf diese Weise erscheint mir die indirecte Unterstügung unsers linken Armeeftügels in seinen Anftrengungen gur Wiebereroberung ber genannsten Ortschaft, mit gunftigem Erfolge möglich.

Indessen übersehe ich den Umstand keineswegs, daß der Feind bei der ungewöhnlichen Ueberlegenheit seiner Streitkrafte hinwieder die Mögslichkeit für sich habe, zu gleicher Zeit sowohl die Vorrüdung unsers rechten Armeeslügels, wie die Absichten des linken auf DeSzöny zu paralystren. Soll demnach die erwähnte Vorrüdung ihrem Zwede entsprechen: so muß sie durch Energie ersehen, was ihr an materieller Kraft gebricht, — so muß sie durch diese ihre Energie dem Feinde ernste Vesorgnisse um den Zusammenhang seiner ausgedehnten Stellung aufnöthigen.

Macht sie auf ihn ben Einbruck eines Durchbruchversuches: bann — aber auch nur bann — ist die fernere Aufgabe unsers rechten Flüsgels als gelöst zu betrachten, — bann muß sich ber Feind bewogen fühlen, seine gesammte Streitmacht unserm rechten Armeestügel gegenüber zusammenzuziehen, — bann muß er auf die Behauptung von D-Szöny verzichten.

Weiter barf sich nun aber die beabsichtigte Tragweite meiner nächstfolgenden taktischen Anordnungen — nach der am Morgen des Tages von mir selbst gemachten Beobachtung über die Stärke des Feinsdes — durchaus nicht erstrecken. Der Gedanke an einen ernsten Durchbruchsversuch könnte bei der ungewöhnlichen Minderzahl unserer Streitkräfte nur durch die Boraussetzung, das räthselhafte Berschwinsden der vor Csem und Mocsa entwicklten Herrestheile sei der Beginn der unmittelbaren Fortsetzung der feindlichen Operationen gegen Ofen gewesen, angeregt und gerechtsertigt zugleich werden.

Diese Boraussetzung fant ich jedoch schon aus dem Grunde nicht annehmbar, weil mir die Fortsetzung der Operationen gegen Ofen, so lange unsere Armee Komorn gegenüber am rechten Donauuser stand, sehr gewagt schien: und auf gewagte, ja verzweiselte Unternehmungen — Angesichts der russischen Intervention — nur wir, nicht die Oestersreicher, angewiesen waren.

Rach der außergewöhnlichen Kraftentwickelung aber, welche ber Feind dem Beginne seines erwähnten Reiterangriffes auf unser Cava-

lerie-Gros unmittelbar folgen ließ, hatte jene Boraussetzung vollends aus der Luft gegriffen werden muffen; denn:

Roch harrte der durch jenen Reiterangriff herbeigeführte hartnäckige Kampf seiner Entscheidung, als sich plöblich links von der feindlichen Reitercolonne (zwischen dieser und Harkaly) eine namhafte Anzahl von Geschützen gegen unser Cavalerie-Groß in Thätigkeit sett.

General Böltenberg laßt rechts von ber Gefechtsstellung seines Cavalerie - Gros die zwei Batterien deffelben auffahren, durch beren Feuer die Behauptung ber Bahlstatt ermöglicht wird.

Run aber greift ber Feind mit einer nicht minder namhaften Gesschützahl auch die linke Flanke unsers gegen Acs anrudenden Hauptstreffens an, während fast gleichzeitig das über Harkaly hinaus vors geschobene Husaren-Detachement sich zurückzuziehen beginnt, und bald darauf auch der innere linke Flügel der seindlichen Armee den bereits angetretenen widerstandslosen Rückzug auf Acs unterbricht, und den Kampf mit einem Geschützangriffe auf die Front unsers Haupttreffens wieder eröffnet.

Ich halte die gesammte Streitmacht, beren energischem Auftreten ber feindliche linke Flügel soeben seine Degagirung verdankt, für nicht mehr als das Centrum des Feindes; vermuthe dessen rechten Flügel noch bei oder in der Nähe von D=Szöny: und darf somit den Kamps — trot der mislichen Lage, in welche unser rechter Armeeslügel durch die concentrischen Angrisse des Feindes geräth — noch immer nicht ausgeben; ja ich muß ihn theilweise sogar offensiv sortseten.

Die linke Flügelbatterie bes Haupttreffens wird bemnach zurudsgenommen und mit ber Front besselben im Haken, mit ben Batterien bes Cavalerie Groß nahezu alignirt, aufgestellt. Sie soll bem Flankensangriffe auf unser Haupttreffen entgegenwirken. Die übrigen Batterien besselben stellen gleichzeitig ihre Borrückung gegen Acs ein, erhalten aber die Behauptung der Position zur Aufgabe. Sodann werden beibe Batterien des Cavalerie Groß zum Avanciren gegen den refüsirten rechten Flügel der Geschüßseuerlinie des feindlichen Centrums beordert, um den Angriff des Cavalerie Groß auf diesen Punkt vorzubereiten.

Das Leptere hat fich nach ber ftanbhaft zurudgewiesenen wieber-

holten Attaque ber feinblichen Reitercolonne rasch wieder geordnet und durch den mittlerweile eingetroffenen avisirten Succurs vom 3. Corps bedeutend verstärft. General Poltenberg behält das Commando über dasselbe und rückt nun auf meinen Befehl zum Angriffe vor. Sein linker Flügel geräth gleich anfangs in die wirksame Schuftlinie der feindlichen Geschütze und versagt, während der rechte, minder bedroht, seine Bewegung ununterbrochen fortsett. Hierdurch verfällt die ganze Linie in eine unwillfürliche Directionsveränderung links (gegen Mocsa). Pöltenberg sucht diesem Uebelstande abzuhelsen: aber die feinblichen Projectile vereiteln seine Bemühungen und der linke Flügel bleibt immer mehr zurück.

Die Reiterei hat ben wesentlichen Bortheil vor bem Fußvolke vorsaus, baß fie auf bem Schlachtselbe nicht leicht durch Zwangsmaßregeln en gros zur Pflichterfüllung verhalten werden kann: bagegen ift sie im Allgemeinen für ben Eindruck ermuthigender Beispiele empfänglicher.

Dies aus Erfahrung wissend, eile ich auf den linken Flügel, ihn zu haranguiren, daß er mir auf dem Fuße nachfolge, schlage vom Flecke ein rascheres Tempo an, — und die Vorrückung gewinnt sofort ihre ursprüngliche Direction.

Die eben anwesenden Offiziere der Suite nebst den der lettern zugetheilten Husaren halten sich mir zunächst.

Anfangs find meine Blide gegen Mocfa (links) gerichtet. Bon borther erwarre ich ben rechten Armeeflugel ber Desterreicher herbeieilen zu sehen.

Allein ich kann in dieser Richtung am Horizonte noch keine feindslichen Linien unterscheiben, und fasse nunmehr ausschließlich unser Ansgriffsobject ins Auge.

Dieses ift die am außersten rechten Flügel des feindlichen Centrums sichtbare, scharf abgehobene weiße Linie, in welcher ich weiß montirte öfterreichische Cavalerie zu erkennen glaube.

Der wellenförmge Boben, über welchen wir hinwegeilen, laßt fie abwechselnd verschwinden und wieder auftauchen. Auf der letten Tersrainwelle vor derselben angelangt, bekommen wir unerwarteterweise nur mehr die Kehrseite mehrer Abtheilungen österreichischer Chevaux

legers ober Dragoner, in einer Entfernung nun etwa 50 Schritten, zu feben.

Einzelne Hufaren jagen an mir vorüber, um in die Fliehenden einzuhauen.

In biesem Augenblicke bemerkt einer meiner unmittelbaren Begleiter, daß unsere Fronten sehr weit abgeblieben. Ich parire, um mich von ihnen aufnehmen zu lassen.

Gleichzeitig nehme ich eine bunkle feinbliche Front in meiner Rechten wahr. Die Sonne berührt eben ben Horizont. Jene Front befindet sich — mir zugekehrt — zwischen meinem Standpunkte und der niederzgehenden Sonne. Bon den Strahlen der letztern geblendet, vermag ich, ungeachtet der geringen Entfernung, nur mit Rühe die Waffenzgattung zu unterscheiden. Ich halte sie für Ilhlanen.

Ihnen zur Linken steht die außerste rechte Klügelbatterie des feindlichen Centrums, ihr ungemein lebhaftes Feuer unsern nachruckenden Fronten jugewendet. 3ch febe bie lettern bei ihrem Beitervorruden in der eben eingehaltenen Direction durch die Uhlanen in der rechten Klanke gefährbet. Jest find fie noch hinreichend weit jurud, um biefe Gefahr, mittele einer Directioneveranderung rechts, ju begegnen. Doch mußte bies ohne Aufschub geschehen, Boltenberg baber ungefaumt von ber ihm brobenden Gefahr unterrichtet werben. - Das Lettere jedoch ift taum ausführbar. Dem General Boltenberg einen Offigier entgegenzuschiden, ober gar felbft entgegenzureiten, scheint mir nicht rathsam. 3ch glaube nämlich in biesem fritischen Augenblicke jede Dagregel, welche auch nur im Entfernteften als Signal jum Umfehren gebeutet werben konnte, ganglich vermeiben zu muffen; und bin fomit, ba meine Stimme auf die bedeutende Entfernung - jumal im Betofe ber Borrudung und bem fast ununterbrochenen Donner ber naben feindlichen Geschütze - nicht vernommen werben tann, einzig und allein barauf angewiesen, mich bem General Boltenberg burch Winken mit bem but verftanblich ju machen.

Bahrend ich nun, ben Blid scharf auf unsere anrudenden Fronten gerichtet, aus ihren Bewegungen zu erfennen strebe, ob wohl mein wiederholtes Binten nach bem gefahrbrobenden Buntte verstanden werbe:

empfange ich ploglich einen heftigen Schlag auf bas entblogte haupt, und fuhle, bag ich verwundet bin.

Bon nun an bedarf ich meiner Kopfbedeckung, um sie in Ermangelung eines andern Berbandmittels als Compresse zu benuten. Auch sind unsere Fronten mittlerweile schon zu nahe gerückt, um die gewünschte Directionsveranderung noch auszusühren, und ein ferneres Zeichengeben erscheint sonach bereits ebenso überstüfsig, als das bis herige erfolglos geblieben. Endlich waren auch die Abtheilungen durch das heftige Feuer der seindlichen Geschütze aus ihrer manoeuvrirsähigen Bersassung gebracht.

Beunruhigt über das Resultat der Attaque, erwarte ich das Eintreffen der vordersten Abtheilungen mit dem Entschlusse, persönlich dahin zu wirken, daß der Nachtheil der ungünstig gewählten Angrissdirection zum mindesten durch die Entschlossenheit des Angrisses selbst möglichst verringert werde. Die dis zum Eintressen der ersten Abtheilungen noch übrige Zeit benute ich einstweilen, um mir von einem Offizier meiner Suite einen Nothverband anlegen zu lassen. Mittlerweile nehme ich mit Befriedigung wahr, daß die rechte Flügelbatterie des seindlichen Centrums die Flucht ergreift. Diese Wahrnehmung richtet mein gebeugtes Hoffen auf ein günstiges Attaque-Resultat momentan wieder auf.

Allein ber improvisirte Bundarzt kann bei dem besten Willen mit dem Nothverbande lange nicht fertig werden. Die Attaque raffelt inswischen an mir vorüber, und als ich endlich wieder mobil werde, hatten die Susaren auch schon wieder umgekehrt.

Etliche Offiziere unterstüßen mich mit seltener Aufopferung, die Flucht im Entstehen zu hemmen. In der That ermannen sich einzelne Gruppen und machen neuerdings Front gegen den Feind, werden aber von dem massenhaften Andrange der Mehrzahl immer wieder fortgerissen.

Während ich mit dem Nothverbande meiner Bleffur beschäftigt gewesen, hatte ich den Gang des Gesechtes eben in seinem entscheis bendsten Womente nicht beobachten können; und so blieb ich denn auch über die Beranlassung der Flucht so lange im Unklaren, bis ich endlich, aufs außerste erschöpft, von den fernern Anstrengungen, der Flucht Einhalt zu thun, ablassen, meine Ausmerksamkeit wieder dem Feinde

zuwende, und nun außer bem verstärkten Gefcut feuer am rechten Flügel bes feinblichen Centrums und ben verfolgenden Uhlanen, auch einen Artillerieangriff in der Richtung von Mocsa her wahrnehme.

Der lettere Umftand läßt mich hoffen, daß ber rechte Flügel ber Desterreicher im Anmarsche gegen unfern rechten Armeeflügel sei, folgelich auf die Behauptung von De Sony bereits verzichtet habe.

Ich bin entschlossen, mir hierüber mittels einer wiederholten Borrückung der Cavalerie Gewißheit zu verschaffen, und fordere den Gesneral Poltenberg, mit welchem mich der Zufall noch während der Debandade zusammentreffen läßt, dringend auf, den fliehenden Husaren vorauszueilen und die Tète derselben außer dem Bereiche der seindlichen Artillerie schnell wieder zu ordnen. Es gelingt ihm dies noch im Erstrage der aus der Richtung von Wocsa uns verfolgenden Batterie.

Indessen schöpfe ich — von dem Entschlusse bes General Klapka, an die Wiedereroberung von D=Szony das Aeußerste zu wagen, moralisch überzeugt — die Gewisheit, daß dieser Ort von den Desterreischern bereits aufgegeben worden, schon aus dem Schweigen des Kanonendonners auf unserm linken Armeestügel.

Und die beabsichtigte nochmalige Borrudung unsers Artilleries Groß unterbleibt.

Es wird blos die nachste unserer Cavalerie-Batterien, der — wie es schien — vereinzelt in der Richtung von Mocsa her vorgedrungenen feindlichen Batterie entgegen beordert.

Im nachsten Augenblide jedoch stellt die lettere ihr Feuer freiwillig ein, und beschließt hiermit die heißen Kampfe des Tages.

Mittlerweile war mir vom Artillerie. Chef unserer Hauptarmee, welchem bas Commando im Haupttreffen fortwährend anvertraut geblieben, die Meldung, daß er seine Position behauptet habe, vom äußerstenrechten Flügel hingegen die Nachricht zugekommen, unsere Infanterie sei im Userwalde langs ber Donau auswärts bis an den Czonczó Bach vorgedrungen.

Diese Rachricht läßt mich die bittern Erinnungen an die schmachs volle Conduite der Komorner Bataillone am Monoftor (am Morgen bes Tages) einigermaßen verschmerzen.

Zugleich aber werbe ich burch biese Rachricht veranlaßt, sofort Rückzugsbefehle an die im Uferwalde und dem südlichen Waldvorsprunge befindlichen Infanterie-Divisionen abzusenden. Diese hatten nämlich mit einer Ausdauer, welche der besondern Erwähnung würdig, ein Terrain erobert, dessen Behauptung gegen den linken Flügel der Desterreicher bei der augenblicklichen Stellung ihres Centrums ein voraussichtlich eben so verderbliches, als bei unserer vorgesaßten Absicht, die Armee nach Osen zu führen, nicht motivirtes Unternehmen gewesen ware.

Bur Links-Dedung bes Rudzuges jener Infanterie-Divisionen bleiben bas Haupttreffen und bas Gros ber Cavalerie bis zum vollen Einbruch ber Racht in berselben Stellung, welche beibe unmittelbar vor unserm Cavalerieangriffe inne hatten.

Der Feind verhalt sich indessen fortan ruhig; er scheint seine Aufsgabe bes Tages damit als gelöst zu betrachten, daß es ihm gelungen, dem durch seine eigenen Manoeuvers — scheindar unabsichtlicherweise — herausgesorderten Rückschlag unsers rechten Armeestügels gegen seinen linken, mit Ausopserung von D=Szöny, im letten Stadium zu bez gegnen.

## Siebenundzwanzigstes Capitel.

Die letten Tage in Romorn.

Unmittelbar nach der Rudkehr vom Schlachtfelbe in meine Bohnung blieb ich in Folge ärztlichen Machtspruches drei volle Tage hindurch ohne aller Kenntniß der laufenden Ereignisse, ja selbst jeder dienstlichen Angelegenheit fern gehalten, und erfahre erst am Abende des 5. Juli — auch da nur zufällig — die Ursachen, durch welche inzwischen der Abzug unserer Hauptarmee von Komorn nach Ofen verzögert worden.

Am erwähnten Abende nämlich kehrt ein Offizier des Hauptquartiers von Pest nach Komorn zurud, und wünscht mir irgend eine beruhigende, meinerseits mit Ungeduld erwartete Privatnachricht mündlich mitzutheilen. Der Arzt gestattet dies; der Offizier aber, von dem ärztlichen Berbote, die öffentlichen Tagesereignisse in meiner Gegenwart zu besprechen, nicht unterrichtet, erzählt nebendei auch Einiges von den letzten Pester Reuigseiten: einer Serenade dem G.-L. Dembinssi zu Ehren, dem Inhalte mehrer bei dieser Gelegenheit, theils an, theils von dem Geseierten abgehaltenen öffentlichen, gegen mich geharnischten, Reden u. dgl. m. — Die natürliche Consequenz dieser Rittheilungen war, daß vor mir nicht länger verheimlicht werden konnte, was sich bei der Hauptarmee seit meiner Verwundung zugetragen. Am 2. Juli 1849 — unmittelbar nach ber Schlacht — empfing, so erfahre ich nun, General Alapka und außer ihm jeder einzelne Corpscommandant der Hauptarmee eine Regierungsdepesche mit der vom 1. Juli 1849 datirten Berordnung des Landesgouwerneurs Kossuth, in welcher die Ernennung des F.=M.-L. Meszieros zum Oberbesehls=haber aller Truppen in Ungarn kundgegeben, und die Armee zum Gehorsam gegen denselben aufgefordert wird. — Gleichzeitig traf in meinem Hauptquartiere die an mich persönlich gerichtete Berordnung Kossuth's ein, laut welcher ich von der Armee abberusen werde, um meine Thätigkeit von nun an ausschließlich der Leitung der kriegs= ministeriellen Geschäfte zu widmen.

In der disciplinaren wie in der strategischen Situation der Hauptsarmee anderte diese Regierungsmaßregel — an und für sich betrachtet — gleichwohl nicht das Geringste: denn Klapka war ohnedies schon, in Folge meiner plößlichen Dienstunsähigkeit, als der älteste General der Hauptarmee, augenblicklich auch der factische Obercommandant derselben; und da er einerseits von dem Beschlusse des Ministerrathes, die Hauptarmee ohne Berzug von Komorn nach Ofen zu führen, durch mich persönlich unterrichtet worden; andererseits vom Oberbesehlshaber Meszaros keine Contreordre erhalten; das 1. Armeecorps endlich schon am 3. längstens am 4. Juli Komorn erreicht hatte: so wäre es allerdings die Pflicht des General Klapka gewesen, den Marsch der Hauptarmee von Komorn nach Ofen spätestens mit Einbruch der Racht vom 4. auf den 5. Juli einzuleiten.

Indessen erschienen — so erfahre ich ferner — den Corpscommandanten und ihren Ofsizieren meine Abberufung vom Armeeoberscommando und die Ernennung des F.=W.-L. Meszaros zum Obersbeschlöhaber aller ungarischen Truppen weder durch die Machtvollsomsmenheit Kossutisch, noch durch die Beistimmung des Ministerrathes, am allerwenigsten aber durch die bekannten Feldherrnleistungen des F.=W.-L. Meszaros hinreichend motivirt, und General Klapka ließ sich hierdurch bestimmen, vorläusig den Abmarsch der Armee zu verzögern, zugleich aber die Corps=, Divisions= und Abtheilungscommansdanten, ja sogar Abgeordnete von den Ofsiziercorps der einzelnen

Abiheilungen, ju einer Befprechung ber erwähnten Regierungemaßregel ju berufen.

Das Ergebniß bieser Zusammenkunft war — wie mir weiter mitgetheilt worden: — eine schriftliche Erklärung, im Ramen der Hauptarmee, an den Landesgouwerneur Kossuth, zu Gunsten meines fernern Berbleibens an der Spise der Armee, — und der Auftrag der Bersammlung an die Generale Klapka und Nagy-Sándor, dies Actenstück dem Landesgouwerneur Kossuth persönlich zu überreichen.

Als — wie erwähnt — am Abende bes 5. Juli bies Alles zu meiner Kenntniß gelangte, wurden bie Generale Klapka und Ragy-Sandor eben von ihrer Mission zurückerwartet.

Sie kehrten auch balb darauf mit Regierungsverordnungen wieder, welche mir den Rucktritt vom Kriegsministerium, oder die Ablegung des Obercommandos der Hauptarmee — nach eigener Wahl — als Pflicht auferlegten.

Die unzweideutigen Beweise ehrenden Bertrauens, welche mir soeben von den Generalen, Stads und Oberoffizieren der Hauptarmee gegeben worden, bestimmten mich — in der Boraussehung, daß ich in Kurzem wieder dienstfähig würde — mir die Anwartschaft auf das Obercommando der Hauptarmee zu sichern, d. h. als Kriegsminister ungesaumt abzudanken.

Zugleich ersuhr ich durch General Klapka, daß die Regierung in Best auf den Borschlag Dembinski's, welchen der Oberbesehlshaber Mesairos zu seinem Alter-ego ernannt, beschlossen habe, die gesammte mobile Streitmacht an der Maros und Rieder-Theiß zu concentriren, und erst von hieraus die Wiedereroberung Ungarns zu versuchen. Sollte jedoch dieser Bersuch an der Maros und Rieder-Theiß missglüden: so wäre er von Siedenbürgen aus, nach bewirstem Rückzuge bahin, mit noch mehr concentrirter Krast zu wiederholen.

In Folge dieser Mittheilung beschied ich den General Klapka die Corpscommandanten und den Chef der Centraloperationskanzlei für den folgenden Tag zu mir, um mit ihnen die nächsten Operationen der Hauptarmee zu berathen.

Es durfte bem richtigen Urtheile über bas spater mitzutheilende

Ergebniß bieser Berathung kaum Abbruch thun, wenn hier vorausgeschickt wird, wie ich seit dem Augenblicke, wo die Abgeordneten der Regierung (Csanni, Aulich und Ernst Kis) mit meinem Versprechen, die Armee mit möglichster Beschleunigung nach Ofen zu führen, Komorn verlassen, meine Situation überhaupt, und wie insbesondere die Ernennung des F.=W.=L. Mesziros zum Oberbeschlshaber, in Verdindung mit meiner gleichzeitigen Abberusung von der Armee, aufgefaßt
habe.

Am 30. Juni hatte ich — wie bekannt — bem Landesgouverneur Kossuth schriftlich erklart, daß ich nicht für die Regierung, wohl aber für das Bolk kämpse, und im Interesse des lettern sogar zur Wassenstreckung bereit ware, — oder mit andern Worten — ich hatte Kossuth ben unbedingten Gehorsam aufgekündigt.

Während nun diese Erklärung von Komorn nach Pest befördert wird, sind eben die erwähnten Abgeordneten der Regierung von Pest nach Komorn unterwegs, um mich zur Nachgiebigkeit gegen die lettere zu bewegen. Nachdem ihnen dies gelungen, kehren sie ungefäumt wieder nach Pest zurück.

Mittlerweile muß jedoch dem Landesgouverneur Koffuth meine schriftliche Erklärung vom 30. Juni jugekommen fein und ich febe voraus, bag er, geftütt auf biefe, tros ber fpatern munblichen, welche ihm Cfanni, Aulich und Ernft Rig von mir überbringen, Alles baran segen werbe, mich von ber Sauptarmee zu entfernen. Auch zweifle ich feinen Augenblid, bag ihm bies gelingt. Das einzige Sinderniß namlich, woran er bamit scheitern fonnte, ware bie Richtzustimmung des Ministerrathes. Mir ift's aber nicht unbefannt, daß fich unter meinen Collegen nur ein einziger befindet, welcher einerseits das erforberliche Bertrauen zu mir und andererseits ben Muth befitt, gegen meine Abberufung von der Armee zu ftimmen, sobald der Landesgouverneur Koffuth sie im Ministerrathe beantragt. 3ch muß also auf meine Abberufung von der Armee - ungeachtet meines mundlichen Bersprechens, die Hauptarmee von Komorn nach Dfen zu führen gefaßt fein, und fuhle bas Bedurfniß, von meiner bisherigen Birtsamfeit für Ungarn öffentliche Rechenschaft abzulegen.

Da mir nun aber fern von der Armee voraussichtlich allerlei Schickfal bevorsteht, und ich — aufrichtig gestanden — kein gunstiges erwarte, ja selbst zu der Befürchtung hinreichenden Grund habe, es dürfte mir nachträglich die öffentliche Rechtfertigung meines bisherigen Thun und Lassens kaum mehr möglich werden: so benute ich die noch übrige Zeit meiner persönlichen Freiheit, um jene Rechtfertigung zu Papier zu bringen, damit sie für den Kall meiner Abberufung — welcher ich gleichwohl auf jede Gesahr hin Folge zu leisten entschlossen war — bereit liege.

In den fruheften Morgenftunden bes 2. Juli beginne ich die Absfaffung jener Rechtfertigungsschrift in nachstehender Beise:

"Bom Kriegsminister und Armeeobercommandanten "An ben vereinigten Ministerrath zu Budapest. \*)
"Komorn am 2. Juli 1849.

"Bahrend des Borrüdens der ungarischen Armee von der Theiß an die Donau hatte Riemand in ganz Ungarn den Muth oder auch nur die Zuversicht, an einen glücklichen Ausgang jenes Feldzuges zu glauben. Ja selbst nach der Schlacht bei Isaszeg standen die Sachen Ungarns auch ohne russische Intervention noch so kritisch, daß nur mit einer glücklichen Einbildungskraft, und mit optimistischer Leichtgläubigkeit reichlich ausgestattete Männer sich dem träumerischen Wahne hingeben konnten, Ungarn sei gerettet und könne über sich selbst frei verfügen.

"Bergebens war mein Warnungsruf, man solle sich im Glüde nicht übernehmen, man solle barauf benken, sich selbst zu kräftigen, nicht aber den Feind durch llebermuth reizen. Bergebens war die lleberzeugung, welche ich noch damals vor dem gegenwärtigen Landessgouverneur aussprach, daß die Armee, wenn auch jene historische Pietät der Ungarn für ihren König namentlich durch die octropirte Berfassung einen empsindlichen Stoß erlitt; dennoch hauptsächlich nur für die

<sup>\*)</sup> Dies Document wird hier in seiner ursprünglichen Fassung, mit allen ftilistischen, hin und wiber selbst gegen die Logif verftoßenden, Fehlern eines unter ftorenden Einflüssen entworfenen flüchtigen Conceptes, mitgetheilt; weil es nur so, wie es eben entstanden, irgend einen Werth als geschichtlicher Beleg haben kann.

An merkung des Berfassers.

Bewahrung ber Errungenschaften vom Marg 1848 fampfe. Bergebens führte ich als Beispiel an, daß, wenn felbst unmittelbar nach einer gewonnenen Schlacht König Ferdinand V. von Ungarn ploglich vor ben Reihen ber ungarischen Freiheitstämpfer erschiene, von ihnen Schut und die Biedereinsetzung in feine frühern Rechte vertrauensvoll begehrend: ber größte Theil ber ungarischen Armee aus eigenem freien Antrieb, von einem gewissen Rechtsgefühl bestimmt, fogleich und unbedingt, — der andere sogenannte republikanische jedenfalls geringere Theil nach furzem Bedenken dem Könige huldigend, beffen Sache jur eigenen machen wurde. Bergebens war meine Behauptung, daß, wenn auch tiefer benfenbe Politifer als ich, Ungarns funftiges Seil nur auf bem Felbe ber Unabhangigfeit, ja ber ganglichen Lossagung vom Saufe Sabsburg - Lothringen erbluben faben, biefe Lodreigung feine forcirte voreilige, sondern eine aus den Begebenheiten selbst nothwendigerweise folgende, folglich gewiffermaßen gebotene fein muffe; bag mit Einem Borte eine gewonnene Schlacht bie befte Independenzerklarung fei, und biefe im Ramen ber Nation auszusprechen erft bann gerathen ware, wenn bereits auf bem gangen gandergebiete Ungarns fein Feind mehr zu finden fein, und Desterreich auch bann noch jede Ausgleichung starr wie bisher zurudweisen follte. Bergebens stellte ich bem gegenwartigen Landesgouverneur, als er mich um meine Meinung über bie von ihm beabsichtigte Motion ber Unabhangigfeiterflärung befragte, vor, bag bie Armee noch immer fehr gahlreiche Elemente befige, welche nur ber auf die Constitution geleistete Gib zusammenhalt.

"Trot allen biesen wahren und grundhaltigen Borstellungen trat bennoch ber 14. April ins Leben. Ich hatte anfangs nur die einzige Antwort darauf, daß die Ration dadurch unbedingt auf einen Kampf auf Leben und Tod angewiesen sei, nachdem sie am 14. April alle Brüden hinter sich abgerissen, ja sogar jede Unterhandlung mit Desterreich auf Grundlage der Errungenschaften vom März 1848 unmöglich gemacht hatte.

"Der für die ungarischen Baffen siegreiche 19. April von Sarls schien bem 14. April von Debreczin die Weihe des Lebens gegeben zu haben; — von allen Seiten strömten Hulbigungserklärungen in die

Spalten bes "Közlöny", als ebenfo viele großartige Entschluffe zur Theilnahme an dem Rampfe auf Leben und Tod. Rur jene Armee, beren Siege von Sawan, Bicote und Ifafgeg ben 14. April hervorgerufen ju haben schienen; jene Armee, beren vorausgesette Sympathie für die gangliche Lobreißung von Defterreich bei ber bem 14. April vorangegangenen Debatte ben Ausschlag gegeben haben foll; jene Armee, mit beren vorhanden gewesen sein sollendem Anfinnen, etwas bem 14. April Aehnliches mit bictatorischem Machtspruch selbst ins Leben rufen ju wollen, bie noch wantenben Stande geschreckt, und ju bem Befchluffe vom 14. April gewiffermaßen moralifch gebrangt wurden: jene Armee schwieg. - Bon ihr prangt feine Sulbigungbacte in ben Spalten bes "Közlöny". — Sie schwieg, benn fie fonnte es nicht billigen, daß man ihr den ohnehin so schwierigen Beruf ber Boltsbefreiung nur noch mehr erschwere: sie schwieg und blutete bennoch bei Romorn, auf ben Ballen von Dfen, bei Raab, Cforna, in ben Bergftabten, jenseits und biesseits ber Bag und in ber Großen Schutt mit ber ihr eigenen Ergebenheit für die Sache bes bedrängten Bolfes.

"Bo sind dagegen die Abstimmer und Berfasser jener zahllosen Hulbigungsacten, welche anfangs die Armee zu beschämen schienen — beren Beispiel der geschriebenen glühenden Begeisterung für den Kampf auf Leben und Tod von dem gegenwärtigen Landesgouverneur in einem Briese an mich der noch immer schweigenden Armee gewissernaßen vorwurssweise vorgehalten worden — wo sind sie hingerathen, jene entschlossenen Kämpfer auf Leben und Tod?! Welchen Widerstand hat das große begeisterte Debreczin — die Wiege des 14. April — einer Colonne von 4000 Kosaken geleistet? Hat es das erhabene Beispiel von Erlau nach der Schlacht bei Kápolna, welches ohne Unterstützung den eingedrungenen siegreichen Feind vertrieb, nachgeahmt? oder war es in Folge eines unglücklichen Kampses ein zweites Brescia geworden?!

"Die Armee hat mit jenem gefunden Takt, der sich meistens auf dem Schlachtfelbe ausbildet, alle jene Hulbigungserklärungen für nichts mehr genommen, als sie eben sind, für das Neigen eines schwachen Rohres im Winde; und deshalb konnten alle jene Hulbigungsacten bieser wahren Märtyrerarmee das dunkle Gefühl nicht nehmen, daß

ber 14. April eine Uebereilung war, ja mehr als Uebereilung: bie übers muthige Herausforderung eines ungleich stärkern Feindes. — Deshalb schwieg die Armee und ich mit ihr. . . . . . . "

Hier unterbricht mich ber Kanonenbonner des feindlichen Angriffes auf unsere Berschanzungen am Monostor: und der leidende physische Zustand, in welchem ich vom Schlachtfelde zurückehre, hat zur Folge, daß die Rechtfertigungsschrift, deren Einleitung vorstehend mitgetheilt worden, unvollendet bleibt.

Immerhin dürfte die Mittheilung dieses unfertigen Conceptes und der Ursache seiner Entstehung genügen, darzuthun, wie ich keineswegs der Muston Raum gegeben, Kossuth werde sich durch mein nachträgsliches Versprechen, die Hauptarmee unverweilt von Komorn nach Ofen zu führen, bestimmen lassen, meine ältere schriftliche Erklärung vom 30. Juni ad acta zu legen. Auch habe ich jenes Versprechen durchaus nicht in der Absicht, die Folgen jener schriftlichen Erklärung von mir abzulenken, sondern einzig und allein in der durch die lebhaften Verssicherungen Csanpt's und Aulich's angeregten Hossnung gegeben, es liege der Concentrirung der ungarischen Streitmacht bei den Hauptsstädten — daß es sich hierbei um den Rückzug hinter die Theiß und Maros handle, ersuhr ich, wie gesagt, erst am 5. Juli durch Klapka — irgend ein, ausschließlich im wohlverstandenen Interesse des Landes gessaßter Entschluß der Regierung zu Grunde.

Ich verkannte nicht die Situation, in welche ich Kossuth mit meiner ofterwähnten schriftlichen Erklärung vom 30. Juni gebracht hatte. Ich sah vielmehr ein, daß ihm als Landesgouverneur, nach dieser Erklärung nur zweierlei zu thun übrig blieb: entweder abdanken — nämlich — ober mich aus dem Wege räumen. Anzunehmen, daß er das Erstere wählen durfte, war kein Grund vorhanden: ich erwartete das Lettere.

Die Ernennung bes F.=M.=L. Messaros zum Oberbesehlshaber hingegen konnte ich, nach ber lebhaften Parteinahme Csanyi's und Aulich's für Kossuth, ebenso wenig erwarten, wie nach ben unglücklichen Tagen von Pered und Raab das entschiedene Auftreten der Haupts armee zu Gunsten meines fernern Verbleibens an ihrer Spige.

Dies Auftreten ber Sauptarmee mochte übrigens ben Landes-

gouverneur Koffuth nicht minder wie mich überrascht haben; Beweis beffen das arge Dementi, welches er im ersten Schrecken hierüber sich selbst gegeben, indem er wenige Tage nach meiner kategorischen Abberufung von der Armee es meinem eigenen Gutdunken anheimstellte zu entscheiden, ob ich das Obercommando — jedoch nur über die Hauptarmee — noch ferner behalten solle oder nicht.

Im Borübergehen muß ich hier eines Umftandes erwähnen, beffen Erörterung mir geeignet scheint, in das Dunkel ber Geschichte jener Tage ein Streiflicht fallen ju laffen.

Roffuth motivirte meine Abberufung von ber Armee officiell burch die Rothwendigkeit, dem verwahrlosten Zustande, in welchen das Kriegsministerium während meines Aufenthaltes bei der Armee gerathen, ein Ende zu machen; nicht-officiell badurch, daß ich mein den Absgeordneten der Regierung gegebenes Wort, die Hauptarmee unverweilt von Komorn nach Ofen zu führen, gebrochen.

Die officielle Motivirung verdient schon deshalb gar nicht beachtet zu werden, weil Kossuth selbst noch überdies eine nicht officielle für nothwendig gehalten.

Die Lettere hingegen war ebenso überflussig ale unrichtig.

Ueberflüssig, weil meine schriftliche Erklärung vom 30. Juni vollstommen hinreichte, um meine Abberufung von der Armee, vom gouvernes mentalen Standpunkte auß zu rechtfertigen: unrichtig, weil sie ein Anachronismus, also an und für sich unstatthaft war; denn meine Abberufung von der Armee nebst der Ernennung des F. M. L. Mésaros zum Oberbesehlshaber datiren vom 1. Juli 1849, und an diesem Tage konnte Kossuth — wie auß dem Schlusse des 25. Capitels von selbst erhellt — wohl willfürlich annehmen, daß ich mein gegebenes Wort, die Armee so schnell als möglich nach Osen zu führen, brechen werde, aber keineswegs behaupten, daß ich es bereits gebrochen, wenn anders diese Behauptung nicht etwa auf Thatsachen gestüßt werden sollte, welche am 1. Juli 1849 noch im Schoose der Zukunst verborgen lagen.

Run hat aber Koffuth — wie ich bie Sachlage auffaffe — meine Abberufung von ber Armee beshalb ermahntermaßen burch meinen

prafumtiven Wortbruch, und nicht durch meine widersepliche Erklarung motivirt — weil die lettere das beleidigte Interesse des Bolles zur Basis batte.

In bemselben Schreiben vom 30. Juni namlich, in welchem ich jene widersehliche Erklarung abgegeben, erwähnte ich auch der bekannten Brandverordnung, indem ich, gestütt auf diese, behauptete, das Bolf wiffe nun nicht mehr, gegen wen es sich eigentlich vertheidigen solle, ob gegen die Ruffen, die Desterreicher, ober gegen die Ungarn selbst.

Rossuth fürchtete also unleugbar die öffentliche Discussion über die verschiedenen Beranlassungen meiner widersetlichen Erklärung, und fand es demnach gerathener, meiner Abberufung von der Armee, anstatt des einzig und allein vorhandenen reellen Motivs, ein erdichtetes zu Grunde zu legen.

Bahrend jedoch Roffuth in diefer Beife auf officiellem und nicht officiellem Wege ju verhindern bemuht war, daß die logische Beziehung zwischen seiner Brandverordnung und meiner Weigerung, ihm blindlings zu gehorchen, allgemein befannt werbe: beschwor er felbst namentlich in ben Reihen ber Sauptarmee — ben Berbacht gegen fich herauf, als hatte er mich blos aus Rivalität, wo nicht gar aus perfönlicher Behäffigkeit, bes Armeeobercommandos entfest. Budem überfah Roffuth, daß die Ernennung des K. . D. . L. Mefgaros jum Dberbefehlshaber vollends einer thatfachlichen Beftätigung jenes Berbachtes gleichkam; überfah, daß fich burch diefe Bahl jebes einzelne Corps ber Sauptarmee in ber Person seines unmittelbaren Commanbanten verlett fühlen mußte. Und ich glaube faum zu irren, wenn ich einen großen Theil jener Entschiedenheit, mit welcher die Armee fich offen gegen meine Abberufung ausgesprochen, als natürliche Folge ber allgemeinen Bestürzung, über die ungludliche Babl meines Rachfolgers, hinftelle. Diefe Befturgung aber hatte Roffuth allerdings voraussehen konnen, ba es ihm burchaus nicht unbefannt gewesen, wie bei ber Armee nur Giner in noch ungludlicherm Felbherrnrenommée, als ber F.=M.=Q. Mestaros, stand, und biefer Gine eben beffen Alter-ego, ber G. . Dembinsti mar.

Faffen wir nun von ben bisher mitgetheilten Details bie wefent=

lichsten Komorner Ereignisse sammt ihren Beranlassungen und Tragweiten übersichtlich zusammen, um uns bas Berständnis ber folgenden noch mehr zu erleichtern.

Aus der Berordnung Roffuth's, alle Ortschaften, sobald fie unserersseits vor dem Feinde geräumt werden müßten, einzuäschern, und aus seiner Weigerung, sich nach Komorn zur Hauptarmee zu begeben, hatte ich die Ueberzeugung geschöpft, er sei unfähig zu erkennen, was der Nation augenblicklich Noth thut; unfähig, selbst wenn er's erkannt, mit Aufopferung seiner persönlichen Interessen danach zu streben.

Der Einfluß bieser Ueberzeugung auf meine Handlungen ist bekannt. Ich sagte mich von der Gemeinschaft mit Kossuth los, erklätte dies unverhohlen ihm selbst, und that somit einen Schritt, welcher nothwendigerweise zum offenen Bruche zwischen ihm und mir, also voraussichtlich zu meiner Niederlage führen mußte, denn ich that diesen Schritt für mich allein, ohne Mitwissen irgend eines Theiles der Hauptarmee.

Ich hatte keine gemachte Partei hinter mir. Partei für mich machen konnte — wie die Sachen standen — nur Koffuth allein. Und er that's — nicht etwa durch meine Entsetung vom Armeesobercommando, wohl aber durch die Uebertragung desselben an das Duumvirat Mesacos-Dembinski, eine Maßregel, welche selbst von seinen wärmsten Anhängern in den Reihen der Hauptarmee scharf getadelt werden mußte.

Die Burgichaft ber von mir hochgeachteten Manner Cfanyi und Aulich für Koffuth erschütterte meine Ueberzeugung von ber moralischen hinfälligkeit bes Leptern.

Ich erkannte ben entscheidenden und — wenn Koffuth sich ber Burgschaft jener Ehrenmanner wurdig zeigte — für mich allein versberblichen Schritt, welchen ich in Folge jener Ueberzeugung gegen Kossuth gethan, für einen voreiligen; aber ungeschehen konnte ich ihn nicht machen.

Ich versprach die Armee nach Ofen zu führen, und war entschloffen es zu thun, einzig und allein aus dem Grunde, weil eben Cfangi und

Aulich meine Ueberzeugung von der moralischen Hinfälligkeit Koffuth's erschüttert hatten.

Diese Ueberzeugung wieder und zwar für immer zu sestigen vermochte nur Kossuth allein. Er that's — nicht etwa durch meine Entsehung vom Armeeobercommando, wohl aber durch die Uebertragung besselben an das Duumvirat Meszaros Dembinsti, eine Maßregel, welche meinem Urtheile nach keine einzige im Interesse der Nation gelegene Chance für sich hatte: — nicht die Aussicht, das Wassengluck hierdurch wieder an die Tricolore zu sesseln; denn beiden Nannern war es durch ihre frühern Leistungen im Felde bereits gelungen, über allen Zweisel zu erheben, daß sie ebenso unglückliche Feldherren als persönlich tapsere Soldaten seien: — nicht die Wahrscheinlichseit, hiersburch die gestörte Einheit im Obercommando wiederherzustellen; denn die noch dazu augenblicklich von einem Bertreter der Regierung, dem General Klapsa, besehligte Hauptarmee war soeben in offener Widerssehlichseit gegen die Durchsührung jener Maßregel begriffen.

Ia, ich vermochte jene Maßregel nicht einmal durch die Annahme zu rechtfertigen, daß Koffuth fest daran glaube, Ungarn sei gerettet, sobald er selbst auf die oberste Leitung der Kriegsoperationen unmittelbaren Einstuß nimmt — und daß er sich die Röglichkeit einer ahnslichen Einstußnahme um jeden Preis sichern wolle; denn lebte jener Glaube (gleichviel ob Wahn oder nicht Wahn) wirklich in ihm: dann durfte er vollends keinen Augenblick zögern persönlich nach Komorn zu eilen, um sich vor Allem des Gehorsams der Hauptarmee zu verssichern.

Mesairos und Dembinsti verbankten somit die Ehre, als letter Trumpf, mit dem Wahlspruche "zur Rettung des Vaterlandes!" ausgespielt zu werden, weder dem Glauben Koffuth's an die lettere, — Rossuth hatte ja diesen Glauben schon im vorhinein durch seine befannte Brandverordnung geradezu verleugnet; noch der ängstlichen Sorge Kossuth's für die Wahrung der Nationalwassenehre — Kossuth war es ja nicht unbekannt, wie diese bisher eben durch Mesairos und Dembinsti am meisten preisgegeben worden; noch dem aufrichtigen Streben Kossuth's nach Einigkeit im Heere — Einigkeit bedingt Vertrauen,

bie Hauptarmee aber hatte ja Kossuth bereits beutlich genug zu versstehen gegeben, daß in ihren Reihen keine Spur von Bertrauen zu Meszaros und Dembinski vorhanden; noch überhaupt irgend einer mir erkennbaren Absicht Kossuth's, welche nicht unmittelbar seinem personslichen Interesse, dem der Nation hingegen nur unter extravaganten Boraussehungen günstig erschienen wäre.

Betrachtungen über ben eigentlichen Werth jenes Operationsplanes, welcher — wie mir bekanntlich General Alapka mitgetheilt — von Dembinski entworfen und von Koffuth und bem Ministerrathe anges nommen, die Concentrirung sämmtlicher ungarischer Streitkräfte an ber Maros und Nieder-Theiß, mit gleichzeitiger Zurücklassung von etwa 20,000 Mann in Komorn, als nächste Ausgabe seststellte, um sodann — wie es ferner hieß — mit vereinter Macht die Russen und Desterreicher tour à tour zu vernichten, ober falls dies nicht gelänge, im fernern Rückzuge bis Siebenbürgen den Ausgangspunkt der endelichen Wiedereroberung Ungarns zu gewinnen.

Dieser Operationsplan enthielt meiner Ansicht nach grelle Wiber- sprüche.

Dembinsti wollte bie Concentrirung ber Rrafte Ginem ber conscentrischen Angriffe bes Feindes gegenüber; ba die Gesammtzahl unserer Streitmacht nun einmal nicht ausreichte, um allen gleichzeitig wirksam zu begegnen.

Concentrische Angriffe werben fast nie so eingeleitet, daß auf sämmtlichen Operationslinien Heeresabtheilungen von gleicher Stärke offensiv vorrücken. Der Grund hiervon liegt zunächst in der meist wesentlich verschiedenen Wichtigkeit der convergirenden Offensivoperationstinien, welche Verschiedenheit hinwieder theils bleibend — durch unversänderliche strategische Localverhältnisse, theils nur vorübergehend — durch den Operationsplan des Angreisers bedingt wird.

Die nachfte Aufgabe bes Felbherrn, welcher einer überlegenen concentrischen Offenfive mit Erfolg bie Spige bieten will, ift: bas Erkennen bes Hauptangriffes; bie zweitnachfte: biesem vollfraftig zu begegnen, mahrend bie Defensive, ben Rebenangriffen gegenüber, sich

im Rothfalle selbst auf die bloße Beobachtung reducirt. Hat man aber zwei Hauptangriffen zu begegnen, deren jeder einzelne für sich, mit den Nebenangriffen combinirt, den sieghaften Ausgang der Defensive bedenklich in Frage zu stellen genügt, und droht der Feind überdies auch noch mit ganzlicher Einschließung: dann steht die Wahl einzig und allein zwischen "va-banque" und "plöslichem Abspringen von der Bertheidigung des Landes, zur Gewinnung eines außerhalb desselben gelegenen rettenden Asples".

Gilt's "va-hanque": so muß felbst einer ber beiben Hauptsangriffe — und zwar gewöhnlich berjenige, welcher bem Schwerpunkte ber eigenen Streitmacht entfernter liegt — einstweilen als Rebenangriff behandelt werben.

Gilt's "ein Afpl zu gewinnen": so weicht man beiben Hauptsangriffen bei Zeiten aus, concentrirt seine Kräfte einem Rebenangriffe gegenüber, schlägt diesen zurud, und sichert sich hiermit die Rudzugsslinie auf neutralen Boben.

Im erstern Falle kann noch Alles gewonnen, aber auch Alles verloren sein — bis auf die Wassenehre: die bleibt für immer gewahrt, und — wohlgemerkt — die Ehre jener Wassen, auf deren Schärfe nun einmal die Sache einer Ration ausschließlich ruht, ist die Ehre dieser Ration selbst.

Im lettern Falle hat man nichts mehr zu verlieren: weil da ohnehin, bis auf den ungefährdeten Abzug vom Kriegsschauplate, Alles — auch die Waffenehre — schon in vorhinein preisgegeben worden.

Beibe Falle zu vereinigen ift strategisch wie moralisch gleich uns möglich.

Ungarn war concentrisch angegriffen. — Rebenangriffe erfolgten: im Nordosten (Marmaros), Osten (Siebenbürgen), Süben (Banat und Bacesta), Südwesten (Schümeger und Zalader Comitat) und Rorden (Arva); Hauptangriffe: im Westen (an der obern Donau); im Norden (an der obern Theiß).

Jeber einzelne ber beiben Sauptangriffe für fich genommen, reichte -- combinirt mit ben aufgezählten Rebenangriffen -- allerbings

hin, ben endlichen Erfolg der Landesvertheidigung sehr bedenklich in Frage zu stellen; auch war die Gefahr, von allen Seiten eingeschlossen zu werden, unverkennbar; und nur im Südosten winkte neutraler Boden als rettendes Aspl, aber auf dem Wege dahin durchschnitten sich die Richtungen der südlichen und öftlichen Rebenangriffe, — lag die feindliche Festung Temesvar!

So ward von mir (wenige Tage nach ber Pereber Schlacht) bie Situation Ungarns erkannt.

Ich fah bemzufolge nur mehr die Alternative "va-banque" ober "Rückzug in die Türkei" vor und; wählte das Erstere, und drang bekanntlich im Ministerrathe vom 26. Juni mit dem Antrage durch, die lette Entscheidung sofort auf dem rechten Donauufer, im verzweifelten Angriff auf die Hauptmacht der Desterreicher allein, zu suchen, den Hauptangriff der Russen hingegen mittlerweise blos zu beobachten, und in seinem weitern Vordringen höchstens — wo möglich — durch Parlamentiren aufzuhalten.

Nichtsbestoweniger mochte Kossuth ben Rudzug in Die Turfei ben Umständen bei weitem mehr angemessen sinden.

Und die Sicherung biefes Ruchuges war ber eigentliche und alleinige Werth des Dembinsfi'schen Operationsplanes.

In diesem fand ich die oben furz entwicklte Theorie des plotslichen Abspringens in den Operationen, von der Vertheidigung des Landes zur Gewinnung eines außerhalb desselben gelegenen rettenden Asples, Sat für Sat, praktisch angewendet; denn die gesammte ungarische Streitmacht — etwa 20,000 Mann als Besatung für Komorn abgerechnet — bei Szegedin am Berührungspunkte der Marose und Rieder-Theiß-Linien concentriren, während das russische Hauptheer bei Ntiskolcz, das österreichische bei Komorn stand, hieß doch offenbar: den beiden Hauptangriffen bei Zeiten ausweichen; und daß es Dembinski in Kolge dieser Operation gelingen dürfte, dem südlichen — Szegedin, mithin die Rückzugslinie nach der Türkei, zunächst bedrohenden — Nebenangriff (die österreichische Südarmee unter Ban Baron Jellachich) zurückzuweisen, somit sich und seinen Gönnern den Abzug auf neutralen Boden zu sichern, daran zweiselte ich keinen Augenblick.

Wohl aber mußte ich die Aufrichtigkeit der Behauptung in Zweifel ziehen, daß jene Concentrirung an der Maros und Nieder-Theiß nur das ftrategische Arrangement zur Bernichtung der beiden feindlichen Hauptarmeen, ja selbst der für den schlimmsten Fall in Aussicht gestellte fernere Rückzug nach Siedenbürgen nur der Besginn der Wiedereroberung Ungarns sei.

Denn, war es Dembinsti mit ber Aufreibung ber feindlichen Hauptarmeen wirklich Ernft: so konnte er doch unmöglich das Werk der Bernichtung gegen beide zugleich beginnen wollen; er mußte sich jedenfalls damit begnügen, sie abgesondert eine nach der andern zu sprengen. Dann aber durfte er nicht übersehen, daß er sich die Lösung dieser Aufgabe mit jedem retrograden Schritte gegen Szegedin progressiv erschwerte; wie, daß er überhaupt auf keine, der Lösung dieser Aufgabe noch günstigere Stellung der feindlichen Hauptarmeen rechnen konnte, als jene war, die sie eben bei der Geburt seines Operationsplanes inne hatten — wohl aber auf zunehmend ungünstigern.

Um die erwähnte Zeit ftand nämlich — wie gefagt — die russische Hauptarmee etwa bei Mistolcz, die öfterreichische an der Czonczó-Linie, somit beide durch eine Distanz von über 30 Meilen und den Donauftrom von einander getrennt.

General Bysocki, im Retiriren vor der russischen Hauptarmee besgriffen, konnte mit seinen Truppen — eine schwache Colonne vor der russischen Avantgarde zu deren Beobachtung zurücklassend — in Eilmärschen Komorn erreichen, bevor noch das Groß der Russen die Donau übersette. Gleichzeitig war auch die Wiedervereinigung der Division Kmety mit der Hauptarmee dei Komorn, und zwar im schlimmsten Falle über Ofen, möglich; und G.-L. Dembinski gewann somit dei Komorn unter sehr günstigen Localverhältnissen jedenfalls mehre Tage Zeit, die österreichische Armee mit Macht und wahrscheinlichem Ersolg anzugreisen, bevor er selbst von der russischen unmittelbar angegriffen werden konnte.

Die Möglichkeit, unter gleich gunftigen Umftanden die Offensive gegen die Hauptmacht ber Desterreicher ober Ruffen zu ergreifen, mar nach dem in Rede stehenden Operationsplane Dembinski's weder in einer spätern Zeitepoche, noch an einem andern Punkte des Landes — namentlich nicht bei Szegedin oder auf dem Wege dahin — annehmbar; weil

- 1) die strategische Stellung der beiden seindlichen Hauptarmeen zu einander sich wie schon oben angedeutet worden mit jedem neuen Tage und jedem retrograden Schritte Dembinski's für dessen Offensvabsichten zunehmend ungunstiger gestalten mußte;
- 2) Dembinsti außer Stande war, eine größere Anzahl kampffähiger Truppen bei Szegedin (oder auf dem Wege bahin) als bei Komorn rechtzeitig in offensiver Absicht zusammenzuziehen;
- 3) Dembinsti, sobald er Komorn verläßt, nirgends jene gunstigen, theils natürlichen, theils vorgerichteten, Localverhaltnisse findet, welche ihm bei Komorn zu Statten kamen.
- Ad 1) Die beiden feinblichen Hauptheere standen wie bereits erwähnt österreichischerseits an der Czonczó-Linie, russischerseits bei Mistolcz, in nahezu gleicher Entsernung von Szegedin, dem von Dembinsti angeblich in offensiver Absicht gewählten Concentrationspunkte der ungarischen Streitkräfte. Unsere Hauptarmee hingegen stand bei und nördlich von Komorn, also weiter weg von Szegedin als die beiden feinblichen.

Die nach dem lettgenannten Punkte beorderte größere Hälfte unserer Hauptarmee hatte nun freilich die Möglichkeit für sich, durch einige forcirte Märsche nicht nur den Nachtheil der weitern Entsernung zu überwinden, sondern auch den seindlichen Hauptheeren noch einen zweis die dreitägigen Borsprung auf dem Juge die Szegedin abzusgewinnen. Dies hinderte jedoch die Lettern nicht im Geringsten sich von Miskolcz und der Czonczó-Linie gleichzeitig, ebenfalls gegen Szegedin, zu bewegen, und schon während des zweiten Drittheiles dieser Operation in so nahe Berbindung zu treten, daß G.-L. Dembinski durchaus keinen Offenswichlag gegen die eine der seindlichen Hauptarmeen sühren konnte, ohne selbst von der andern in weit kürzerer Zeit, als dies bei Komorn möglich erschien, unmittelbar angegriffen zu werden.

- Ad 2) Die ungarischen Streitfrafte waren meines Wiffens Ansfangs Juli 1849 folgenbermaßen im Lanbe vertheilt:
  - a) Die Hauptarmee (sammt ber Komorner Besatung, jedoch ohne bie Division Kmety) etwa 45,000 Mann, bei und nördlich von Komorn. (Die von derselben abgeschnittene Division Kmety, bei 5,000 Mann, in ber Gegend von Stuhlweißenburg).
  - b) Das Corps Bysocki, 9 10,000 Mann, zwischen Best und Mistolcz.
  - c) Die Division Ragincy, 6 7,000 Mann, in ber Marmaros.
  - d) Das Refervecorps, beantragt auf 10,000 Mann, theils noch in seinen Errichtungsftationen, theils im Begriffe, fich auf ber Peft-Szolnofer Linie zu concentriren, theils endlich schon zur Berftarfung ber folgenden Seeresabtheilungen verwendet.
  - e) Die Armee bes F. = M. = L. Better im Banat und ber Bacofa.
  - f) Die Armee bes F. : M. : L. Bem in Siebenburgen.
- g) Die Besatungstruppen von Peterwardein, Arad, Munkács, Déva. Die Lettern, sowie jene 20,000 Mann, welche Dembinski von der Hauptarmee in Komorn zurückzulassen anordnete, fallen für die Concentrirung bei Szegedin von selbst aus der Rechnung; desgleichen die Division Razinczy, weil Dembinski sich der Gefahr aussetz, in Szegedin selbst, von beiden seindlichen Hauptarmeen zugleich angegrissen zu werden, falls er mit der beabsichtigten Offensive so lange zögern will, dis die Division Razinczy daselbst eintrisst. Endlich standen auch die Bem'sche und die Better'sche Armee ebenso wenig wie die Besatungstruppen und die Division Razinczy, für die offensive Concentrirung um Szegedin zur Disposition, weil Dembinski in seinem Operationsplane bereits einer seden der beiden genannten Armeen ihre ganz besondere Ausgabe vorgezeichnet hatte.

Die bes K.=M.=2. Bem sollte nämlich Siebenburgen vertheibigen; bie bes K.=M.=2. Vetter hingegen die Rieder=Donau von der Theiß=mundung dis Orsova bewachen, den Ban Baron Jellachich vernichten, Peterwarbein entsehen, das Plateau von Titel erobern, und Temesvar einnehmen, zu welchem Ende sie denn auch, wie billig, durch einen Theil der Hauptarmee (die Division Kmety) und überdies — wenn

ich nicht irre — fogar burch einige bereits fampffahig ausgerüftete Abtheilungen des Refervecorps verftarft werben follte. Folglich konnte 6.-2. Dembinsti weber batan benten, bie Bem'iche Armee bei einer Offensive von der Maros ober Rieber-Theiß gegen bas ensfische ober bas öfterreichische Gros zu verwenden; weil ja Siebenburgen eben für ben Kall, bag bie Bernichtung ber beiben feinblichen Sauptarmeen von der Rieber-Theiß und Maros aus nicht gelänge, als Ausgangspunkt ber Biebereroberung Ungarns um jeben Breis behauptet werben mußte: noch burfte er auf die Mitwirfung ber Better'schen früher, als nach bewirfter Einnahme von Temesvar und Titel, rechnen; weil die Lösung biefer beiden Aufgaben im Sinne feines Operationsplanes eben gur Sicherung ber Bafis jener Offenfive unerläßlich war. Um aber vorausjufegen, bag F.= D.= 2. Better nicht mehr Zeit jur Groberung bes Titeler Blateau und der Festung Temesvar benöthigen werde, als er (Dembinofi) jur Concentrirung der übrigen disponibeln Streitfrafte bei Szegebin, und bie beiben feindlichen hauptarmeen zur gleichzeitigen unmittelbaren Bedrohung biefes Sammelplates: batte G.-L. Dembinsfi in seinen Erwartungen noch weit sanguinischer benn Roffuth selbst fein muffen, was mir — nebenbei erwähnt — nicht wohl möglich schien.

Es blieben also bem G. R. Dembinsti — nachdem er die Division Kmety zur Berfidrfung der Better'schen Armee bestimmt, und 20,000 Mann der Hauptarmee nach seiner eigenen Unordnung als Besahung in Komorn zurückgelassen werden sollten — für die offenstve Concentrirung bei Szegedin nur:

| nod     | der Hauptarmee b    | rei  |     |     |      |      |      | •        |      | •   | 25,000    | Mann    |
|---------|---------------------|------|-----|-----|------|------|------|----------|------|-----|-----------|---------|
| bas     | Corps Bysocki bei   |      |     |     |      |      |      |          |      |     | 10,000    | 11      |
| das     | Refervecorps bei    |      |     |     |      |      |      |          |      |     | 10,000    | "       |
|         |                     |      |     |     |      |      | im   | (8       | anze | en  | 45,000    | - "     |
| während | er bei Komorn —     | wie  | id  | be  | reit | s v  | orlà | iufi     | g ai | ng  | edeutet h | abe —   |
| von     | ber Hauptarmee (    | fam  | mt  | ber | D    | ivi  | ton  | R        | mety | ),  | jeboch no | ich Abs |
| fe      | hlag ber ursprüngli | dyen | ı A | dom | orn  | er   | Bef  | аві      | ung) | )   | 42,000    | Mann    |
| bas     | Corps Bysocki .     |      |     |     |      |      |      |          |      |     | 10,000    | ,,      |
|         |                     |      |     |     |      |      | im   | <b>®</b> | anze | n   | 52,000    | . ,,    |
| also um | 7,000 Mann mehr     | ben  | ın  | bei | Si   | eaei | in : | ufo      | ımı  | ten | bringen   | fonnte, |

Ich habe in dieser vergleichsweisen Zusammenstellung das Reservescorps absichtlich mit seiner Bollzahl der Concentrirung dei Szegedin zu Gute geschrieben, weil ich dessen nicht ganz gewiß bin, ob von demsselben wirklich einige Abtheilungen bereits zur Berstärfung der Better'ssichen Armee verwendet worden. Auch habe ich es ebenso absichtlich unterlassen, für die Concentrirung dei Romorn die Möglichkeit einer — zum mindesten theilweisen — Zuziehung des Reservecorps in Rechnung zu bringen; weil ich überhaupt nicht darauf angewiesen din, in der Bertretung meiner Ansichten die Wahrscheinlichkeit dies an ihre äußerste Grenze ausbeuten zu müssen.

Hingegen muß ich gleichwohl bemerken, wie das für Szegedin in Rechnung gebrachte 10,000 Mann starke Reservecorps, einer gleichen — in der für Komorn ausgewiesenen Gesammtsumme mit eingerecheneten — Anzahl von Truppen der Hauptarmee wohl numerisch entsprechen, aber keineswegs rückschtlich ihrer Verwendbarkeit und Verläßlichkeit auf dem Schlachtselde gleichgeachtet werden konnte; weil eben das Reservecorps — die Cadres ausgenommen — durchweg aus rohen Recruten bestand und überdies noch immer in der Ausrüftung begriffen war. — Dies in Erwägung gezogen, dürste die Anzbeutung kaum unbegründet erscheinen, daß die für die Concentrirung bei Komorn ausgewiesene Streitmacht von 52,000 Mann — im Verzgleiche mit der sur Szegedin berechneten Summe der Streitkräfte von 45,000 Mann — selbst unter sonst gleichen strategischen und taktischen Conjuncturen, das Verhältniß der Rehrzahl von 7000 Mann beisweitem überragende Mehrleistungen im Kelde mit Sicherheit erwarten ließ.

Hatte aber G.= L. Dembinsti etwa die Absicht, seine bei Szegebin zu concentrirende Offensiv=Armee durch Ausbietung des Landsturms zu vervielfachen, und glaubte er auf die Weise nicht nur die numerische, sondern auch die moralische — im Bergleiche mit der bei Komorn consentrirbaren Streitmacht entfallende — Minder=Differenz mit Ueberschuß zu decken: dann glich er einem Landwirthe, welcher, um größere Ernten zu erzielen, fruchtbare Aecker gegen das Mehrsache streilen Bodens umtauscht, und zweiselsohne über die Albernheit seiner Specuslation nachträglich aus den Wolken fallen durfte.

Ad 3. genügt wohl die einfache Bemerkung, daß Komorn, bei der damaligen Lage des Kriegsschauplates, in offensiver Beziehung — denn nur von dieser kann hier, bei der vom G.-L. Dembinski so decibirt hingestellten offensiven Tendenz seines Operationsplanes, die Rede sein — der strategisch wie taktisch wichtigste Punkt im Lande war; daß Romorn mit seinem verschanzten Lager dem G.-L. Dembinski die Mögslichkeit sicherte, die Offensive, selbst wenn sie wiederholt misglückte, immer wieder, so lange sein Kriegsmaterial und seine moralische Krast außreichten, von Reuem zu ergreisen, daß bei Komorn ein feindlicher Sieg auf unsere Armee nie weiter als dis wieder an den eigentlichen Ausgangspunkt der Offensive zurückwirken konnte: während die Unhaltbarkeit Szegedin's und des vorliegenden Terrain bei der von dort aus beabsichtigten Offensive gar keine Röglichkeit bot, den für unsere Armee verderblichen Folgen eines feindlichen Sieges mit Erfolg zu begeznen.

Dies sind die wesentlichsten jener Betrachtungen, welche mich zu dem Schlusse führten, daß G.=2. Dembinsti von nichts weniger denn ftrategisch=offensiven Gedanken erfüllt gewesen, als er seinen Operationsplan entwarf, und daß an die Aufrichtigkeit seiner Bersicherung, es liege dem von ihm beantragten Ruchzuge nach Szegedin eine offensive Absicht gegen eine der beiden feindlichen Hauptarmeen zu Grunde, er selbst am allerwenigsten glaube.

Die Ibee endlich, ben Ruckzug im schlimmsten Falle bis Siebenburgen fortzusehen, und die Wiebereroberung Ungarns von bort aus
zu beginnen, verdiente wohl kaum eine ernste Würdigung. — Ueberhaupt schien sowohl diese Ibee wie jene, erst von Szegedin aus die
beiden seindlichen Hauptarmeen nach einander zu vernichten, nur deshalb so auffallend in den Bordergrund der Motive des Dembinstischen
Operationsplanes geschoben, um die — wie bereits angedeutet — einzig
und allein praktische Tendenz desselben, die sichere Gewinnung der
Rückzugslinie auf neutralen Boden, zu massiren. — Ich konnte
somit dem in Rede stehenden Operationsplane durchaus keinen höhern
Werth zugestehen, als eben den jener praktischen Tendenz eigenthümlichen.

3mar ließ fich, bei oberflächlicher Beurtheilung unserer ftrategischen Situation, an ben Bebanten ber Bereinigung fammtlicher Streitfrafte an ber Maros und Nieder Theiß bie Annahme knupfen, daß hierdurch eine haltbare Defensivstellung und mit biefer bie Möglichkeit gewonnen werbe, Ungarn burch In-bie-Lange-Biehen bes Rampfes zu retten. -Diefe Annahme bedingte jedoch, meiner Ansicht nach, jum minbeften: daß die hauptmacht der Defterreicher — trop des nicht zu verbergenben Abzuges ber größern Salfte unserer Sauptarmee - vor Romorn liegen bleibe; daß ferner die Festung Temesvar und bas Blateau von Titel noch vor dem Eintreffen ber gur Concentrirung bestimmten Theile unserer Sauptarmee bei Szegedin in unsern Besty gerathen; baß endlich die ersehnte Intervention des Auslandes zu Gunften Ungarns schon im Zuge sei. — Und eben bas Precaire biefer — bei jener Annahme gleichwohl unerläßlichen — Boraussehungen war eine Stupe mehr für meine Erfenninis, ber eigentliche praftifche Werth bes Dembinefi'schen Operationsplanes bestehe einzig und allein in ber Sicherung bes Abzuges Einzelner, aus bem bereits verloren gegebenen Lande, nach einem rettenben Afple.

Roffuth hatte somit, trop feiner wiederholten Betheuerungen, wie gerne er für fein Baterland fturbe, wie bies feinerseits nicht einmal ein Berdienft mare, ba er nicht außer, nicht in Ungarn leben könnte, wenn es ber Sclaverei verfällt, - trop biefer und ahnlicher wieberholter Betheuerungen hatte Roffuth, eben fo burch bie Annahme bes Dembinefi'schen Operationsplanes, wie burch seine Brandverordnung und feine Scheu vor ber Ueberfiedlung nach Romorn, nun ploglich bie Doppelabsicht verrathen, jundchft bas eigene Leben ju retten, bann aber aus ficherer Beite fort und fort Taufend und aber Taufend feiner Mitburger in Tob und Berderben zu beben für eine Lehre, für welche er selbst in den Tod ju geben gleichwohl nicht den geringsten Beruf in fich fühlte. Ich hingegen lebte ber Ueberzeugung und lebe ihr noch, baß bem Tobe für eine Sache, für welche wir Tausenbe unserer Mitburger in ben Tod gehett ober geführt, nicht auszuweichen, bie bochfte Ehre fei, die wir hienieben und felbst erweisen tonnen; - ich lebte ferner ber Ueberzeugung und lebe ihr noch, ba es, bei ber bamaligen Lage Ungarns, eine Wohlthat war, welche bie Häupter ber Revolution bem eigenen Vaterlande erwiesen, eine Rudsicht, welche sie ber Ehre ihrer Nation schuldeten, den Kampf mit Preisgebung des eigenen Lebens einem — wenn auch unglücklichen — doch nicht ruhm-losen Ende rasch entgegenzuführen.

Bon dieser Ueberzeugung durchdrungen, hatte ich der Regierung die Wahlstatt der letten Entscheidung auf das rechte Donauuser zu verlegen empsohlen, — das wiederholte Ausbieten des Landsturmes getadelt, ja, so weit mein persönlicher Einstuß reichte, thatsächlich verhindert, und endlich — nachdem ich einsehen mußte, daß Kossuth der Ausgabe, meine Ueberzeugung zu theilen und ihr zu leben, moralisch nicht gewachsen sei — hatte ich diesem geradezu erklärt, meine Absicht gehe dahin, selbst mit der Hauptarmee allein, bei Komorn zu bleiben.

Hierauf ward ich — wie bekannt — bes Obercommandos entsest. Die überraschend energische Parteinahme der Hanptarmee für nich verschaffte mir jedoch wieder die erforderliche Macht, jener Erklärung gemäß zu handeln, und ich war hierzu bereits fest entschlossen, als General Klapka, die Corpscommandanten der Hauptarmee und der Chef der Central-Operationskanzlei sich zu dem angeordneten Kriegserathe bei mir versammelten.

Indessen durste ich die Bedeutung jener Parteinahme der Hauptsarmee für mich gleichwohl nicht überschähen; durste den namhaften Antheil durchaus nicht verkennen, welchen möglichers ja höchst wahrsscheinlicherweise die allgemeine Entrüftung über die Wahl des neuen Obercommandanten, und wohl auch die in Folge meiner Berwundung lebhafter augeregten, mir freundlichen Gefühle an der Beranlassung zu jener Parteinahme haben mochten; durste endlich die noch vorhaubenen gefährlichen Klippen nicht übersehen, an welchen mein Borhaben scheitern konnte.

Diese Klippen waren zunächst die sichtliche Sympathie der beiden altesten Generale der Hauptarmee (Klapka und Ragy-Sándor) für die Maßregeln der Regierung, namentlich für die eben besprochenen, — und der nicht unbedeutende Einfluß, welchen diese beiden Männer in ihrer hervorragenden Stellung (besonders General Klapka als mein

Stellvertreter im Commando) auf die Gefinnung der Armee geltend machen konnten.

Am ungünstigsten meinem Borhaben war jedoch der Umstand, daß mich die Folgen meiner Berwundung, den Pflichten als Commandant perfönlich odzuliegen, hinderten: denn so entging mir vollends der unsgewöhnliche Bortheil, durch die Doppelgewalt der eigenkräftigen Führung und des eigenen Beispieles die Hauptarmee in ihrer Gesammtheit zu der — nach meiner Uberzeugung — unbedingt ehrenvollen Trennung ihres fernern Geschicks von jenem Kossut's — nicht von dem der Ration — binzureißen.

Angenommen, ich ware um biese Zeit noch ober schon wieder dienstsschig gewesen: so wurde ich zuverlässig keinen Kriegsrath abgehalten, sondern, die Gewalt der Thatsachen kennend, gehandelt haben. Ich hatte die nunmehr vereinigte Armee meinem ursprünglichen Borsate gemäß — ohne mich viel um die Sympathien der Generale Klapka und Ragy-Sándor zu kummern — sosort zum Angrisse auf die Stellung der Desterreicher geführt und hierdurch allein schon, jeden meinem Borhaben seinblichen Einsluß der genannten beiden Generale auf die Gestinnung der Armee ganz sicher gelähmt: denn sie mußten dann, um für den Rückzug, also gegen den Angriss, zu agitiren, nothwendigerweise in den Schatten kriegerischer Zweideutigkeit treten, und dürsten bald Gelegenheit gefunden haben, bitter zu bereuen, daß sie nicht schwiegen.

Run ich aber die factische Führung der Armee eben an General Rlapka zu überlassen genöthigt und zugleich überzeugt war, daß dieser die Autorität des höhern Besehls gegen meinen Willen um so gewisser geltend machen werde, als er in der beschlossenen Concentrirung bei Szegedin eine Huldigung erkennen mochte, dargebracht seiner eigenen Idee, den Kampf im zuversichtlichen Hindlick auf eine rettende Gegenintervention des Westens Europas in die Länge zu ziehen: so schien mir ein entsprechender Kriegsrathsbeschluß das einzige Mittel, den General Klapka für die Durchführung meines Vorhabens zu gewinnen; und ich konnte überhaupt zusrieden sein, wenn General Klapka die Compestenz des von mir berusenen Kriegsraths, irgend einen Beschluß gegen

den ausbrücklichen höhern Befehl zu faffen, nicht von vorneherein gestadezu in Abrede stellte.

Bunachft fam also Mes barauf an, bag es gelinge, einen ahns lichen Kriegerathebefchluß zu erzielen.

Diese Aufgabe schien mir indeffen feine leichte; benn ich sah wohl ein, bag bie eigentliche Bafis meiner Absicht, mit ber Sauptarmee bie lepte Entscheidung vor Romorn ju suchen - mein gangliches Bergweifeln nämlich an ber Möglichkeit einer materiellen Rettung ber ursprunglich gerechten Sache Ungarns — sich schlechterdings nicht maskiren ließ, sobald ich einmal jene Absicht felbst gang unverhüllt, als Antrag formulirt, ber Debatte im Rriegsrathe preisgab. Und ba ich blos von zwei Mitgliebern bes Kriegerathe überzeugt war, fie hatten gleich mir nicht nur die Unmöglichfeit einer materiellen Rettung ber nationalen Sache, fondern auch das innere Gebot, beren moralische Rettung ober — was auf Eines hinauslief — bie Wahrung ber Baffenehre um jeden Preis anzustreben, bereits erfannt: so mußte ich ebenso wohl einsehen, baß ber mattefte Schimmer von hoffnung in ben Gemuthern ber übrigen Mitglieder des Rriegsraths, etwa durch Rlapfa's unvermeibliches Sinweisen auf die hohe Wahrscheinlichkeit einer baldigen rettenden Gegenintervention angefacht, meinen Antrag in seiner Grundlage erschüttern und fallen machen fonnte.

Um nun bies zu verhindern, glaubte ich die mahre Tendenz meines Antrages (auf unverweilte Eröffnung der Offensive gegen die Defterreicher) verbergen zu muffen.

Ich felbst motivirte bemnach — in ber Hoffnung, durch dies Masnoeuvre die voraussichtlichen Einwürfe des Generals Klapka in vorhinein zu entkräften — meinen Antrag vom Standpunkte der, auf dem Wahnsglauben an eine rettende Gegenintervention fußenden, Ansicht Klapka's, daß der Kampf möglichst in die Länge zu ziehen ware.

Das vorzüglichste Material zu biefer Motivirung entnahm ich unmittelbar aus bem oben besprochenen Operationsplane Dembinofi's.

Ich beleuchtete vor Allem bie, eine nachhaltig fraftige Defensive zunächst in Frage stellenben Fehler besselben, und machte ben Kriegs-rath insbesondere auf ben argen strategischen Misgriff Dembinski's auf-

merksam, als Basis für seine kunftigen Operationen bas Banat, einen Landestheil gewählt zu haben, in welchem bei der und größtentheils feindseligen Stimmung der Bevölkerung sich nur spärliche Ressourcen für die beabsichtigte, dauernd energische Fortsehung des Kampses vorssinden durften; — bessen den beiden seindlichen Hauptangriffen zugestehrte Vertheidigungslinien (Waros und Rieder-Theiß) in einem ausspringenden, weder taktisch durch einen haltbaren Plat verstärkten, noch auch strategisch leicht zu vertheidigenden, spitzen Winkel (bei Szegedin) gebrochen und, insolange das Plateau von Titel in Feindesgewalt, links ohne Appui sind, — bessen wichtigster Punkt endlich (die Festung Temesvar) ebenfalls noch seindliche Besatzung hat.

3d fprach ferner meine Unficht babin aus, bag an einen langern erfolgreichen Biberftand bei ber eben geschilberten ftrategischen Sachlage im Banat gar nicht ju benten fei, jur Menberung biefer jeboch faum hinreichende Zeit erübrigt werben burfte, so die hauptarmee sich dem allgemeinen Rudjuge gegen Szegebin anschlöffe und, wie vorauszuseten, bie beiben feinblichen Sauptheere unmittelbar nach fich zoge; bag also bie lettern um jeden Breis in ihrem Beitervordringen gegen Guben aufzuhalten waren, wenn andere bie jur gunftigen Umgestaltung unferer — wie erwähnt — precairen strategischen Sachlage im Suben erforberliche Beit gefichert, somit bas gewünschte In-bie-Lange-Bieben bes Rampfes ermöglicht werden foll; daß endlich die hauptarmee vermoge ihrer strategischen Stellung in ber Lage sei, für fich allein beibe feindlichen Sauptheere in ihrem Beitervordringen gegen ben Guben bes Landes theils birect, theils indirect und hoffentlich fo lange aufzuhalten, bis Temesvar und bas Blateau von Titel erobert, die im Lande vertheilten Kriegevorrathe hinter ber Maros und Rieber-Theiß aufgegespeichert, die Bertheibigung ber ausgebehnten Flufftreden geregelt und burch provijorische Feftungsbauten verftarft, somit bie unerläßlichs ften Bebingniffe ju einem langern entschiedenen Biberftanbe erfüllt maren.

Hierauf stellte ich ben Antrag, die Hauptarmee folle bemzufolge bei Komorn bleiben, und sofort die Offenstwe gegen die Desterreicher ergreifen; benn hierdurch eben murbe bas Gros ber Desterreicher birect, jenes ber Ruffen hingegen indirect von ber Maros und Rieber-Theiß ferne gehalten.

Zulest versuchte ich biesen verzweiselten, in seinen Consequenzen allerdings halsbrecherischen Antrag selbst den etwa noch mit hossenden Bliden der Zukunst entgegensehenden Mitgliedern des Kriegsraths, durch Ausspinnung mehrer, mitunter selbst unwahrscheinlicher, Bortheile eines glücklichen Fortganges jener Offensive mundgerecht zu machen. Indessen mochte ich hierin etwas zu weit gegangen sein, und eben daburch das Wistrauen Klapka's gegen die Aufrichtigkeit der Motivirung meines Antrages geweckt haben.

Dem set übrigens wie ihm wolle — Thatsache ist, daß General Rlapka meinen Antrag bekämpste und seinerseits vorschlug, es solle der zur Concentrirung bei Szegedin beorderte Großtheil der Hauptarmee Romorn sogleich und zwar auf dem linken Donauuser verlassen: denn nur durch die möglichst rasche Concentrirung sämmtlicher Streitkräfte — meinte Klapka — könne das Baterland noch gerettet werden; mein Antrag aber — käme er zur Aussührung — hätte die Trennung der Hauptarmee von der Regierung, folglich auch von den mit dieser verseinigten übrigen vaterländischen Heeren zur Folge.

Die Wahrscheinlichkeit ber lettern Behauptung Rlapka's war zu augenfällig, als daß ich — in meiner Ungewißheit über den Umfang der Hoffnungen, von welchen die Majorität des Kriegsrathes etwa noch erfüllt sein konnte — das Resultat einer Abstimmung über meinen Antrag nicht hätte fürchten mufsen.

Ich nahm also nochmals bas Wort, um barzuthun, wie durch meinen Antrag die Bereinigung der Hauptarmee mit der Regierung und den übrigen Heeren Ungarns durchaus nicht unmöglich gemacht werde, weil ja dieser Bereinigung, nach erfolgtem Durchbruche, durch die Linie der Desterreicher auf dem rechten Donauuser, gar sein seindliches Hinderniß mehr entgegenstehe. Die Frage, über welche der Kriegsrath zu entscheiden hätte, stände also keineswegs: "Bereinigung oder Richtvereinigung?" sondern vielmehr: "ob die gewünschte Bereinigung durch Flucht oder durch Kamps erzielt werden solle?"

. Das Erstere sei allerbings bequemer. Ob auch ehrenvoller: bars ub er moge ber Kriegerath entscheiben.

Diese Wendung rettete meinen Antrag, die Offensive gegen die Desterreicher am rechten Donauufer unverweilt zu ergreifen. Er wurde vom Ariegsrathe einstimmig angenommen, allein nur unter der von der Majorität des lettern gestellten Gegenbedingung, daß, nach gelungenem sowohl wie nach misglücktem Durchbruchsversuche, die Bereinigung des ursprünglich zum Rückzuge auf Szegedin beorderten Großtheiles der Hauptarmee, mit der Regierung und den übrigen Streitfrästen des Landes, als nächstes Operationsziel festgestellt werde.

Durch diese Gegenbedingniß wurde zwar meine Absicht, den soeben beschloffenen möglicherweise erfolglosen Angriff auf die Stellung der Desterreicher in Komorn consequent zu wiederholen, unaussührbar gemacht; indessen mußte ich gleichwohl zufrieden sein, wenigstens so viel erreicht zu haben, daß die günstige Gelegenheit nicht vollends undenutt vorübergehe, welche sich unserer Hauptarmee zu einem kräftigen Rückschlage gegen die Desterreicher bei Komorn darbot, und deren Wiederkehr nach den damaligen strategischen Conjuncturen ernstlich bezweiselt werden mußte.

General Klapka, welcher mit bem erwähnten Amendement ber Majorität ebenfalls für meinen Antrag stimmte, sicherte sich hierdurch bie Oberleitung bes noch in demselben Kriegsrathe für den 9. Juli bestimmten Angriffes auf die Hauptmacht der Desterreicher.

Um so mehr mußte es mich überraschen, als im Laufe bes 7. Juli (ber eben besprochene Kriegsrath war Tags zuvor abgehalten worden) bas 1. Armeecorps (Ragy-Sándor) plöslich von Komorn nach Bástorfeszi abrückte, um, gefolgt vom 3. und 7. Armeecorps sosort, trop bes vorabendlichen Kriegsrathsbeschlusses, den Rückug nach Szegedin auf dem linken Donauuser zu bewerkstelligen.

Ich konnte mir bies nur so erklaren; indem ich entweder annahm, General Rlapka und die Corpscommandanten hatten, Tags zuvor im Ariegsrathe, nur zum Schein für meinen Antrag gestimmt — etwa aus schonender Rücksicht gegen mich, um mir eine Arankung zu ersparen, durch welche mein physisches Leiben verschlimmert werden konnte

— insgeheim aber hatten fie General Klapfa's Antrag zum Beschlusse erhoben: ober, indem ich dem erwähnten Abmarsche des 1. Armeecorps von Komorn eine Intrigue der Generale Klapfa und Ragy-Sándor gegen meine Person zu Grunde legte.

Im erstern Falle war ich an ber Spipe ber Armee ferner überfluffig: im lettern mußte die Intrigue der Generale Klapka und Ragy-Sandor durchkreuzt werden.

Beiderlei Erkenntniffe bestimmten mich, bas Commando ber Armee nunmehr freiwillig und zwar ungefäumt niederzulegen.

Dies hatte jur Folge, daß noch am Abende des 7. Juli eine Deputation, bestehend aus Offizieren sammtlicher in Komorn anwesenben Heeresabtheilungen, bei mir erschien, welche mich im Namen der Hauptarmee aufforderte, bas Commando berfelben wieder zu übernehmen.

Ich hielt es unter ben geschilberten Berhaltniffen fur meine Pflicht, biefe Offiziere vor Allem über mein Berhaltniß zur Regierung aufzuklaren.

3ch enthüllte vor ihnen die eigentlichen Mufterien des Zerwürfniffes zwischen mir und Koffuth. 3ch machte fie barauf besonders aufmertfam, wie ich augenblidlich in offener Auflehnung gegen ben Lettern ftehe, weil ich ben von ihm und seinen Armee = Obercommandanten angeordneten allgemeinen Rudjug gegen Guben für nichts weiter als ben Beginn einer schimpflichen Flucht aus bem Lande erkenne, mahrend ich gleichzeitig der Meinung bin, daß die Hauptarmee, um ihrer Bflicht gegen bas Land, fur beffen Gerechtsame fie eingeftanben, ehrenhaft gu genügen, ben Feind, ber eben vor ihr fteht, entschloffen angreifen, nicht aber ihm ausweichen folle, um etwa an jener Flucht ja noch bei Zeiten Theil nehmen zu können. — Ferner gab ich jenen Offizieren zu ermagen, wie ihre Aufforderung an mich, bas Commando ber Hauptarmee neuerdings ju übernehmen, einer Billigung meiner offenen Biberfeplichkeit gegen die Regierung gleichkame; wie fie (bie Abgeordneten ber Armee) hiermit freilich kaum gegen ihr moralisches, wohl aber gegen ihr materielles Intereffe handelten, benn ich hatte bereits mit bem Leben abgeschloffen, und wer fortan meiner Führung vertraut, muffe sich bequemen ein Gleiches zu thun; wie endlich von mir Angesichts ber Hinfälligkeit meines physischen Zustandes durchaus nicht mehr diesselben persönlichen Leistungen zu erwarten ständen, deren ich sonst fähig gewesen. — Wenn aber die Hauptarmee — so schloß ich meine Erstlärung — ungeachtet alles dessen, zu ihrem Commandanten mich verslangt; auch die Gegenbedingung, welche ich für diesen Fall an sie stelle, erfüllt, — Komorn nämlich erst dann verläßt, nachdem sie zuvor einen herzhaften Versuch, die Hauptmacht der Desterreicher zu schlagen, unternommen; und ich bis dahin wieder dienstsähig sein sollte: so werde ich es für meine Ehrenpslicht halten, die Kührung der Armee neuerdings zu übernehmen.

Die Abgeordneten ber Armee waren mit bieser Erklärung zufrieben. — Der Abmarsch bes I. Armeecorps nach Batorkeszi erwies sich
bemnach als die Folge einer Intrigue ber Generale Klapka und RagySandor. — Der Lettere mußte sein Corps sogleich wieder nach Komorn
zurudführen; der Erstere hingegen erklärte sich nichtsbestoweniger zur
Ausschlung der Beschlüsse des vorabendlichen Kriegsrathes abermals bereit.

Am 9. jedoch unterblieb der bekanntlich für diesen Tag bestimmte Angriff auf die Stellung der Desterreicher am rechten User der Donau, — und wurde derselbe die zum 11. verschoben. Als Ursache dieser Berzögerung ward mir gemeldet, die Truppen seien sogar am späten Morgen des 9. Juli, also mehre Stunden nach der für den Beginn der Borrückung anderaumten Zeit, noch immer nicht marschsertig geswesen; während gleichwohl von Seiten des Feindes die außergewöhnsliche Bewegung in unserm Lager bereits wahrgenommen und signalisirt worden. — Daß der 10. Juli unbenutt verstrichen, dürste seine Erstlärung etwa in der wahrschinlichen Absicht des General Klapka sinden, die in Folge der Wahrnehmungen vom 9. höher angespannte Wachssamseit des Feindes vorläusig zu erschlassen.

Am 11. Juli endlich erfolgte ber vollfräftige Angriff ber vom General Rlapka angeführten ungarischen Hauptarmee auf die unser versichanztes Lager von der Czonczó-Mündung bis Almas bogenförmig umschließende Stellung ber Desterreicher.

Die Gewinnung bes Czonczó von beffen Munbung bis Ragy-Igmand war bie Aufgabe bes Tages. Sie blieb ungelöft, — und zwei Tage später (am 13. Juli) zogen, mit ber Armin Görgei'schen Streiscolonne als Avantgarbe, die Armee corps 1., 3. und 7. (die Streiscolonne des lettern mit inbegriffen) auf dem linken Donauuser von Komorn ab, um von nun an unter meinen persönlichen Führung — dem Beschlusse des Ariegsrathes vom 6. gemäß — die Bereinigung mit den im Süden des Landes sich eben concentrirenden Streitkräften, als nächstes Operationsziel sestzuhalten; — während das 2. und 8. Armeecorps, als Besatung von Komorn und des verschanzten Lagers, unter dem Obercommando des Generals Klapsa zurüchblieben.

## Achtundzwanzigstes Capitel.

Ein Theil der Hauptarmee verläßt Komorn. — Rudzug deffelben bis Baizen. — Erftes Jusammentressen mit Borposten der russischen Hauptarmee. — Gesecht dei Baizen (den 15. Juli). — Außer Stande, die in demselben errungenen Bortheile zu versolgen, und in die Kenntniß geseit, daß die russische Hauptarmee und unmittelbar gegenüberstehe: beschließe ich die Umgehung der lettern über Riskolez. — Gründe für diese Bahl. — Rothwendigkeit auf der neuen Rüdzugslinte einen namhasten Borsprung vor der russischen Hauptarmee zu gewinnen. — Das einzige Mittel hierzu, der nächtliche Rüdzug aus der Stellung vor Baizen, für die Racht vom 16. auf den 17. Inti angeordnet. — Unerwartete Störung desselben. — Der seindliche Uebersal am frühesten Morgen des 17. Inti. — Beneral Graf Leiningen ermöglicht dessenungeachtet den Abzug der Armee. — Arrièregardegesechte auf dem Baizener Berge, vor Rétsag und dei diesem Orte. — Vortsehung des Rüdzuges am 17. Inti bis Badtert. — Antritt des weitern Rüdzuges am 18. gegen Balassa-Grärmat.

Die Truppenmacht, mit welcher ich am 13. Juli 1849 Komorn verließ, um die Berbindung mit den unter F.=M.=L. Meszaros im Süden sich concentrirenden Streitkräften, auf dem linken Donauuser zu bewirken, bestand, wie bereits vorläusig erwähnt, aus den Armeescorps 1 (Nagy=Sandor), 3 (Graf Leiningen), 7 (Böltenberg) und der Colonne Armin Görgei, in einer Gesammtstärke — so viel mir erinnerlich — von etwa 27,000 Mann.

Jene Berbindung herzustellen follte junachft mittele forcirter Rariche über Baizen und Göbollo versucht werben.

Bu biesem Ende brach die Colonne Armin Görgei (als Avantgarbe) schon am Abende bes 12. Juli von Komorn nach Batorkeszi auf. Ihr folgten: in ber Nacht vom 12. auf ben 13. bas 1. — mit Tagesanbruch bes 13. bas 3. und 7. Corps.

Diese Marschordnung wurde bis Waizen unverändert beibehalten. Der Zug ging von Komorn auf einer einzigen Linie, über Batorfeszi und Kövest an der Gran, bis Szobb an der Cipel. Bon hier aber verfolgten blos die Colonne Armin Görgei und das 1. Corps (weil diese stei Racht marschirten) den kürzesten Weg nach Waizen über Zebegen und Nagy-Maros; während die Armeecorps 3 und 7 das Maroser Desilé auf einem Gebirgswege von Szobb über Maria-Rostra umgingen.

Diese Borsichtsmaßregel schien beshalb geboten, weil die Desterreicher — beren Patrouillen im Laufe des vergangenen Tages unsern Marsch zwischen Kövest und Hellenba unablässig vom rechten Donaususer her beobachtet hatten — über Nacht einige Geschütze nach Bisegrab disponiren konnten, um uns am folgenden Tage den Durchzug durch das erwähnte gegen den Strom hin offene Nagy-Maroser Desile sehr empsindlich zu verleiden.

Die vorausbestimmten Marschstationen waren: für ben 13. Batorfest, ben 14. Bellenba, Damast und Szobb, ben 15. Baizen.

Am frühen Morgen bes 15. Juli erreichte bie Colonne Armin Görgei bie Hohe von Waizen und ftieß hier auf die Borpoften bes rustischen Reiterregiments ber Muselmanner und kaukasischen Bergvölker, welches die Stadt befest hielt, nach einem kurzen Vorpostengefechte aber in ber Richtung von Asidb zurudwich.

Die Stadt Baizen liegt hart am linken Donauuser. — Ihre Ausbehnung langs dem Strome, bessen Lauf hier in die Richtung von Rorden nach Süden fällt, beträgt, bei durchweg nur geringer Breite, etwa eine Biertelmeile. Die Pest-Presburger Eisenbahn, hier zumeist dammartig und mit dem Stromuser gleichlausend, jedoch außerhalb der Stadt angelegt, trennt diese von dem östlich angrenzenden hügeligen Terrain (den letzten westlichen Absenkungen des Cserhat) und gestattet die Communication zwischen diesem Terrain und der Stadt nur an einzelnen Punkten. Waizen erscheint demnach zwischen dem Donauskrome und dem Eisenbahndamme gleichsam eingeengt. — Der Länge

nach mitten burch die Stadt führt die Poststraße von Ober-Ungarn nach Best, welche vorher den Beröczeer Landweg, auf dem wir unsere Borrückung bewirkten, aufnimmt und sodann — noch etwa auf Gesschüßertrag vor Waizen — mittels einer hölzernen Jochbrücke einen tief eingesenkten, dei der Steilheit seiner Ufer für Reiterei und Fuhrswerf nicht zu passtrenden Graben übersett.

Die Colonne Armin Görgei, nachdem sie auf der Poststraße ansgelangt, die feindlichen Borposten — wie erwähnt — zurückgedrängt und hierdurch das russische Reiterregiment zur Räumung von Waizen veranlaßt hatte, zog, während ihre Bortruppen den Feind verfolgten, mit ihrem Gros durch die Stadt und nahm weiter südlich bei Hettaspolna Stellung. Rückwarts derselben wählte das nachsolgende 1. Corps sein Lager.

Aus dem stromadwärts erweiterten sanst wellenförmigen Userterrain erhebt sich etwa 3/4 Meilen südöstlich der Stadt zwischen den Ortsschaften Duka und Szöd ein anfangs kahler Riegel (von Waizen aus betrachtet erscheint derselbe kegelförmig) dessen Fortsehung in mehrsachen östlichen Windungen die zum Höhenrücken des Cserhat ansteigt. Rordsöstlich dieser kahlen Anhöhe in einem ziemlich engen Thale liegt das Dorf Duka am Bache Gombas; südwestlich hingegen und weiter ab der Donau zu das Dorf Szöd. Zwischen diesem und der Anhöhe ist der Terrain mit Weingarten bedeckt. Die letztern wurden unsererseits "die Szöder Weingarten" und die erwähnte kahle Anhöhe blos schlechtweg "der Dukaer Berg" genannt. Der Kürze wegen behalte ich diese Benennungen auch im Folgenden bei.

Der Bach Gombás stießt in gerader Richtung von Duka gegen Waizen bis an die südöstliche Listere der Stadt. Hier wendet er sich links zwischen Heltscholna und Waizen der Donau zu. Unsern des Wendepunktes übersetzt ihn die Eisenbahn und weiter abwärts kurz vor seiner Mündung in die Donau (am südlichen Ende von Baizen) die Poststraße. Sein Gerinne ist versumpst und war damals, namentlich auf der Strecke von Duka die zur Eisenbahnbrücke bei Waizen nur an zwei, höchstens drei schmalen Stellen — ohne Gesahr — für die Truppen durchwaddar.

Der Terrain zwischen biesem Bache und ber Donau (das linke Ufer beider Gewässer bildenb) ift — wie schon oben erwähnt — sanst wellenförmig, überdies frei und offen. Die Eisenbahn allein durchsschneibet ihn; doch ist auch sie nur stellenweise den Bewegungen der Reiterei und Artillerie hinderlich. Am rechten Ufer des Gombäsbaches hingegen erhebt sich der Boden rasch zum Hügellande.

Armin Borgei hatte mit seinen von der Berfolgung gurudgekehrten Bortruppen ben Dufaer Berg befest. Bon hier aus nun wurde um Die Mittagszeit beffelben Tages (15. Juli) im Suboften bas Anruden namhafter ruffischer Streitfrafte aller Waffen mahrgenommen. Auf bie erfte Relbung hiervon verließ Armin Gorgei mit bem Gros seiner Colonne eilends bas Lager bei Hettapolna, um, quer über bie Gifenbahn gegen ben Dufaer Berg und die Sjober Beingarten vorrudend, fich biefer beiden Bunkte noch vor bem Gintreffen ber Ruffen baselbft, an verfichern. Dies lag jeboch außer bem Bereiche ber Möglichkeit, weil unsererseits die feindliche Biedervorrudung überhaupt viel zu spat entbeckt worben. Es waren bemnach im Gegentheile nicht nur unsere Borposten bereits vom Dufaer Berge burch gabireiche Rosafenschmarme vertrieben: fondern auch die geschloffenen Streitfrafte des Keindes icon in ben Szöber Beingarten eingebrungen, bevor noch Armin Görgei mit feinem Gros zur Stelle fein konnte. Diefer vermochte felbft bas Debouchiren ber feindlichen Colonnen aus ben Beingarten nur mehr theilweise zu erschweren, aber keineswegs zu verhindern. In kurzer Zeit hatte er eine Macht gegen sich, welche — feiner Colonne (3 — 4.000 Mann mit 10 Geschüßen) mehrfach überlegen — ihn anfangs zurudbrangt, fo lange namlich bis in feiner Rechten General Ragy-Sanbor mit bem 1. Corps, rechts an bie Donau gelehnt, in die Schlachtlinie rudt und bas gestorte Gefechtsgleichgewicht wieber herstellt.

Mittlerweile beschleunigt General Graf Leiningen ben Anmarsch seiner Truppen. Etwa um 3 Uhr Rachmittags erreicht er mit benselben die Höhe von Waizen, umgeht die Stadt öftlich, eilt am rechten Ufer des Gombasbaches auf Geschüpertrag über die Berlangerung unserer Schlachtlinie vor, nimmt eine Flankenstellung gegen den feindslichen rechten Flügel und paralysirt dessen fernere Angriffe auf die

schwache Colonne Armin Görgei's burdy bas lebhafte Feuer von zwei Batterien.

Der Feind unternimmt hierauf einen fraftigen Reiterangriff auf unser 1. Corps. Das 1. Husarenregiment (Kaiser), vom General Ragy Sandor zur Gegenattaque vorbeordert, unterliegt der feindlichen Uebermacht: allein der Stoß, welcher auf die Sprengung unsers rechten Flügels berechnet schien, erlahmt bessenungeachtet an der standschaften Ausbauer einiger Batterien des lettern.

Bon diesem Augenblicke an beschränkt sich der Feind augenscheinlich darauf, trop der lebhasten Thätigkeit unserer der seinen an Jahl überslegenen Artillerie, den freien Terrain vor dem Dukaer Berge und den Szöder Weingärten zu behaupten, welchen er durch die anfängliche Jurüddrängung der vereinzelten Colonne Armin Görgei erobert hatte. Und da unsere Aufgabe des Tages, wegen der ungewöhnlichen Ersmüdung der Truppen, gleichfalls eine rein desensive bleiben muß: so charakteristet sich der weitere mehrstündige Verlauf des Kampses einzig und allein durch ein beiberseits die in die sinkende Racht wohluntershaltenes Geschützeuer.

Erst gegen Abend beginnt ber Feind allmälig bas Felb zu raumen, indem er seinen rechten Flügel über ben Dukaer Berg, ben Rest ber Schlachtlinie hingegen burch die Szöber Weingarten aus bem Gefechte zieht.

Die genannten Terraintheile bleiben gleichwohl von feinen Sicherheitstruppen befest.

Noch vor Einbruch ber Racht vom 15. auf den 16. Juli erreicht auch General Pöltenberg mit dem 7. Corps und dem Armeetrain die Stadt Waizen, wird jedoch angewiesen, rückwärts derselben (an ihrem nördlichen Ende) en réserve zu bleiben.

Die Entschloffenheit, mit welcher ber Feind unsere Stellung vor Baizen angegriffen, — die Zähigkeit seiner Ausbauer im wirksamen Bereiche unsers überlegenen concentrischen Geschützeuers ließen mich hinter bem soeben aus dem Felde geschlagenen Heerestheile einen nahen und starken Rudhalt an Streitkraften vermuthen und für den folgenden Tag einem noch mächtigern Angriffe entgegensehen.

Ich hatte somit die Bahl, entweder diesem Angriffs mit dem Durchbruchsversuche gegen Gödöllö zuvorzusommen, oder ihn (den seindlichen Angriff) vor Baizen abzuwarten, also den Beginn des Durchbruchsversuchs von dem Gesechtsresultate des solgenden Tages abhängig zu machen.

In Erwägung der obwaltenden besondern Umstände, daß die Truppen für den augenblicklichen Beginn des Durchbruchs zu ermüdet und überdies selbst für den nächstolgenden Tag (den 16.) ohne Rundworrath waren; daß serner auf die Möglichkeit der zeit- und ortgerechten Herbeischaffung des letztern während der Durchbruchsoperation selbst schlechterdings nicht, wohl aber auf die Wahrscheinlichkeit gerechnet werden durste, die Truppen an Ort und Stelle noch im Laufe des solgenden Tages durch die in Waizen und der nächsten Umgebung bereits eingeleiteten Requisitionen auf mindestens Ginen Tag voraus mit Lebensmitteln zu versehen: — in Erwägung dieser Umstände entschlos ich mich, den für den nächsten Tag in Aussicht gestandenen seindlichen Angriff in der eben behaupteten Bosition vor Waizen zu erwarten.

Als jedoch wider Vermuthen felbst am frühen Rachmittage des 16. Juli noch immer kein Angrisf erfolgt war; obschon die feindlichen Bortruppen den Dukaer Berg wie die Szöder Weingarten fortwährend besetht hielten; und übereinstimmende Kundschafterberichte angaben, das Lager der am Borabende gegen uns gestandenen und seither, durch ununterbrochene Zuzüge neuer Truppen auf dem Wege von Asob, bereits namhast verstärkten seindlichen Heeresabtheilung besinde sich bei Harthan: so glaubte ich mir über die Wahrscheinlichkeit des Gelingens unsers beabsichtigten Durchbruches sedenfalls noch im Laufe des 16. die größtmögliche Gewisheit verschafsen zu müssen — und bestimmte die vierte Nachmittagsstunde für den Beginn dieses Unternehmens.

Es follte baffelbe in einer forcirten Recognoscirung gegen Harthan, ausgeführt von ber Colonne Armin Görgei, bestehen.

Indessen noch vor bem genannten Zeitpunkte erfolgte feindlicherseits eine Vorrüdung geschlossener Truppen auf bem Dufaer Berge und in ben Szöder Weingarten; auch wurde die Ortschaft Duka feindlich besetz und gleichzeitig kam mir aus untruglicher Duelle die Rachricht zu,

es stehe bereits ber größte Theil ber ruffischen Hauptarmee unmittelbar uns gegenüber zwischen Hartyan und Szöb.

Run war die bereits angeordnete forcirte Recognoscirung übersfüssig; ja sie mußte jedenfalls unterbleiben, weil sie und leicht in einen nachhaltigen ernsten Conslict mit dem Feinde verwickeln und hierdurch mittelbar die Ausführung des Entschlusses beirren konnte, zu welchem ich plöhlich durch jene — wie erwähnt — sehr verläßliche Auskunft über die Bedeutung der vor uns concentrirten seindlichen Macht ansgeregt worden.

Dieser Entschluß war kein anderer als: sofort die Joee des Durchsbruches gegen Gödöllö aufzugeben und die Vereinigung der unter meinem Commando stehenden Corps mit unseren südlichen Streitkräften nunmehr auf dem Umwege über Lossoncz, Miskolcz und Tokaj zu verssuchen.

Ich wählte biese Route, weil ste uns von ber augenblicklich unmittelbar vor unserer Stellung concentrirten russtschen Hauptmacht kaum verlegt werden konnte. Die Lestere hatte freilich auf dem Straßenzuge über Gyöngyös nur 21, wir hingegen auf jenem über Lossoncz 25 Meilen (also um etwa 4 Meilen weiter) bis Miskolcz. Da jedoch der Feind erst dann, nachdem er uns bis Babkert versolgt, mit Zuverlässigkeit zu erkennen vermag, daß Miskolcz unser nächstes Operationsobject: so muß er der Möglichkeit, diesen Punkt mit seiner Hauptmacht früher denn wir zu erreichen, unausbleiblicherweise verlustig werden. Denn zwischen Babkert und Miskolcz gibt's keine nähere Communication mehr als die über Lossoncz; höchstens eine von nahezu gleicher Ausbehnung, aber ungleich minderer Prakticabilität: ich meine die Route über Romhánn, Berczel, Pata und Gyöngyös.

Ich übersah bei alle bem nicht, daß wir die Straße über Lossoncz nach Missolcz schon durch das bereits in den ersten Tagen des Monates von der obern Waag bis in den District der Bergstädte vorgedrungene russische Corps occupirt sinden können; wie mir's überhaupt nicht ansnehmbar schien, als sollten wir auf der bezeichneten Linie gar keinem seindlichen Widerstande begegnen: es konnte aber ein solcher — jenen Angaben zusolge, welche mir bisher über die Gesammtstärke des russis-

schen Interventionsheeres zugekommen, und bei ber soeben besprochenen strategischen Stellung bes feindlichen Gros — schlechterbings von keiner Streitmacht geleistet werden, beren numerische Bebeutung hinreichen burfte, ben Erfolg bes neuen Durchbruchsversuchs in Frage zu stellen.

Rur die — freilich sehr wahrscheinliche — Combination eines ähnlichen Biberftandes mit einer unausgesett energischen Berfolgung von Baizen her konnte, ja mußte für uns verberblich werben.

Allein sogar angesichts biefer Bahrscheinlichkeit burfte ich bem Durchbrucheversuche gegen Gobollo nicht vor jenem gegen Tokaj ben Borgug geben: weil, felbft bei vorausgefest gleich ungludlichem Ausgange beiber Operationen, burch bie lettere (über Tofaj) ber größte Theil bes ruffifchen Interventionsheeres jedenfalls ungleich langer, als durch die erstere (über Gobollo) vom fublichen Rriegsschauplate ferne gehalten, ober mit anderen Worten, bem G. . Dembinefi bie Doglichfeit gefichert murbe, die fublichen Streitfrafte gegen bie Defterreicher allein zu verwenden. Mein ferneres Beharren auf bem Durchbrucheversuche gegen Gobollo hatte nämlich bem ruffischen Oberfelbherrn, welchem an Ort und Stelle - laut ber mir jugefommenen Rachricht - jum minbeften bas Doppelte meiner Streitmacht jur Berfügung fand, die gunftige Gelegenheit geboten, mir eine fo vollftandige Riederlage beizubringen, baß zur totalen Sprengung meiner Truppen ein Geringtheil seines Gros - mit ber Berfolgung beauftragt - hinreichen fonnte, mabrend ber Großtheil beffelben fogleich für die Offenfive gegen ben Suben bes Landes bisbonibel murbe. Bichen wir hingegen bem augenblicklich brobenben überlegenen Angriffe bes Keinbes mittels eines rafchen geordneten Rudzuges gegen Loffonce aus, um in der Folge über Mistolcz und Tofaj durchzubrechen: fo fonnte ber ruffische Oberfeldherr faum hinreichende Rrafte zur unverweilten und nachhaltigen Umlentung feiner Operationen gegen Guben erubrigen, falls er fich (wie ich voraussette) die Aufgabe ftellte, meine Truppen noch bieffeits ber Theiß zu vernichten; benn er burfte meiner Anficht nach biefe Aufgabe nur fo zu lofen hoffen, indem er ben Guben bes Lanbes einstweilen nicht beachtenb, - uns fein Gros von Baigen her auf bem Fuße folgen ließ, mabrend er gleichzeitig

entweber bas nörbliche russische Corps, ober sonft eine — etwa in ber Rahe von Missolcz stehende — Heeresabtheilung unserer Tète entgegenswarf, um uns coute qui coute so lange aufzuhalten, bis es bem Gros uns einzuholen gelungen.

Dieser Gefahr konnten wir im gunftigsten Falle nur durch die Gewinnung eines Borsprunges (vor dem verfolgenden feindlichen Gros) entgehen, welcher beträchtlich genug, und die unentbehrliche Muße zur Ueberwältigung aller — unserm Rückzuge hinter die Theiß sich entgegenthurmenden — Hindernisse zu sichern.

Irgend ein namhafter Borsprung aber (ob ein für ben angedensteten Zweck genügender, lag selbstverständlich vor der Hand außer aller Berechnung) ließ sich aus unserer Position vor Waizen nur vermittels eines nächtlichen Rückzuges gewinnen; weil der Feind vom Dukaer Berge aus nicht nur unsere ganze Ausstellung, sondern auch die Rückzugeslinie (die Positiraße von Waizen nach den obern Comitaten) übersah, wir also bei Tag unsern Rückzug in keiner Weise zu masstiren vermochten.

Unsere Position vor Waizen bis zum Einbruche ber Nacht zu beshaupten, war bemnach eine ebenso unabweisliche als peinliche Nothswendisseit; — eine peinliche, benn der Feind konnte uns jeden Augensblick mit ungewöhnlicher Uebermacht angreifen, und hierdurch meine Absicht, ihn durch einen nächtlichen Rückzug zu täuschen, unausführbar machen.

Glücklicherweise sistirte er jedoch die — wie erwähnt — bereits zwischen 3 und 4 11hr Nachmittags auf dem Dukaer Berge und in den Szöder Weingarten begonnene Vorrückung noch außerhalb unsers Geschüthereiches, und verhielt sich fortan ruhig.

Um 7 Uhr Abends glaubte ich endlich für diesen Tag (ben 16. Juli) feinen Angriss mehr befürchten zu muffen, und berief den Generalsstabschef, die Corpscommandanten und meinen altern Bruder Armin zu mir, um ihnen meine im Borbergebenden besprochenen Entschlüsse mündlich mitzutheilen.

Rachdem bies geschehen war, schlug ich ben Corpscommandanten vor, die Entscheidung — welches der drei Armeecorps den Abzug der

übrigen aus ber Stellung vor Baizen beden folle — bem Zufalle zu überlaffen.

Der Borschlag wurde angenommen, und bas Loos bestimmte ben General Graf Leiningen mit seinem Corps (bem 3.) zur Besorgung ber Rachhut während ber nachsten 24 Stunden.

Auf Grundlage bieser Entscheidung ordnete ich an, daß der Rudzug mit Einbruch der Dammerung in solgender Ordnung angetreten werde: Boran das 7. Corps (Poltenberg) mit dem Armeetrain; hiersauf das 1. Corps (Ragy-Sandor) und nach diesem die Colonne Armin Görgei in ununterbrochener Folge; das 3. Armeecorps (Graf Leiningen) als Arrieregarde hatte hingegen erst nach Mitternacht (aber noch vor Tagesandruch des 17. Juli) nachzurüden; ferner sollten — um zu verhindern, daß seindliche Patrouillen unsern Rüdzug etwa noch während der Nacht entdeckten — die Corps 1 und 3, sowie die Colonne Armin Görgei dei ihrem Abrüden aus der Position die vor berselben ausgestellten Borposten (durchweg Cavallerie) mit der Weissung zurüdlassen, vollends erst nach Tagesandruch der Armee nachzzueisen.

Ich bestimmte für ben Aufbruch des 3. Corps (der Nachhut) eine Rachmitternachtöstunde, weil bishin die übrigen Heerestheile sammt dem Armeetrain, ohne Anstrengung, bereits die Straßenserpentinen über den Waizener Berg, etwa eine halbe Meile nördlich von Waizen, passirt, somit einen für alle Fälle genügenden Vorsprung vor der Rachhut gewonnen haben konnten, — wenn nicht irgend ein unerwartetes Hemmis die Bewegungen der Truppen verzögerte. — Ein solches aber war — ohne daß ich es geahnt — leider schon vorbereitet, als ich meinen Untercommandanten die oben erwähnten Rückzugsbesehle ertbeilte.

Mein Abzug von Komorn hatte nämlich zur unmittelbaren Folge, daß alle in der Umgegend weilenden politisch Compromittirten vom Civilstande, welche auf meinen Glücksstern zufällig mehr denn auf jenen des General Klapka vertrauten, sich der Armee — leider nicht zu Fuß oder zu Pferd, sondern zu Wagen — anschlossen. Das Beispiel dieser Unglücklichen fand unterwegs Rachahmer im Uebersluß, so zwar, daß

bie Armee schon am 14. Juli (am Tage unmittelbar nach ihrem Aufbruche von Romorn) mit einem unwilltommenen Anhangsel von mehren tausend Equipagen verschiedenen Ralibers bedacht mar. Bei ber voraussichtlichen Unmöglichkeit, biefer Calamitat für immer loszuwerben, blieb zur möglichften Sicherung ber Freiheit in ben Bewegungen ber Armee fein anderes Mittel übrig, als jene Equipagen sammt bem bei ber Action entbehrlichen Armeetrain und ben fahrenben Marketenbern amangsweise in Einer Wagenburg zu vereinigen und beren zeitgerechte Disponirung auf thunlichft geficherte, außer bem jeweiligen Manoeuprirbereich ber Armee gelegene Punkte mit in den Operationscalcul auf-Dies geschah bereits am 15. Juli. aunehmen. Das Commando über bie Bagenburg murbe, mit gleichzeitiger Beigabe jum Uebermachen ber Fahr= und Lagerordnung hinreichender Escortetruppen, einem bei ber Armee aufällig nicht unentbehrlichen Stabsoffiziere vom Generalstabe anvertraut. Dieser erhielt am 15. Juli die Weisung, mit ber Bagenburg bis auf weiteren Befehl bei Toronva (etwa zwei Meilen nordöftlich von Baigen) stehen zu bleiben. Am Abende bes 16. nun nachdem, wie erwähnt, ber Rudzug über Loffoncz beschloffen worden follte die Wagenburg von Toronya über Rograd auf die Rudzugslinie ber Armee, und ber lettern voraus bis Babkert geführt werben. Indeffen waren im Laufe bes 16. einerseits bie Mahr, Tage vorher feien die Ruffen vor Baigen vernichtet worben, andererseits bas freilich wohl nicht unwahrscheinliche — Gerücht nach Toronya gebrungen, baß bei Gran öfterreichische Truppen vom rechten Ufer ber Dongu auf bas linke übergegangen seien. Dies Gerücht wie jene Mahr aber hatten jur Folge, daß die Wagenburg sammt ihrem Commandanten Toronya ohne Befehl verließ, um fich vor ben gefürchteten Desterreichern in die unmittelbare Nahe ber bereits im flegreichen Borruden gegen Gobollo vorausgesetten Armee ju retten, und als ber obermahnte Befehl, bie Bagenburg von Toronya über Rograd nach Babfert ju führen, an ben Commandanten ber Wagenburg abgehen follte, befanden sich bie tausend und aber tausend Kuhrwerke bereits in Waizen.

Dies war nun allerdings ein Umftand, welcher bie Ausführung unfere nachtlichen Rudzugsmanoeuvers um mehre Stunden, also bis

jum späten Morgen bes folgenden Tages, verzögern, somit bei der unmittelbaren Rähe des feindlichen Heeres eine letale Riederlage, zum mindesten des 3. Corps zur Folge haben konnte. Allein mir blieb bessenungeachtet, angesichts unserer kritischen Lage vor Waizen, keine andere Wahl mehr übrig, als bei dem einmal gefaßten Entschlusse zu beharren und den nächtlichen Rückzug selbst auf die obenerwähnte Gefahr hin anzutreten.

Die unerwartete Nachricht von der Anwesenheit der Wagenburg in Waizen rief demnach keineswegs eine Aenderung der bereits erlasse nen Rückzugsbesehle ins Leben: wohl aber machte sie den Rücksichten ein Ende, welche meinerseits aus natürlichem Mitgefühl — hin und wieder sogar auf Kosten meiner Pflichterfüllung als Heerführer — gegen die unglücklichen Civilssüchtlinge bisher beobachtet worden.

Bie aus ber vorausgeschickten Stiggirung ber Situation von Baigen und seiner nachsten Environs befannt - fließt, etwa auf Geschützertrag norblich ber Stadt, von ben naben Bergen ber ein, an fich unbebeutenber zwar, aber zwischen hoben und fteilen Ufern eingesenkter Bach Dies Terrainhinderniß lag also unmittelbar im ber Donau zu. Ruden ber Urmee und mußte von biefer mahrend ihres nachtlichen Rudzuges überschritten werden. Die einzige Möglichkeit hierzu bot jene hölzerne Brude, vermittels welcher bie Boftstraße von Baizen nach ben obern Comitaten (unfere Rudjugelinie) ben ermahnten Baffergraben Es ließ sich bies Terrainhinderniß zwar auch umgeben: überfett. aber zur Rachtzeit nicht ohne unvermeibliche Gefahr fur bie Ordnung bes Rudzuges; weil die Rachte berzeit eben bes Mondlichtes entbehrten, und wir, um unfer Nachtmanoeuvre nicht ber feindlichen Beobachtung preiszugeben, jeder Anwendung von Leuchtmitteln mahrend beffelben entrathen mußten. Bur Berftellung einer zweiten Brude hingegen war fein Material an Ort und Stelle vorrathig; bavon abgefeben, baß bie noch übrige Beit für einen, wenn auch minder großartigen, Brudenschlag mit unvorgerichtetem Material, nicht mehr ausgereicht haben wurde, nachdem ich mich zu dem nachtlichen Rudzuge nur wenige Stunden vor seinem Beginne entschloffen, und früher an die eventuelle Nothwendigkeit eines ähnlichen Nachtmangeupres nicht gebacht hatte.

Bobl führte bie Armee eine ben Defterreichern abgenommene Biertelbrudenequipage mit fich: biefe aber konnte, bei bem voraussichtlich heftigen Nachbrangen bes Feinbes, nur um ben Breis ihres Berluftes jum Brudenichlag verwendet werden; und ich wollte - erwägend, von welch namhafter Angahl nicht unbedeutender Gewäffer unfere neugewählte Operationslinie burchschnitten — ber Armee ihre einzige transportable Brude für fünftige möglicherweise noch fritischere Kalle erhalten. Unter biefen Umftanben also mußte bie gesammte Armee, bei bem nachtlichen Rudzuge aus ihrer augenblidlichen Stellung, Die erwähnte Eine Brude vassiren. Dies war nun gleichwohl mit feinen ungewöhnlichern Schwierigfeiten verbunden als überhaupt die Bewerfstellung irgend eines nächtlichen Rudzuges auf einer einzigen Kahrstraße. Es galt ja blos: jedweder Stodung vorzubeugen! — Allein eben biese Aufgabe — bei einer geregelten und aller überflussigen Kuhrwerke entlafteten mobilen Streitmacht schon allein burch bie Bahl einer Marfchordnung losbar, beren Breite jene bes ju passirenden Defile nicht überragt - schien mir bei ber Anwesenheit mehrer tausend fuhrwerkelnder Klüchtlinge, beren jeder einzelne nur auf feine eigene Rettung bedacht, ftete zu allererft bort fein wollte, wo ihn ber, allen gemeinschaftliche, ftrategische Inftinct aus ber jeweiligen Richtung ber Truppenbewegungen die meifte Sicherheit vor Keindesgefahr herauswittern ließ: bei ber Anwesenheit folder Elemente und in folder Angahl - fcbien mir bie Aufgabe, mahrend bes nachtlichen Rudzuges jedweber Stodung vorzubeugen, eine, ohne Anwendung brafonifcher Magregeln gegen bie ungludlichen Flüchtlinge, ichlechterbinge unlösbare.

Bei Anbruch des nächstfolgenden Tages (des 17. Juli) war ich indessen leider bereits um die trostlose Erfahrung reicher, daß jene Aufsgabe trot aller drakonischen Waßregeln — an welchen ich es die Nacht über gleichwohl nicht hatte fehlen lassen — ungelöst geblieben.

Raum hatte das 7. Corps am Abende des 16. Juli den Rückzug mit dem Defiliren über die wiederholt genannte Brück eröffnet: als auch das Heer der fahrenden Flüchtlinge, die Bedeutung jenes Manoeuvres sogleich errathend, sich von seinen, theils im Innern der Stadt, theils nördlich berselben, in der nächsten Rähe des 7. Corps, gewählten

Lagerplaten gegen bie rettenbe Brude in Bewegung ju feten begann. Bur Abwehr bes feitlichen Bubranges auf die Chauffee, jur Freihaltung ber lettern für die Truppen, bienten Suffarenspaliere. ber zunehmenden Dunkelheit, mit ber fteigenden Sehnfucht ber Beangfteten nach bem rettenden Jenseits ber Brude, wurde ber Dienft jener Spaliere immer schwieriger, und biese im Laufe ber Racht an mehren Stellen wiederholt burchbrochen. Bei jedem Durchbruch mar die Chauffee im Ru mit Fuhrwerfen vollgepfropft. Den Strom rudfließen ju machen lag außer bem Bereiche jeber Möglichkeit. Raum gelang es, ihn langs ber Chauffee immer wieber nachhaltig abzudammen. Bas fich von Equipagen aller Art in Folge ahnlicher Durchbrüche nun einmal auf ber Chauffee befand, mußte, um noch langerm Aufenthalte vorzubeugen, jebesmal möglichst rasch geordnet und unbedingt in die Marschcolonne ber Truppen felbst mit aufgenommen werben. Die gleichwohl unabweisliche Anwendung diefer Magregel aber ward nun vollends eine Quelle ber allerhäufigsten und anhaltenbsten Stodungen; benn faum hatten die bei den wiederholten Spalterdurchbrüchen vom Zufall begünftigten Klüchtlinge die Brude vaffirt: fo verriethen fie durchaus feine Borläufig erlöft von ben Qualen ber Angft um bie Gile mehr. eigene Saut, fanden fie bald ben füßesten Troft für die jungft überftandenen Leiben in einem gefunden Schlaf. Ihre Locomotive hatten begreitlicherweise noch viel weniger Grund, ohne außern Impuls hierzu. ber Raft und Rube noch ferner zu entsagen; und felbst ben Truppen war die Beranlaffung, mitten auf ber Strafe ein furzes Bivouge ju improvistren, nicht immer unwillkommen.

Nach Mitternacht sollten bekanntlich bas 7. Corps, ber Armeetrain, bas 1. Corps und die Colonne Armin Görgei bereits nicht nur die Brücke, sondern auch schon die Straßenserpentinen über den Waizener Berg, passirt haben. Anstatt dessen nun waren dagegen selbst mit Tagesandruch (des 17. Juli) außer dem 7. Corps nur ein Geringtheil vom Armeetrain und dem 1. Corps über die Brücke gesommen. Der größte Theil des Armeetrain konnte — dicht umstellt von den vershängnisvollen Privatequipagen — nicht einmal flott gemacht werden: der Rest des 1. Corps hingegen, gefolgt von der Colonne Armin Görgei,

erfampfte fich eben erft einen Durchzug burch bas weit bis in bie Stadt jurudreichende Bagengebrange.

Am äußersten nordlichen Ende ber Stadt Waizen geht von ber Poststraße, quer über die unmittelbar neben berselben hinziehende Eisensbahn, ein Fahrweg in östlicher Richtung ab, auf welchem man gleichsfalls, obschon viel beschwerlicher benn auf der Poststraße selbst, nach Reisäg und Babkert gelangen kann.

Rebst der Poststraße gedachte ich ursprünglich auch diese Nebencommunication awischen Baigen und Babtert gur Ausführung bes nachtlichen Rudzuges zu benuten. Doch lenkte mich hiervon die Erwägung ab, wie bei ber anfangs bivergirenden Richtung beiber Communicationen die Armee juft mahrend ber meift fritischen Momente bes Rudzuges in zwei von einander burch meilenweite Entfernung und unwegsames Gebirgeland isolirte Colonnen getheilt bliebe. In der Kolge unterrichtet von ber ebenso fatalen als unerwarteten Anwesenheit ber fahrenden Civilflüchtlinge in Waizen — meinte ich ben erwähnten Fahrweg mindeftens jur unverweilten Biederentfernung jener Ungludlichen aus dem Manoeuvrirbereiche der Truppen benüten zu können. Allein auch dies ging nicht wohl an: benn die ganze Maffe ber Privatfuhrwerte hatte, um jenen Fahrweg zu gewinnen, die Boftftraße quer und zwar - wegen ber Eigenthumlichfeit ber Localverhaltniffe - in einer einzigen einfachen Wagencolonne überschreiten muffen; hierburch aber ware ber Rudzug ber in ber Position sublich von Baizen lagernben zwei Drittheile ber Armee um mindestens 5 bis 6 Stunden verzögert, also die Möglichkeit, ihn nächtlicherweile zu bewerkstelligen, in porhinein preisgegeben worden. Die wiederholt genannte Rebencommunication awischen Baigen und Babtert mußte somit die gange Nacht über unbenutt bleiben. Run aber war bas heer ber Brivatequipagen, aller Begenmaßregeln ungeachtet, bereits im unumfdranften Befite ber Boftstraße, folglich die Benutung jener Nebencommunication nunmehr geradezu geboten, um die auf der Boststraße bicht ausammengebrangte Bagenmaffe ben nachrudenben Truppen je ichneller aus bem Wege zu raumen.

Der ftrategische Inftinct ber fahrenben Civilflüchtlinge ftraubte fich

jedoch gegen die Zumuthung, auf einem Wege Rettung zu suchen, auf welchem noch keine Truppen vorangegangen. Die Furcht, auf demsselben der schützenden Rabe der Armee für immer entrückt zu werden, — die fire Idee "nur wer die Brücke passire, sei gerettet!" hatten einen allgemeinen passiven Widerstand zur Folge, bessen Ziel die Behauptung der Poststraße war, dessen Zähigkeit der hartesten Zwangsmaßregeln spottete.

Uebersichtlich gegeben war sonach bie im Borhergehenden bereits stigdirte Situation bes Großtheils unserer Armee um Tagesanbruch bes 17. Juli etwa folgende:

Eine Halfte vom 1. Corps, unmittelbar gefolgt von der Colonne Armin Görgei, im Innern der Stadt, durch ein buchstäblich unabsehbares Wagengedränge nicht nur an der Fortsehung des Rückzuges, sondern in ihren Bewegungen überhaupt allseitig gehindert; das 3. Corps hingegen außerhalb der Stadt — zur Hälfte auf dem Eisenbahndamme in einer einzigen, langen schmalen Warscholonne formirt, — zur Hälfte abtheilungsweise längs dem Gombäsbache gegen die Eisenbahn herabziehend; von den genannten Heeresabtheilungen also, ungeachtet der drohenden Nähe des Feindes, nur die letzterwähnte Hälfte des 3. Corps schlagsertig, allein auch sie momentan außer Stand, irgend etwas Erhebliches für die Deckung der im Innern der Stadt eingekeilten Colonnen zu leisten.

Zum Ueberfluß hatte General Ragy Sandor vor dem Abruden aus der Position füdlich von Waizen, seine Borposten eingezogen und hierdurch einen feindlichen Ueberfall ermöglicht.

Im ersten Grauen des Morgens brachen einige russische Cavalleries regimenter gegen die frühere Position Ragy=Sándor's vor und geslangten, da sie nirgends auf Biderstand trasen, unaufgehalten und unsererseits unbemerkt, etwa auf die Höhe von Hetsapolna. Hier standen sie bereits im Rücken der vom Colonnencommandanten Armin Görgei — den Dispositionen gemäß — vor seiner geräumten Position zurückgelassenen Bortruppen.

3war entbeckten bie Lettern ben brohenden Angriff noch immer früh genug, um einer Ueberraschung ihres wie erwähnt schon auf

bem mühevollen Rückzuge burch bas Wagengebränge im Innern ber Stadt begriffenen Gros vorzubeugen. Auf sie selbst (bie Vortruppen) aber hatte bas plötliche Auftauchen des Feindes in ihrem Rücken, bennoch bereits den entmuthigenden Eindruck eines gelungenen Ueberfalles gemacht: und zu den schlimmen Folgen ähnlicher Eindrücke geshört unter Andern auch die nachhaltige Disposition der überraschten Truppen zur Gespensterseherei.

Armin Gorgei, von ber feindlichen Borrudung in Kenntniß gesett, führt ohne Bebenken bas Gros feiner Colonne aus bem Innern ber Stadt bem Keinde entgegen; bewirft feinen Aufmarfch bei Betfapolna; bisponirt seine replitrenden Bortruppen als außerfte Klankenbedung links gegen den Gombasbach und greift - hauptfachlich um bas 3. Corps möglichst schnell zu avisiren — bie anrudenden feindlichen Maffen fogleich mit Geschut an. Gine Zeit lang gelingt's ihm bie Lettern aufzuhalten, ja felbst jurudzubrangen. Sein außerster linter Flügel aber — noch an ben moralischen Rachwehen ber jungsten lleberraschung laborirend — glaubt mittlerweile in den Abtheilungen des 3. Corps jenseits bes Gombasbaches eine feindliche Umgehung zu erfennen, ergreift in Kolge beffen bie Alucht gegen ben fublichen Saupt eingang von Baigen und reißt balb bie gesammte Cavallerie und Artillerie ber Colonne mit fich fort. Armin Görgei außer Stand, biefer Debandade Einhalt zu thun, und felbst irre geführt burch bie unrichtige Melbung seines linken Flügels, laßt nun auch bie von ber Reiterei und ben Geschüßen bereits verlaffenen Bataillone gurudgieben, aber nicht burch die Stadt, fondern unmittelbar am Ufer ber Donau.

Der Feind benutt dies plötliche Erlahmen unsers Widerstandes mit Raschheit und seltener Bravour; dringt — bevor noch die Cavallerie der Colonne Armin Görgei's wieder zur Bestinnung kömmt — in die Stadt selbst ein und erobert im ersten Anlause vier Geschütze. Ein Theil der Infanterie der Colonne aber hatte sich bald wieder ermannt und eilt nun von der Donau her in das Innere der Stadt an den Ort der höchsten Gesahr; sast gleichzeitig erscheint von der entgegengeseten Seite (der Eisenbahn) her ein Bataillon des 3. Corps auf dem bedrohten Bunkte: und drei der eroberten Biecen werden dem

Feinde sogleich wieder abgenommen, — eine berselben jedoch bleibt in seiner Gewalt; es gelingt ihm, sie in Sicherheit zu bringen, obschon er sosort aus der Stadt verdrängt und gleich darauf vom 3. Corps zum fernern Rüczuge gegen Szöd genöthigt wird.

General Graf Leiningen ließ namlich auf den erften Ranonenschuß ber Colonne Armin Görgei bie eine Salfte feines Corps fogleich wieber am rechten Ufer bes Gombasbaches aufwarts gegen Dufa vorruden, mit ber anderen hingegen eilte er felbst langs ber Gifenbahn auf den zwischen bem Gombasbache und ber Donau gelegenen Terrain vor. Während biefer Bewegung von ber Anwesenheit bes Feindes in Walzen benachrichtigt, bisponirte Graf Leiningen ein Bataillon (wie wir gefehen haben, tam daffelbe eben recht, um bei ber Biedereroberung ber verlorenen Geschütze mitzuhelfen) in bas Innere ber Stadt; zwei Compagnien aber betachirte er - in ber Absicht, ber in Baigen eingebrungenen feinblichen Cavallerie ben Rückzug abzuschneiben — zur schleunigen Besetzung bes füblichen Ausganges. Die Stadt mar jedoch feindlicherseits schon wieder geräumt als jene zwei Compagnien auf dem Punkte ihrer Bestimmung eintrafen. Und nun zeigte sich's erft, wie ber Keind mit feiner Vorrückung kaum einen ernsten nachhaltigen Angriff, fonbern hochstens eine Recognoscirung unserer Starte und Stellung beabsichtigt haben fonnte. Rur den zufälligen Umftanden, daß General Ragy = Sandor feine Borposten ebenso unüberlegter als eigenmächtiger : weise bei seinem Abruden aus ber Position eingezogen, die Cavallerie ber Colonne Armin Görgei hingegen unsere eigenen Truppen für feindliche ansah, hatte jene Borrückung ein Refultat zu danken, welches allerbinge bem eines gelungenen Ueberfalls gleichfam.

Uebrigens verdankten auch wir dem eben geschilberten Conflicte ungeachtet des namhaften Berluftes, welchen wir dabei erlitten, einen in unserer damaligen Situation burchaus nicht zu verachtenden Bortheil.

Ich habe im Borhergehenden der besondern Hartnädigkeit erwähnt, mit welcher die ungludlichen Inhaber der am nördlichen Ende von Baizen dicht zusammengedrängten Privatequipagen sich trot der handgreislichen Unmöglichkeit auf der Poststraße rasch fortzukommen, gegen das Ansinnen sträubten, diese zu verlassen und den öftlichen Rebenweg

nach Babkert einzuschlagen. Diesem Sträuben nun machte ber Schredensruf: "bie Kosaken in der Stadt!" und mehr noch das gleichzeitig vernehmbare lebhafte Kleingewehrseuer urplöglich ein Ende. Die bald darauf, bei der Borrückung des 3. Corps, beginnende anshaltende Kanonade rüttelte endlich auch die bereits über die Brücke gelangten Flüchtlinge aus ihrem indolenten Sicherheitstaumel wach und spornte sie zu größerer Eile an. In Folge dieser moralischen Einflüsse des seindlichen Conflictes auf die civilen Gemüther beschleusnigte sich der Abzug der Wagenmassen aus dem Manoeuvrirbereiche unserer Truppen um das Mehrfache.

Und wahrend General Graf Leiningen mit ber einen Salfte bes braven 3. Corps in dem Terrain zwischen dem Gombasbache und ber Donau die feindlichen Ueberfallstruppen bis nabe an die Szöder Beingarten nachbrudlichst verfolgte und fowohl burch bies entschloffene Auftreten, wie burch bas gleichzeitige Borruden ber anderen Salfte feines Corps am rechten Gombasufer ben Feind zu ber mit neuem Zeitverlufte verbundenen vorläufigen Entwickelung feiner Bollfraft nothigte; wahrend hierauf beibe Salften bes genannten Corps felbst bem mehrfach Aberlegenen Feinde nur Schritt fur Schritt und nur fechtend Raum gaben: gelang es die gesammte Maffe von Privatfuhrwerken aus bem Bereiche ber Truppen au entfernen, ja fogar noch ben Reft bes Armeetrains flott zu machen. Derfelbe mar, als General Graf Leiningen feinen Rudzug wieber bis auf die Bohe von Baigen bewirft hatte, bereits über die Strafenserpentinen am Baigener Berge geförbert. Dem genannten Refte bes Armeetrains folgte unmittelbar ber Reft bes 1. Corps, mabrend bie Colonne Armin Gorgei jur Unterftugung bes jum Theil auf ber Boftstraße über die Brude, jum Theil auf bem freien Terrainstreifen öftlich berfelben und ber Gifenbahn fechtenb gurudziehenden 3. Corps bestimmt, die vom Baigener Berge füböftlich porspringenben, mit Weingarten bebedten Absenfungen befeste, um hier im nachften Gefechtsmomente bie außerfte linke Flanke ber, vom halben 3. Corps auf bem fublichen Abhange bes Baizener Berges, unterhalb ber Strafenferventine ju nehmenben Arrieregarbestellung ju bilben.

Der Feind ließ einen Theil seiner Streitkräste am rechten Gombasuser und sofort östlich der Eisenbahn zum Angrisse auf die Position
der Colonne Armin Görgei vorrüden; mit der Hauptmacht aber durchzog
er gleichzeitig die Stadt Waizen und debouchirte am nördlichen Ausgange derselben in dem Augenblicke, als die letzen Abtheilungen des
3. Corps die im Borhergehenden wiederholt erwähnte Brücke passirten.
Das lebhaste Artillerieseuer, welches er alsbald gegen diesen Punst
erössnete, mochte den Zweck haben, uns an der Zerstörung der Brücke
zu hindern: es blieb jedoch ohne Erfolg. Die Brücke wurde abgebrannt und die Verzögerung, welche das Nachdrängen des Feindes
auf der Poststraße hierdurch erlitt, sicherte der für die Arrieregardestellung am Waizener Berge bestimmten Hälste des 3. Corps die zum
Ausmarsche erforderliche Zeit.

Diese Stellung, beren linker Flügel bie — wie erwähnt — von ber Colonne Armin Görgei schon vorläusig auf ben süböstlich vorspringenden Abfällen des Waizener Berges genommene Position bildete, ward nun gegen die lebhaften Angrisse des Feindes so lange behauptet, bis die andere Hälfte des 3. Corps auf der Positstraße einen Vorsprung von etwa einer halben Meile gewonnen, um mit Muße weiter rückwärts, aber noch vor Reisag, eine zweite Arrieregardestellung zu wählen, in welcher die eben in der Action begriffenen Truppen erwartet und vom Dienste der Nachhut abgelöst werden sollten.

Das Arrieregardegefecht am Waizener Berge über ben angebeuteten Zeitpunkt hinaus fortzusehen, schien mir aus dem Grunde nicht rathsam, weil ich feindlicherseits ein Bordringen unmittelbar gegen Babkert — auf dem im Borhergehenden öfter erwähnten, von Waizen in östlicher Richtung abgehenden Nebenwege — folglich bei noch längerem Berweilen auf dem Waizener Berg die Gefährdung des fernern Rückzuges gegen Lossonz befürchten zu müssen glaubte. Babkert war auf diese Combination hin schon im vorhinein als Rückzugsobject des Tages festgestellt worden.

Der Rudzug aus der Position am Waizener Berge wurde somit schon nach etwa einstündigem Kampfe von der Colonne Armin Görgei, welche in der Stellung weit vorpoussirt und eben deshalb auch hestiger

angegriffen war, fechtend eröffnet und in gleicher Weise von der gestammten Rachhut bis zu der rückwärtigen Aufftellung der zweiten Hälfte des 3. Corps fortgeset, wo nun die lettere den Arrieregardes dienst übernehmend, dem heftig nachdrängenden Feinde ein Gesecht liesferte, und ihn hierdurch wieder so lange aufhielt, bis die so eben zusgleich mit der Colonne Armin Görgei abgelöste Hälfte des 3. Corps Rétsäg erreicht hatte.

In Retfag übertrug ich die Dedung des fernern Rudzuges bis Balaffa- Gyarmat dem 7. Corps (General Poltenberg) und beschloß zugleich die Auflösung der Colonne Armin Gorgei, in der Absicht, ihre Bestandtheile zur möglichsten Ausgleichung der auffallenden Differenzen in der Einzelstärfe der drei Armeecorps zu verwenden.

Der Feind folgte jener Hälfte bes 3. Corps, welche ihm — wie erwähnt — noch vor Retság langere Zeit Widerstand geleistet, auf dem Fuße, und eröffnete seinen nachsten Angriff mit der lebhaften Besichießung der genannten Ortschaft — offenbar in der Boraussehung, daß diese unsererseits noch besetz sei. Die natürliche Folge war, daß Retság an mehren Punkten Feuer sing.

General Poltenberg hatte mittlerweile mit dem 7. Armeecorps auf den Höhen hinter Retfag eine haltbare Position bezogen und behauptete sie trot der ungemein heftigen Artillerieangriffe des überlegenen Feindes bis in die sinkende Racht.

Gleich im Beginne bieses Gefechtes brach das Gros der Armee von Retsag nach Babkert auf. Ihm folgte, nachdem die Dunkelheit dem Gesechte ein Ende gemacht hatte, General Böltenberg mit seinem Corps bis auf beiläusig die Halfte des Weges zwischen den genannten beiden Ortschaften, und bezog hier das nächtliche Bivouac in gedrängter Schlachtordnung à cheval der Straße. Das Gros der Armee lagerte in derselben Nacht (vom 17. auf den 18. Juli) bei Babkert.

Der weitere Rudzug gegen Balaffas Gharmat wurde erst mit Tagesanbruch des 18. Juli angetreten. Gleichzeitig räumte General Böltenberg sein Bivouac (zwischen Babkert und Reisäg) und folgte dem Gros der Armee in der Entfernung von etwa einer halben Meile ununterbrochen und vom Feinde unerreicht, bis er den Bach Lokos überschritten hatte, welcher von Cserhat dem Sipelflusse zueilend, die Boststraße zwischen Babkert und Balassa-Gyarmat — naher dem erstern Orte — durchkreuzt.

Auf dem dominirenden rechten Ufer biefes Baches ließ General Poltenberg sein Corps in einer vortheilhaften Defensivstellung aufmarschiren, um hier den nachrückenden Feind zu erwarten, langere Zeit aufzuhalten und dem Gros der Armee hierdurch abermals die Gewinnung eines größern Borsprunges zu ermöglichen.

Von dem Zeitpunkte an, in welchem dieser Ausmarsch des 7. Corps am rechten User des Lokosbaches bewirft war, dis zur Racht vom 20. auf den 21. Juli nahm ich an der Führung der Armee nicht den geringsten Antheil. Ich hatte nämlich seit dem Abende des 16. die Bewegungen der Armee wieder persönlich geleitet und überwacht, somit dem ungewöhnlichen Anstrengen selbst meiner physischen Kräste, welches in unserer kritischen Situation während der Racht vom 16. auf den 17. der Dienst von mir sorderte, unmöglich ausweichen können. In Folge dessen nun verschlimmerte sich meine Kopswunde abermals. Schon am 18. Morgens war ich vollkommen dienstunsähig und blieb es, wie gesagt, auch im Laufe der solgenden zwei Tage.

## Neunundzwanzigstes Capitel.

Ariegsereignisse vom 18. bis 20. Juli. — Unsere bamaligen Conjecturen über ben feindlichen Operationsplan. — Einfinf berselben auf die Berwendung der einzelmen Corps der Armee. — Marschlispositionen für den 21. Juli.

In jenem bienstunfähigen Zustande, in welchen ich schon am Morgen des 18. Juli verfallen, brachte man mich noch denselben Tag bis Lossonz, den folgenden aber bis Rimaszombat. Hier blieb ich vom 19. Abends bis zum 21. Morgens. Eine 24stündige ununterbrochene Ruhe milberte mein physisches Leiden wenigstens in dem Grade, daß ich den Obliegenheiten als Führer der Armee wieder theilweise entsprechen konnte, — sofern dies nämlich unter so außergewöhnlichen Umständen, wie die damaligen, und in einem gleichwohl noch jede höhere körperliche wie geistige Anstrengung fortdauernd lähmenden Zustande überhaupt möglich war.

Am 20. Juli Nachmittags empfing ich ben ersten Bericht über bie Ereignisse, welche sich bei ber Armee seit bem Morgen bes 18. zusgetragen. Es waren bies im Wesentlichen folgende:

General Poltenberg, nachdem er am 18. Bormittags mit dem 7. Corps am Lotosbache dem verfolgenden Feinde — um ihn aufzushalten — ein Gesecht geliesert und hierauf bis Balassa-Gyarmat sechstend zurückgezogen hatte, wurde bei letterm Orte durch General Ragys-Sándor (mit dem 1. Corps) im Arrieregardedienste abgelöst.

Ungleich den Generalen Graf Leiningen und Boltenberg, vernachlässigte General Ragy-Sándor seine Pflicht als Führer der Rachhut. Anstatt den Feind so oft und so lange als möglich — selbst
um den Preis empfindlicher Berluste — in der Bersolgung aufzuhalten
und dem Gros der Armee hierdurch, wenn nicht mehr, so doch wenigstens die zum Abfüttern der Cavallerie- und Trainpferde unentbehrliche
Muße zu sichern: begann General Ragy-Sándor seine Function als
Arrieregardecommandant vielmehr mit einer Retirade über Hals und
Kopf, und trat mit seinem eigenen Corps (dem ersten) fortwährend
dem Gros der Armee (dem 3. und 7. Corps) buchstäblich auf die
Fersen.

A. F. Ludány — auf halbem Wege von Balassa Gyarmat nach Lossoncz gelegen — war ursprünglich vom Thef des Generalstabes als Ruhepunkt für das Gros der Armee bestimmt worden. Da aber auf der ganzen Strecke von Balassa Gyarmat dis A. F. Ludány keine Position hatte aussindig gemacht werden können, welche dem General Ragy-Sándor zur Deckung des beantragten Armeedivouacs dei letzterm Orte, haltdar genug vorgekommen wäre: so mußte das Gros der Armee — natürlich vom General Ragy-Sándor mit dem 1. Corps unmittelbar gefolgt — im Laufe des Tages noch um mehr denn eine Meile weiter, und zwar dis über den Cipelstuß bei Ráros, zurücksiehen.

Hier endlich stellte sich die ferner unabweisliche Rothwendigkeit ein, wegen allzu großer Erschöpfung der Truppen (die Distanz von Baizen bis Raros, welche binnen zwei Tagen zurückgelegt worden, beträgt 10 Meilen) über Racht Halt zu machen. General Ragy Sandor sollte mit dem 1. Corps das leicht zu vertheidigende Brückendessilée bei Raros nur bis zum nächsten Tagesanbruch (des 19. Juli) behaupten, während das Groß der Armee etwas weiter rückwärts an der Posisstraße das Marschlager bezog.

Ein blinder Allarm, wie deren vor dem Feinde fast allnächtlich vorkommen, genügte indessen, dem General Ragy-Sándor dermaßen zu imponiren, daß er die Position bei Ráros noch während der stockpechefinstern Racht räumte, das Gros der Armee hierdurch zum gleichzeitigen Wiederantritte des Rückzuges zwingend.

Und was den gleichwohl außerordentlichen Strapazen der letten zwei Tage, der fritischen Situation bei Waizen, dem wiederholten unsgleichen Kampfe mit einem weit überlegenen Feinde, ja selbst den unsbedingt auch die bravste Truppe demoralistrenden Eigenthümlichkeiten einer, angesichts des verfolgenden Feindes ununterbrochenen Retirade, bisher nicht gelungen war — nämlich: die Bande der Disciplin in den Armeecorps 3 und 7 zu lockern — das gelang nun dem General Ragy-Sándor binnen der fürzesten Zeit, indem er sich, wie gesagt, durch einen blinden Allarm in der gewissenhaften Besorgung des ihm anvertrauten Sicherheitsbienstes so arg erschüttern ließ.

Die Dunkelheit ber Racht, Die Schlaftrunkenheit ber bis jum äußersten erschöpften Offiziere und Mannschaft maren Umftanbe, unter welchen ein panischer Schred - wie er burch General Ragy Sanbor's fopfloses Ferfengeldgeben vor einem Phantom, im Lager bes Armeegros verbreitet worden — die gangliche Auflösung des 3. und 7. Corps, also zweier Drittheile ber Armee zur Folge haben mußte; und ba der Bustand, in welchem sich bas 1. Armeecorps befand, begreiflicherweise fein merklich geordneterer gewesen: so verdankte die Armee ihre fernere Eristenz wirklich nur bem gludlichen Bufalle, daß ber Feind bie bis Balaffa- Byarmat mit Uebermacht und energisch fortgefette Berfolgung schon etwa eine Meile über biesen Ort hinaus plöglich gang eingestellt hatte, wodurch am folgenden Tage (bem 19.) bei Loffoncz die Ralliis rung ber nach allen Richtungen zerftreuten Truppen ermöglicht blieb. Die Berlufte der Lettern an Mann und Pferd überragten beffenungeachtet beiweitem die Summe ber Opfer eines außergewöhnlich heißen Schlachttages.

Bur Erhöhung ber Confusion während bes vom General Nagys Sándor — wie eben mitgetheilt worden — mit seltenem Erfolge auf unser eigenes Gros der Armee ausgeführten nächtlichen Ueberfalles, hatte überdies auch das unvermeidliche massenhafte Armeeanhängsel der sahrenden Civilstüchtlinge sein Möglichstes beigetragen. Um nun die Lehtern, wenigstens für die nächsten entscheidenden Tage, der Armee aus dem Wege zu räumen, wurden sie bei Lossonez abermals in eine vom Armeetrain abgesonderte Wagenburg vereinigt und unter Escorte

auf Rebenwege verwiesen, welche die fernere Operationelinie nörblich cotonirten.

Am 20. Juli Rachmittags, als ich — wie gesagt — von den eben mitgetheilten Ereignissen der letten zwei Tage zuerst Kenntniß erhielt, stand das 7. Armeecorps in Rimaszombat, das 3. in Osgyan und das 1. als Nachhut in Apátsalva hinter Lossonz. Der Chef des Generalstades hatte es nämlich für nothwendig erachtet, dem General Ragy-Sándor, welcher bisher seiner Aufgabe als Arrieregardecommandant nichts weniger als entsprochen, sofort Gelegenheit zu bieten, im Dienste der Rachhut — salls die Berfolgung seindlicherseits wieder aufgenommen würde — zur Rettung seiner Ehre mindestens halb so viel zu leisten, als von den Generalen Graf Leiningen und Pöltenberg im Laufe des 17. und 18. Juli geleistet worden.

Ich mußte diese Maßregel um so mehr billigen, als mir die ansgegebene Disponirung der drei Armeecorps überhaupt die — während der neuen Phase, in welche unsere Operation mit der Erreichung des Punktes Lossonez getreten — zwedmäßigste schien.

Bon Baizen bis Lossoncz nämlich war unsere Operation in Zwed und Aussührung höchst einsach. Es handelte sich einzig und allein nur darum, die Punkte Balassa-Gparmat und Lossoncz, wo möglich noch vor dem Eintressen der nördlichen (durch die Arva eingedrungenen) russischen Heeresabtheilung daselbst, zu gewinnen. Und die zur glücklichen Lösung dieser Ausgabe für unerlässlich erkannten Behelse waren — wie wir gesehen haben — Schnelligkeit der rückgängigen Bewegung und wiederholte Arrieregardekampse à tout risque, um das, die Ordnung des Rückzuges gefährbende Nachdrängen der seindlichen Hauptmacht möglichst zu hemmen.

Von Lossonz weiter jedoch complicirte sich zwar nicht ber Endzwed, wohl aber die Ausführung unserer Operation. Diese mußte nämlich nach wie vor im Ruden gebeckt, in der Front hingegen mußte ihr gleichzeitig Bahn gebrochen werden.

Die erstere Aufgabe, so halsbrecherisch sie mahrend des Rudzuges von Waizen bis Balassa-Gparmat auch gewesen, schien nun ploglich die minder schwierige; nachdem jene Boraussehung, welcher ich —

bie seindlichen Gegenoperationen betreffend — noch in Walzen Raum gegeben (daß der Feind uns sein Groß fortwährend auf dem Fuße folgen lassen werbe), sich, angesichts des schon am 18. Juli Abends sühlbar gewordenen Erlahmens der feindlichen Verfolgung, als unrichtig erwies, und nun an die Stelle jener Boraussehung die Annahme trat, der Feind habe sein Groß schon am 17. Juli (noch vor Waizen) getheilt, die eine Hälfte nur die zu dem ersten Eipelübergange, hinter Balassa-Gharmat, uns folgen lassen, von dort jedoch über Szecsenh, Locz und Paszt nach Peterväsära (in der Absicht, den unsererseits über den letztgenannten Bunkt möglichen Durchbruch gegen Süden zu verwehren) abgelenkt, während zur Verhinderung unsers östlichen Durchbruchs die andere Hälfte des seindlichen Groß sofort in Eilmärschen auf der Gyöngyöser Route gegen Nissolcz dirigirt worden.

(Die energische Berfolgung bis an den erwähnten ersten Eipelübergang hinter Balassa-Gyarmat, unweit Hugyag, mochte den taktischen Zwed, die Früchte des Sieges von Baizen in möglichster Fülle
aufzulesen, und zugleich den zwiefachen strategischen haben, uns einerseits die Rüdsehr nach Komorn, andererseits den — etwa in der Annahme der Bahrscheinlichkeit eines südlichen Durchbruchsversuches über
Gyöngyös oder Hatvan — als von uns beabsichtiget vorausgesetzten
Flankenmarsch links, über Szecseny und Locz in das Zagyvathal, unausssührbar zu machen.)

Das plötliche Rachlassen ber feinblichen Berfolgung also — combinirt mit ber gleichzeitigen Kundschafternachricht, die nördliche russische Heeresabtheilung befinde sich bereits im Anmarsche von Altsohl gegen Lossoncz — führten mich zu bem Schlusse, das die strategische Stellung, in welche der Feind nunmehr zu gelangen strebt, und wohl noch zur rechten Zeit zu gelangen hosst, etwa folgende sein durfte:

Rimasjombat — Rördliches Corps,

Petervasara — Jener Theil bes Armeegros, welcher uns bis zum 18. Abends verfolgt hatte.

Misfolca - Reft bes Gros.

Es ftand ferner zu erwarten, daß fich der Feind die Möglichfeit, ben Bunft Mistolcz mit bem erwähnten Heerestheile früher benn wir

zu gewinnen, um jeben Preis sichern, — baß er Alles aufbieten werbe, unsern Marsch nach demselben Punkte zu verzögern, daß wir demnach vielleicht schon bei dem ersten wichtigern Flußübergange (etwa am Sajo, zwischen Dubicsany und Badna) auf feindlichen Widerstand treffen werden.

Angesichts dieser Wahrscheinlichkeiten aber konnte ich die weit höhere Wichtigkeit der Aufgabe des Avantgarbecorps vor jener des Corps der Arrieregarde schlechterdings nicht verkennen. Denn versagte auch die Rachut ganzlich — wie dies bei Raros der Fall gewesen —: so konnte das Endziel unserer Operation (der östliche Durchbruch über Miskolcz und Tokaj) dennoch erreicht werden, wenn nur die Borhut ihre Schuldigkeit that, und der Accumulation einer ebenbürtigen seindlichen Streitmacht bei Miskolcz mit der rechtzeitigen Gewinnung dieses Punktes, trot aller Gegenanstrengungen des Feindes, zuvorkam. Bersagte hingegen die Borhut: dann war die letzte Möglichkeit eines Durchbruchs dahin, — mochte die Nachhut ihre Aufgabe auch noch so glänzend lösen.

Ich mußte also — eingebenk überdies ber Regel, ben tüchtigsten Untercommandanten mit seinen Truppen für den Augenblick der letten Entscheidung en reserve zu halten — die vom Chef des Generalstades während meiner gänzlichen Dienstunfähigkeit erfolgte Disponirung der brei Armeecorps für die unbedingt zweckmäßigste anerkennen. General Ragy Sándor war der mindestsähige und zugleich mindestverläßliche unter den Corpscommandanten: ihm durfte unter den oben entwickten Conjuncturen nur die Nachhut der Armee anvertraut werden. Weit sicherer hingegen als vom General Nagy Sándor, ließ sich die Lösung der Ausgabe, welche dem Führer der Borhut gestellt war, vom General Pöltenberg erwarten; während General Graf Leiningen, der tüchtigste von Allen, mit seinem Corps nothwendigerweise en reserve bleiben mußte.

Für ben 21. Juli wurde bemnach General Böltenberg mit bem 7. Corps von Rimaszombat voraus zur Gewinnung bes Ueberganges über ben Sajó, zwischen Dubicsány und Badna, — General Graf Leiningen mit bem 3. Corps, en réserve, von Osgyán nach Putnof, — General Nagy-Sándor mit dem 1. Corps, als Rückenbeckung, von Apátfalva nach Rimaszécs beordert.

## Dreissigstes Capitel.

Die erften ruffifchen Parlamentare im Lager ber von mir beschligten Armee. — Unmittelbare Folgen biefes Ereigniffes.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli erscheinen in Rimaszombat zwei russische Offiziere, der Husarenrittmeister Katlarow und der Artillerieslieutenant Graf Rüdiger.

Sie waren am 20. Abends als Parlamentars vom ruffischen Oberften Chrusow zunächst nur an den Commandanten unserer Arrieresgarde bei Apátfalva abgeschickt worden. General Ragy-Sandor jedoch wies sie an mich perfönlich, und veranlaßte ihre Escortirung in das Hauptquartier durch den Chef seines Generalstabes.

Bor mir nun erklaren sie, auf Befehl bes Obercommanbanten ber russischen Armee F.=M. Fürsten Paskiewitsch, vom Corpscomman=banten General der Cavallerie Graf Rübiger mittelbar durch den Avantsgardecommanbanten Oberst Chrulow beauftragt zu sein, mich im Namen Seiner Majestät des Czar aufzufordern, ich solle meinen Truppen ansbesehlen, daß sie die Wassen ablegen, sich zerstreuen, und jeder einzelne Mann nach seiner Heimat zurücklehre; — widrigenfalls wir sofort von der russischen Armee angegriffen wurden.

Ich begehre vor Allem das Beglaubigungsschreiben der Parlas mentars zu sehen.

Sie besigen nichts Achnliches und behaupten nur mundliche Auftrage erhalten zu haben.

Ich mache hierauf die Bemerfung, daß fie ohne Creditiv der Moglichkeit entbehrten, mich von der Authenticität ihrer Sendung zu überzeugen.

Sie meinten bagegen, das wurde fich finden; ich solle nur einste weilen zur Eröffnung der Unterhandlungen einen 48stundigen Baffenstüllstand mit ihnen abschließen.

Das bloße Drohen mit dem Angriffe war mir nach den Ereignissen des 15. 16. 17. und 18. Juli etwas unerwartet gekommen,
und hatte mich sofort auf die Bermuthung gebracht, daß die Aufforberung zum Baffenablegen nur die Maske der eigentlichen Sendung.
Der plötliche Antrag auf 48stündigen Baffenstillstand schien jene Bermuthung zu bestätigen; — diesen Baffenstillstand zu erwirken schien
die eigentliche Aufgabe des Parlamentirens; — der Zweck des Baffenstüllstandes aber konnte kein anderer sein, als die Berzögerung unsers
Rückzuges.

Ich ziehe hieraus ben erfreulichen Schluß, daß der Feind an der rechtzeitigen Gewinnung des Punktes Miskolcz bereits verzweifelt, und benke begreiflicherweise an nichts weniger als an die Annahme des Waffenstillstandes.

In der Hoffnung aber, den beiden Parlamentars im Berlaufe einer anhaltendern Unterredung irgend eine unwillfürliche Revelation über die Stellung der feindlichen Armee zu entloden, beschließe ich, mit der befinitiven Ablehnung des Waffenstillstandes möglichst lange zurückzuhalten.

Ich thue somit vorläusig bergleichen als ginge ich in die Idee des Waffenablegens ein; ja ich fordere sogar — um die Täuschung mögslichst vollständig und die Parlamentars möglichst viel reden zu machen — die letztern geradezu auf, mir kundzugeben, ob wir denn gar keine positiv gunstigen Bedingungen im Falle der Waffenstreckung zu erwarten hätten.

Rur Einer ber beiben Parlamentars — Lieutenant Graf Rübiger — spricht beutsch. Er führt gewöhnlich bas Wort; und nach einem kurzen mir unverständlichen Zwiegespräch mit seinem Gefährten stellt er als Entgegnung auf meine Frage folgende zwei Bebingungen:

- 1) Für bie Mannschaft: freien Abzug in die Heimat, wobei fie von jedem Zwange zu fernern Militarbienften frei bleiben sollte;
- 2) Für die Generale und Offiziere: basselbe, und den ungehinberten Uebertritt in faiserlich russische Dienste mit dem Range, welchen sie in der ungarischen Armee bekleiben.

Ich mache dem Lieutenant Graf Rüdiger begreiflich, bag die Armee vor Allem einer Garantie für die Zukunft bes Landes bedarf.

Hierauf nun glaubte er auch noch für bas Land die Fürsprache bes Czars beim Kaifer von Defterreich zusagen zu burfen.

Die Aeßerungen bes Lieutenant Graf Rudiger find turz und bundig; er zeigt fich überhaupt wortkarg. Die Komobie beginnt mich zu langsweilen, da sich die Aussicht, irgend Etwas von Bedeutung über die Stellung ber russischen Armee zu erfahren, bei der Schweigsamkeit des genannten Parlamentars immer mehr umnebelt.

Weit mehr Gesprächigfeit als sein Gefährte, verrath Rittmeister Ratlarow; dieser ift aber außer ber russtschen nur ber französischen Sprache machtig, in welcher ich hinwieder nur außerft schwer sortstomme.

Richtsbestoweniger entschließe ich mich, fortan mit Rittmeister Katlarow mein Glud zu versuchen und die fernere Conversation mit diesem fortzuführen. Den schicklichen Anlaß hierzu gewinne ich durch die Aufforderung an Lieutenant Graf Rudiger, die gestellten Bedingungen zu Papier zu bringen.

Wahrend nun der Lettere dieser Aufforderung nachkommt, mable ich als Anknupfungspunkt der Conversation mit Rittmeister Katlarow die Frage, ob er wohl bereit ware, ein Schreiben von mir an den Fürsten Paskiewitsch zu bestellen?

"Alfo nehmen Sie den Waffenstillstand an!" fällt Rittmeister Ratlarow mir ins Wort.

Ich zweiste nach diesem Einwurfe nicht mehr baran, daß es ben beiben Parlamentars nur um den Waffenstillstand zu thun sei.

Rittmeister Katlarow war mir auf den schlüpfrigen Terrain, auf welchen ich ihn zu loden beabsichtigt, rascher gefolgt, als ich erwartet hatte. Ich eile diesen gunstigen Umstand auszubeuten.

Mit dem Waffenstillstande hatte es ja wohl noch Zeit, meine ich und füge — um auf den Strauch zu schlagen — motivirend hinzu, wie die russische Armee soeben Bewegungen ausführe, welche mir vor der Hand die ununterbrochene Fortsetzung des Rückzuges geboten.

"Aber Sie werden ihre Route nicht lange mehr verfolgen können"— entgegnet Rittmeister Katlarow mit sichtlicher Hast — "benn Sie marschiren so" — (er begleitet diesen Beweis mit versinnlichenden Fingerszeichnungen auf dem Tische) — "und hier kommt Rüdiger, hier Tschegodajew und hier folgt Grabbe".

Die Fingerzeichnungen entsprachen vollkommen einerseits ber Kundschafternachricht, daß die nördliche russische Heeresabtheilung (Grabbe) aus den Bergstädten auf Lossonz anrude; andererseits unsern — wie bekannt — aus dem Intermittiren der seindlichen Berfolgung geschöpften Boraussehungen, daß ein Theil des seindlichen Gros (Rüdiger) von Balassa-Gyarmat südlich abgelenkt über Peterväsära gegen uns operire, während der Rest des Gros (Tschegodajew) Missolz noch vor uns zu erreichen strebe.

Das Uebereinstimmen der Fingerzeichnungen des russischen Parlamentars mit meinen Conjecturen über den feindlichen Operationsplan scheint mir ein mehr als zufälliges.

Detaillirte Aufschlüffe kann ich von einem untergeordneten Ofsizier der feindlichen Armee unmöglich erwarten. Ich begnüge mich also mit dem in Erfahrung Gebrachten und sinde nur noch die Berzögerung der Rückfehr der feindlichen Parlamentärs in ihr Lager aus dem Grunde wünschenswerth, damit General Nagy-Sandor, welcher mit Tages-andruch des 21. Juli seine Arrieregardestellung bei Apátsalva räumen sollte, auf dem fernern Rückzuge Vorsprung gewinne. Jene Verzögerung ergibt sich übrigens von selbst, nachdem die Parlamentärs sich bereit erklären, ein Schreiben von mir an den F.-W. Fürsten Passierwitsch mitzunehmen, und ich einer gewissen Zeit bedarf, dasselbe (meine schristliche Antwort nämlich auf die Aufsorderung zum Ablegen der Wassen und zur Annahme des Wassenställstandes) abzusaffen.

Im Ministerrathe vom 26. Juni hatte ich, wie befannt, ber Regierung unter Unberm vorgeschlagen, sie solle, mahrend bie Desterreicher

mit aller Kraft angegriffen wurden, mit den Ruffen Unterhandlungen anknüpfen, war's auch nur um diese vor Zenen zu compromittiren und hierdurch den Mangel an Nebereinstimmung, an welchem — wie die Kriegsgeschichte lehrt — Operationen coalirter Armeen ohnedies geswöhnlich leiden, zu unserm Bortheile je mehr Basis zu geben.

Ich persönlich fühlte gleichwohl keinen Beruf in mir, mit ber Aussührung dieses Borschlages die Initiative zu ergreisen. Da nun aber russischerseits mit dem Parlamentiren begonnen worden: so erachtete ich allerdings die Gelegenheit für günstig, meine eigene ursprüngliche Idee wenigstens versuchsweise zu realisiren. Demzusolge sicherte ich mir den Anlaß zu einem fernern Parlamentärwechsel zwischen unserer und der russischen Armee dadurch, daß ich in meiner schriftlichen Antwort an den F. M. Fürst Pastiewitsch, für die definitive Erklärung auf das Ansinnen die Wassen zu strecken, eine Frist von 48 Stunden unter dem Borwande ansprach, ich müßte erst die Armee selbst befragen, ob sie auf die gestellten Bedingungen hin die Wassen ablegen wolle. Den angebotenen Wassenstillstand aber sehnte ich dessenungeachtet und zwar aus dem Scheingrunde ab, daß unsere Truppen mit dem Kriegsgebrauche des Wassenstillstandes nicht vertraut seien.

Bekanntlich hatte ich in der Einladung jum Abschlusse eines Waffensstüllstandes blos eine Kriegslift zu erkennen geglaubt, deren 3wed die Berzögerung unsers Rückzuges, um zu ermöglichen, daß uns der Weg nach Tokaj von einem ruffischen Corps verlegt werde.

Eine Kriegslift war jenes Anerbieten bes Waffenstillstandes allerbings: ber Endzwed aber, zu welchem daffelbe gemacht worden, ein —
wie sich's nachträglich herausstellte — weit geringfügigerer als ber
vorausgesette.

Der russische Oberst Chrulow hatte nämlich ben Auftrag erhalten, mit drei Escadrons gemischter Cavallerie und zwei Geschüßen die am 18. Juli Abends unterbrochene seindliche Berfolgung unserer retirirenden Armee wieder auszunehmen.

Mit dieser schwachen Colonne erreicht Oberst Chrulow am 20. Juli Loffoncz und findet sich im nächsten Augenblicke einer etwa 9,000 Mann und 40 Geschütze zählenden ungarischen Seeresabtheilung (unserm

1. Corps bei Apátfalva) unmittelbar gegenüber, folglich in ber augenscheinlichen Gefahr, aufgerieben zu werben, ba er von jeder Unterftühung Tagmärsche weit entfernt.

Dieser Gefahr nun ftrebt Oberft Chrulow burch Barlamentiren zu entgehen.

Dberft Chrulow lief übrigens — was er freilich nicht ahnen konnte — trot der ifolirten Lage, in welcher er sich mit seinen geringen Streitkräften unserm 1. Corps gegenüber befand, durchaus nicht die geringste Gefahr; weil glücklicherweise für ihn zufällig eben General Ragy-Sándor der Commandant jenes Corps, und dieser — nach seinem Benehmen in der Racht vom 18. auf den 19. Juli bei Ráros, wo ihm gar kein Feind gegenüber gestanden, zu urtheilen — selbst froh war, wenn Oberst Chrulow ihn nicht angriff.

Nachbem die ruffischen Parlamentare mit meiner schriftlichen Antwort — beren wesentlichen Inhalt ich oben angebeutet habe — noch im Laufe der Nacht vom 20. auf den 21. Juli das Hauptquartier wieder verlassen hatten, um in ihr Lager zurückescortirt zu werden: blieb meinerseits noch zu erwägen übrig, ob ich die mit denselben gepflogene Verhandlung zur Kenntniß der Armee gelangen lassen solle oder nicht.

Die Boraussicht ber bemoralisirenben Folgen, welche ber Anftof zur allgemeinen Debatte über bie Opportunität eines Actes ber Unterwerfung nach sich ziehen mußte, sprach gegen die Beröffentlichung.

Aber es war überhaupt unmöglich zu verhindern, daß die Thatsache, es seien seindliche Parlamentare im Hauptquartier erschienen, zur allgemeinen Kenntniß gelange: und diese Thatsache gehörte zu den früher nie dagewesenen. Es stand außer Zweisel, daß sie in den Reihen der Armee um so ertravagantere Combinationen über das, was denn eigentlich die seindlichen Parlamentare gewollt, ins Leben rusen werde, je tieser das eigentlich Wahre an der Sache in geheimnisvolles Dunkel gehüllt bliebe.

Ich mußte ferner ernstlich befürchten, mein Schweigen über ben fraglichen Gegenstand burfte nur ben Verbacht nahren, bas ich mit ben Feinden bes Baterlandes in verratherischem Einverständniffe stehe.

Diefer Berbacht — er batirte ursprünglich nicht etwa erst von ben Romorner Julitagen. Auch lag feine erfte Quelle weber in meiner Beigerung, für bie Sinrichtungen gu Bregburg Repressalien zu nehmen, noch barin, bag bie Dfener Befatung nicht über bie Rlinge fprang; noch in ber Belagerung von Dfen und ber gleichzeitigen Unterbrechung ber Offensive gegen die öfterreichische Sauptarmee; noch in meinem ausgesprochenen Bestreben, ben Rrieg in einer bem Charafter ber Ration nicht widersprechenden Beise zu führen; noch in der zu Tisza-Füred anfange Marz stattgefundenen Amtsentsebung Dembinefi's; noch auf bem Schlachtfelbe von Kapolna; noch endlich in ben offentundig gewordenen Bemühungen bes öfterreichischen F. : D. Fürften Windisch : Graß, mich ber gerechten Sache Ungarns abtrunnig zu machen. — Bene Thatsache, welcher ich bie Berbachtigung landesverratherischer ober boch felbstischer Bestrebungen junachft verbantte, ift alter ale alle bie eben aufgezählten Momente. Mein erftes Auftreten gegen bie Bolitif Roffuth's mit ber im I. Banbe dieser Aufzeichnungen mitgetheilten Broclamation von Waizen war's; wodurch ich die Syder der Berleumdung gegen mich herausgeforbert.

Es lag nichts Unnatürliches darin, daß Alle, die in Kossuth den Gründer eines unabhängigen Staates Ungarn in spe verehrten, — vor Allem er selbst — in Folge jener Proclamation mir spinneseind wurden. Und da sie ungeachtet der Gewalt, welche ihnen über meine Person zu Gebote stand, des Muthes ermangelten, offen Rache an mir zu nehmen: so versuchten sie das Lettere hinterrück, mittelst der eben angedeuteten Verdachtigungen; wobei sie das Postulat jeder absschilchen Verdächtigung — Entstellung der Thatsachen — begreislichers weise nicht im mindesten beierrte.

So wurde mir vorerst eine gewisse Zugänglichkeit für die Anträge bes F.-M. Fürsten Windisch-Grat nicht abgesprochen; dann eine Bersion über die Schlacht von Kapolna — natürlich unter persönlicher Mitwirfung Dembinski's — erdichtet, nach welcher ich schon am ersten Schlachttage das Arrangement für den zweiten bermaßen zu treffen gewußt, daß ein unglücklicher Ausgang der Schlacht unvermeidlich war. Eine nicht minder gelungene Bersion über die Retirade Dembinski's

binter die Theiß und beffen Entfernung vom Armecobercommando bezeichnete abermals mich und meine prafumtiven Umtriebe als Samptveranlaffungen bes Umftanbes, bag bie Felbherrngenialität bes grauen Bolen unbewährt geblieben, er felbft als Armeeobercommanbant einfliweilen unmöglich geworben. Dein Bestreben endlich, ben Krieg in einer Beise zu führen, welche - nach ber Meinung ber bravften Offigiere ber Armee - geeignet war, ben ehrenhaften Ruf ber Ration unbeflect zu erhalten; — bie Unterbrechung ber Frühlingscampagne burch bie Belagerung von Ofen; — bie nachträgliche Parbonnirung ber Ofener Garnison; - bie Berweigerung ber Repressalien für die zu Bregburg Singerichteten; — und vollends die Komorner Julitage mit bem allerbinge unheimlichen Anfinnen, die Regierung folle mit haut und haaren für die Sache ber Nation einstehen: — all biese Thatsachen wurden nacheinander in gleicher Beise wie die Schlacht von Rapolna und bie Entfetung Dembinefi's zwedgemaß umgearbeitet und allmalig zu einem Syftem von Beweisen vereint, bas gar feinen Zweifel mehr barüber auffommen laffen follte, wie es mir burchaus nicht um die Sache bes Baterlandes, sondern entweder um die eigene Emporschwingung jur Dictatur, ober wohl gar nur um eine Sammlung von Berbienften in ben Augen ber öfterreichischen Machthaber zu thun fei.

In diesem Entweder-Der lag nun freilich viel handgreislicher Unfinn zusammengepfercht: bessenungeachtet aber hatte dasselbe sogar bei einem Theile jener Truppen, welche ich persönlich commandirte, bereits Glauben gefunden. — Freilich war dieser Theil der Armee kein compacter und bestand zumeist nur aus jenen Individuen oder einzelnen Abtheilungen, welche zusällig ein oder das andere mal so unglücklich gewesen, ihre Pslicht auf dem Schlachtselbe unmittelbar unter meinen Augen zu verlehen. Freilich hatte das wie immer unverhohlen ausgessprochene Mistrauen dieses Mindertheiles der Armee gegen mich, bei dem größern Reste derselben noch allemal eine der beabsichtigten schnurstracks entgegengesehte Wirfung hervorgebracht. Allein der Grund hiers von lag eben nur in dem Umstande, daß keine einzige unter allen bisher gegen meine Person gerichteten Berleumdungen durch irgend eine in der gegebenen Berson von der Armee allgemein anerkannte Thatsache haltbar

motivirt werben konnte. Und ich übersah keineswegs, wie die erste Handlung meinerseits, beren Berlauf den geringsten Anlaß zu einem positiven Berdachte gegen die Lauterkeit meiner Absichten bote, der Broselytenmacherei unter den mir ergebenen Theilen der Armee sofort den riesigsten Borschub leisten würde. Das Geheimhalten des Gegenstandes der Unterredung zwischen den feindlichen Parlamentaren und mir wäre nun aber eine ähnliche und unstreitig auch von dem angedeuteten Erfolge begleitete Handlung gewesen; denn die Armee befand sich in einer kritischen, ja höchst unglücklichen Lage: Unglück aber dissponirt die Gemüther zu Nistrauen.

Unter ben eben geschilderten Umständen konnte ich also über die minder nachtheilige Bahl zwischen Geheimhalten und Veröffentlichen der Aufforderung, welche von den feindlichen Parlamentaren an mich gestellt worden, unmöglich im Zweifel sein. Ja ich hatte die Geheimhaltung meiner Conferenz mit den russtschen Offizieren bereits von vorneherein geradezu unmöglich gemacht: denn — durchdrungen von der Rothwendigkeit, allen geheimen Berührungen mit seindlichen Unterhändlern unbedingt auszuweichen, sosern ich das Vertrauen der Armee nicht muthwilligerweise auf das Spiel setzen wollte — ließ ich nach dem Eintritt der Parlamentare in mein Wohnzimmer die Thüre des letzern mit Vorbedacht im Angel offen, damit die folgende Unterredung in Gegenwart des im Rebengemache ohne Wahl versammelten Dienstepersonals stattsinde, somit zwischen mir und den seindlichen Offizieren nicht das Geringste ohne Zeugen verhandelt werden könne.

Die Bedingungen, gegen welche wir — nach der Meinung der russischen Parlamentare — die Wassen sofort ablegen sollten, der Armee ofsiciell mitzutheilen, war übrigens nicht blos rathsam: es war geradezu pflichtgeboten; weil eben hierdurch jede gerüchtweise Uebertreibung der sogenannten Bortheile, welche Russland für den Unterwerfungsact entgegenzubieten schien, unmöglich gemacht, folglich das demoralistrende Woment der gestellten Bedingungen bei deren augenfälliger Gehaltslosigkeit zuverlässig auf ein Minimum reducirt wurde.

Ungleich schwieriger buntte mir die Entscheidung, in welcher Art und Beise die mit ben feindlichen Parlamentaren gepflogenen Berhandlungen ber Armee mitzutheilen waren: und ich erkannte bie Rothwendigfeit, mich hierüber mit dem General Graf Leiningen nebst mehren ber hochstgestellten und erprobten Stabsoffiziere ber Armee zu berathen.

Es fragte sich nämlich, ob dem Urtheile der Armee über die Opportunität der Wassenstreckung, in der officiellen Publication der seindlichen Aufforderung zu diesem Acte, vorzugreisen ware oder nicht; d. h. ob der Armee die seindliche Aufforderung als bereits abschlägig erledigte Frage einsach mitgetheilt, oder als noch offene Frage zur directen Beantwortung vorgelegt werden solle.

Das Resultat der Berathung entschied für die lettere Maßregel; weil hierdurch die Gelegenheit gewonnen schien, über den während der letten Tage stark in Miscredit gerathenen Geist des 1. Corps entweder beruhigende oder zur Auflösung des genannten Corps berechtigende Gewißheit zu erlangen. Dem General Nagy-Sándor war's nämlich durch sein untapferes Verhalten im Dienste der Nachhut, insbesondere aber durch das fatale Aufgeben der Position von Ráros in der Racht vom 18. auf den 19. Juli, bereits gelungen, nicht nur sich selbst, sondern auch das seiner Führung anvertraute 1. Corps der Kampfunlust in so hohem Grade verdächtig zu machen, daß selbst der Annahme — das 1. Corps könnte sich zum Ablegen der Wassen sofort, ungeachtet der Trostlosigkeit der russischen Gegenverpslichtungen, herbeilassen wollen — nichts Unwahrscheinliches mehr entgegenstand.

Die Gefahr — angesichts dieser Annahme — durch jene offene Frage an die Armee die Eristenz der lettern auss Spiel zu setzen, war gleichwohl nicht vorhanden; nachdem sich von Seiten der Armeecorps 3 und 7 (Graf Leiningen und Pöltenberg) auf die Zumuthungen der russischen Parlamentare mit Sicherheit ein zurückweisender Bescheid erwarten ließ, somit die vorausgesetzt zustimmende Antwort des 1. Corps allein jedenfalls in der Minorität bleiben mußte und blos die traurige zwar, aber augenblicklich rettende Nothwendigkeit zur Folge haben konnte, das kampsicheue Corps sosort aufzulösen und seine Bestandtheile den andern beiden Armeecorps einzuverleiben.

Indeffen ward durch die wirklich erfolgte Antwort des 1. Corps die Befürchtung, zu welcher die Folgen der Unzuverlässigkeit Ragy-

Sándor's angeregt hatten, gludlicherweise nicht gerechtfertigt. Die Antwort des 1. Corps lautete nämlich — gleich denen des 3. und 7. — zurückweisend.

Wenn ich mich recht entfinne, so bestand zwischen den Erklärungen der lettern beiden Corps einerseits und der des 1. andererseits blos der Eine Unterschied, daß nur in jenen beiden, nnd nicht auch in dieser, die Garantie für die Aufrechthaltung der im Jahre 1848 vom König Ferdinand V. sanctionirten Landesconstitution, als Postulat eines friedlichen Bergleiches bezeichnet war. Da mir jedoch die bezüglichen Docusmente nicht zu Gebote stehen: so kann ich auf eine unklare Erinnerung hin das wirkliche Bestehen dieses Unterschiedes unmöglich verdürgen; — obschon es kaum annehmbar, daß in einer dienstlichen Erklärung des von Nagy-Sándor (dem persönlichen Anhänger Kossut's) besehligten 1. Corps eine freiwillige Berufung auf das durch die Unabhängigkeitssacte vom 14. April beseitigte Reichsgeset enthalten sein sollte.

In ben Antworten bes 3. und 7. Corps jedoch — so viel ist mir klar erinnerlich — war die in Rebe stehende Berufung ausdrücklich entshalten und es ging selbst auch in meine Erklärung an den F.-M. Fürst Paskiewitsch über, welche im Sinne dieser Antworten abgefaßt — als zurückweisender Bescheid auf das von den russischen Parlamentaren an uns gestellte Ansinnen, die Wassen zu strecken — am 22. Juli aus dem Hauptquartiere zu Sajo-Sent-Péter mittels zweier Parlamentare in das Lager der nächsten uns auf dem Fuße solgenden seindlichen Heeresabtheilung, zur Weiterbeförderung an den Oberbesehlshaber der russischen Armee, abgeschieft worden.

## Einunddreissigstes Capitel.

Fortschung der Durchbruchsoperation gegen Missolez. — Aufmarsch der Armee am linken Sajonfer. — Auftsärungen über die damalige Situation berfelben. — Borpostengeschi dei harfan am 23. Inli. — Dispositionen für den 24.

Am 21. Juli erreichte das 7. Corps Dubicsány und den Sajdübergang, das 3. Corps Putnof, das 1. Rimaszécs, ohne daß die
erstere Heeresabtheilung auf den Feind gestoßen, oder die letztere von
demselben eingeholt worden ware.

Dagegen lief am felben Tage im Hauptquartier zu Putnof die Kunbschafternachricht ein, Miskolcz habe feinbliche Besahung.

Auf diese Rachricht hin wurde unsererseits der Entschluß gefaßt, mit dem 7. und 3. Corps zum Angrisse auf Mistolcz vorzugehen, während das 1. Corps der von Loboncz solgenden russischen Colonne den Uebergang über den Sajó zwischen Dubicsány und Badna vermehren und zu diesem Ende dem 3. und 7. Corps nicht weiter als bis zu dem letztgenannten Punkte nachrücken sollte.

· Für den Fall, daß der Angriff auf Mistolcz ohne Erfolg bliebe, war der concentrische Flankenmarsch links über Szikfzd, Medgyaszd gegen Tokaj, als letter Bersuch mit den südlichen Streitkräften des Landes wieder in Berbindung zu treten, beschlossen, — obschon, um dies Manoeuvre angesichts des sieghaften Feindes in der Front und des verfolgenden im Rücken, möglich zu machen, voraussichtlich einerseits ein Theil des 1. Corps bei Badna, andererseits ein Theil des 7. bei Miskolcz preisgegeben werden mußte.

(Die Ablenkung unserer Bewegungen gegen Rorben, etwa um in Raschau die seindlichen Borrathe zu vernichten und mich sodann durch die Marmaros nach Siebendürgen zu verschlagen, zählte — bei meinem unerschütterlichen Borsate, den Beschluß des Komorner Kriegsrathes vom 6. Juli, wenn überhaupt möglich, um jeden Preis durchzusühren — zu jenen Operationen, welche mir einzig und allein vom Feinde selbst, und zwar durch zeitgerechte Bereitlung aller Bersuche, das linke Theiseuser über Tosaj zu gewinnen, hätten bictirt werden müssen.)

Demzusolge überschritt die Armee am 22. Juli den Sais zwischen Dubicsány und Badna, und rückte auf dem rechten Flußuser mit dem 7. Corps über Sais-Szent-Péter dis auf eine Meile vor Miskolcz, — mit dem 3. Corps, dem Hauptquartier und dem Armeetrain (gesolgt von der Wagendurg der Civilstüchtlinge) dis Sais-Szent-Péter, — mit dem 1. Corps dis Badna. Am linken Sajduser cotoyirte diesen Marsch eine Nebencolonne des 7. Corps, ihre äußersten Vortruppen links dis Szisszissä (auf der Kaschauer Poststraße), rechts dis an den Uebergang über den östlichen Arm des Sais dei Sais-Vamos vorschiedend, während die Vortruppen der Hauptcolonne den Uebergang über den westlichen Flußarm dei Szirma-Besenyö, dann einen zweiten über den östlichen Arm bei Arnot, und endlich Mistolcz selbst recognosscirten.

Das Resultat dieser Recognoscirungen — die unerwartete Gewißheit nämlich, Mistolcz und die Umgegend sei feindlicherseits
schon am 20. geräumt worden, — und der gleichzeitige Kundschafterbericht, in Tokaj stünden ungarische Truppen, hatten zur Folge, daß Mistolcz sammt den süblich an der Gyöngyöser Chaussie gelegenen Orten Mindszent und Csaba, und außerdem auch noch das westlich gelegene Diss-Györ, durch die Hauptcolonne des 7. Corps noch im Laufe des 22. Juli besetzt, Tags darauf (den 23.) aber von der Armee nachstehende Bewegung ausgeführt wurde.

Das 7. Corps zog seine Rebencolonne vom linken Sajoufer an stich und rudte von Csaba gegen Süben vor, — mit dem Gros bis auf jenen Punkt der Gpongposer Chausse, wo von dieser die Fahrstraße über Malyi nach Ryek links abgeht, — mit den Bortruppen

hingegen einerseits bis Ryet, andererseits (auf ber Chaussee namlich) bis nahe vor Harfany.

Das 3. Corps mit bem Hauptquartiere rudte von Sajó Setents Beter über Missolcz, ferner — bie Kaschauer Chaussee einschlagend — über ben Sajó bei F.-Bsolcza und von hier am linken Flußuser abwärts bis A.-Bsolcza. Die nächste Aufgabe bes 3. Corps war die Besehung des Sajó, von dessen Cinmundung in den Hernád bei Onod, bis Arnót (oberhalb F.-Bsolcza).

Das 1. Corps raumte Badna und folgte bis SajosSzentsPéter nach, woselbst die eine Hälfte des Corps als Arrieregarde der Armee zurücklieb, während die andere Hälfte, den Sajo sofort überschreitend, in östlicher Richtung bis Szikzo weiter marschirte, die Beobachtung des Sajo von Arnot auswärts übernehmend.

Der Armeetrain mit der Wagenburg der Civilstüchtlinge wurde aus dem Lager bei Sajd Sent Péter über Sajd Kerestur, Szirmas Besenhö und Arnot nach Onga dirigirt und gleichzeitig dei Gesztelh die Herstellung einer Brücke über den Hernad in Angriff genommen. Nachdem diese prakticadel war, erhielten die Wagendurg der Civilsstüchtlinge und der eben entbehrliche Theil des Armeetrains die Bestimsmung, ihren Zug gegen Tokaj sogleich wieder von Onga weiter über Gesztelh die Szerencs fortzusehen.

Diese Bewegungen hatten somit den Aufmarsch der Armee am linken Sajduser auf der Linie Szikszonod und zugleich die Deckung dieses Aufmarsches gegen feindliche Angrisse von Süden und Rorden her zum Zwecke.

In den beiden lettvorhergehenden Capiteln habe ich jene Bermuthungen über den feindlichen Operationsplan mitgetheilt, zu welchen wir durch die Boraussetzung angeregt worden, daß feindlicherseits die Absicht, uns die Gewinnung des Theißüberganges bei Tokaj unmöglich zu machen, vorwalte. Jene Bermuthungen hatten und, wie bekannt, befürchten lassen, schon am Sajó zwischen Dubicsány und Badna— jedenfalls aber bei Miskolcz — auf feindlichen Widerstand zu treffen. Und nun fanden wir sogar Miskolcz unvertheibigt, — während wir überdies ersuhren, der Feind, d. h. eine Colonne von etwa 4—5,000

Mann mit einigen Geschützen, habe ben genannten Punkt schon am 20. Juli in sublicher Richtung verlassen, an welchem Tage unsere Avantgarbe bekanntlich erst Rimaszombat erreicht hatte.

Auf ben ersten Blick schien es bemnach allerdings, als waren unsere Borftellungen über ben feindlichen Operationsplan unrichtig gewesen.

Da jedoch die gefürchtete Gegenoperation — nämlich die von Baizen über Gyöngyös nach Miskolcz — die für uns unbedingt versberblichste war: so dünkte uns — in Erwägung der empfangenen Ausstünfte über die Stärke des russischen Hauptheeres — der Umstand, daß wir von der Wirkung jener befürchteten Gegenoperation verschont geblieben, weit gründlicher erklärt, indem wir annahmen, der Feind habe jene Gegenoperation zwar wirklich eröffnet, sei aber in Folge irgend welcher Berzögerungen mit der Zeit nicht mehr zurecht gekommen, — als indem wir dem Feinde zumutheten, er habe von vornesherein einen minder vortheilhaften Operationsplan gewählt.

Jeber andere Operationsplan der Russen als der, von Waizen her und bei Miskolcz zuvorzukommen, dunkte und schon allein durch unsere Borstellungen über die feindliche Truppenzahl in Frage gestellt. Die Gesammtstärke der über die Karpathen in Ungarn eingebrochenen russischen Streitkräfte war nämlich allgemein — von der Regierung wie von gedungenen und nicht gedungenen Kundschaftern — nie über 70,000 Mann angeschlagen worden; und als wir Niskolcz erreichten, hieß es vollends, ein Drittheil der russischen Armee sei bereits von der Cholera hingerafft. Trug nun auch die letztere Angabe den Stempel der Uebertreibung an der Stirne: so stellte sich doch aus den umständslichen Erfundigungen über die verschiedenen Phasen des Krankenstandes in dem vor wenigen Tayen von Miskolcz nach Kaschau übersiedelten seindlichen Spitale, mindestens so viel heraus, daß die Hauptarmee der Russen — nach obiger Angabe ihrer Gesammtstärke — nunmehr kaum 60,000 Mann zählen könne.

Mit dieser, wenngleich noch immer sehr ansehnlichen und namentlich unserer Armee mehr als zweifach überlegenen Macht befand sich aber ber russische Feldherr — nachdem wir ihn, durch die Gewinnung der Linie Sziffzo's Onod von seiner Operationsbasis abgeschnitten — in

einer Lage, welche ihn (so meinten wir) vor Allem zum directen und zwar vollkräftigen Angriffe auf unsere Stellung am Sajó bestimmen mußte.

Es war eine logische Consequenz bieser Anficht, bag bie nicht ohne Bahricheinlichkeit annehmbare, unsere taum gewonnene Berbindung mit ben fühlichen Streitfraften neuerdings bebrobenbe Stellung ber ruffiichen Hauptmacht (möglicherweise unfern bes Borofglo's Tifgafüreber Theifüberganges) und wenig Beforgnif einflöfte. Denn fobalb ber ruffische Keldherr die Rothwendigkeit, fich ben Erfolg bei bem Angriffe auf unfere Stellung am Sajo gegen alle Eventualitaten ficherzustellen, einsah: konnte er mit jener Truppenmacht, auf welche wir ihn beschränkt wähnten, unmöglich auch ju gleicher Zeit ben Borofglo-Tifgafüreber Theißübergang forciren wollen. Daß aber biefer nur mittels Forcirung au gewinnen fein werbe, burften wir aus bem Grunde für gewiß annehmen, weil uns nicht nur bie jur Berwehrung bes feindlichen Ueberganges an jenem Buntte fehr gunftige Beschaffenheit bes Terrains befannt, sondern auch ichon die verläßliche Rachricht augekommen war, Tiffa-Füred und die noch füblichern Uebergangspunkte ber Theiß seien, ebenfo wie Tokaj, von ungarischen Colonnen besett.

Aus unsern vorstehend entwidelten Suppositionen von damals dürste es dem Leser erklärlich sein, wie ich zu dem Entschlusse gelangt, den fernern Rüdzug gegen Tokaj am Sajó dauernd zu unterbrechen, salls sich russischereits eine ernste Offensivbewegung gegen Wiskolcz von Süden her untrüglich kund geben sollte.

Ware dies Lehtere gegen unser Erwarten nicht geschen: so hätte ich voraussehen mussen, der Feind ignorire unser Stehenbleiben am Sajó und ziehe es vor, über Porosiló das linke Theisuser bei Tisas Füred zu gewinnen, ehe wir dasselbe bei Rakamaz über Tokaj erreichen konnten, — und für diesen Fall war ich hinwieder entschlossen, das 1. Corps bei Miskolcz, zur Sicherung dieses strategischen Punktes gegen die von Rimaszombat und nachrückende seindliche Heeresabtheilung, zurückzulassen, mit dem 3. und 7. Corps aber eine Diversion von Miskolcz gegen Süden zu unternehmen, den Russen die Wahl anheimskellend, und entweder den Durchbruch gegen Szegebin auf dem rechten

Theißuser offen zu laffen, ober ihre Operation über Poroszló gegen Tissa-Füred zu sistiren und uns zuvor erst wieder gegen Missolcz, bann über ben Sajó und sofort gegen Tokaj auf unsere ursprüngliche Durchbruchelinie zurüczubrängen.

Ich kann mich gegen ben Borwurf, da wieder einmal einer verzweiselten Combination Raum gegeben zu haben, schlechterdings nicht verwahren: allein, sobald die russische Hauptarmee vor der Operation gegen Tisza-Füred — während wir noch am Sajó standen — nicht zurückschrak; mußte ich überhaupt daran verzweiseln, die Berbindung, zwischen der von mir besehligten Armee und den südlichen Streitkräften des Landes, auf dem linken Theißuser wieder zu gewinnen, weil uns der Rückzug von Miskolcz, über Tokaj, Debreczin und Groß-Bardein nach dem Banate durch die Russen von Tisza-Füred aus — wo sie dem Punkte Debreczin weit näher waren als wir am Sajó — ohne Mühe verlegt werden kounte. Es blied mir also in der That keine Wahl: ich mußte in diesem Falle jene Diversion von Miskolcz gegen Süden unternehmen, um nur irgendwie neue Chancen, zu Gunsten des beabsichtigten südlichen Durchbruches, auf einem oder dem andern Theisuser ins Leben treten zu machen.

Indessen gruppirten sich die nächsten Ereignisse — unter dem constanten Sinslusse der Täuschung, daß die russtsche Hauptarmee kaum 60,000 Mann stark — derart, daß ich (wie aus den folgenden Operationen der von mir besehligten Armee auch ohne meine Interpretation erhellen müßte) der irrigen Ansicht wurde, der russtsche Feldherr habe entweder gar nie den Plan gehegt, jenseits der Theiß zu operiren, so lange wir noch diesseits derselben standen, oder er habe diesen Plan, in Folge der brohenden Vorrückung unsers 7. Corps von Miskolcz gegen Süden wieder ausgegeben.

Diese Borrudung hatte — was nunmehr beinahe schon überstüssig, noch besonders zu erwähnen — nebst der Deckung des Ausmarsches unserer Armee am linken Sajoufer (auf der Linke Szikszischnoch) auch noch den Zweck einer forcirten Recognoscirung. Sie sollte uns darüber Aufklärung verschaffen, ob Miskolcz oder Tisza-Füred das nächste Operationsobject der russischen Hauptarmee.

Schon am 20. Juli hatte, wie bekannt, die feinbliche Besatung von Mistolcz diesen Punkt verlassen, während unsere Avantgarde noch 10 Meilen weit davon entfernt war. Patrouillen des 7. Corps brachten jedoch bereits am 22. Juli in Erfahrung, bei Harsány (2 Meilen füblich von Mistolcz auf der Gyöngyöser Chaussee) ständen feinbliche Borsposten, also offenbar die jener Mistolczer Besatung. Der Umstand nun, daß diese schwache Colonne nicht mehr das Bedürfniß empfand, uns auf 10 Meilen weit aus dem Wege zu gehen, ließ voraussen, es habe dieselbe bereits einen Rückenhalt gefunden. — Ob nun dieser Rückenhalt das Gros der russischen Hauptarmee oder nur eine Seitenhut des etwa schon in der Operation gegen Tisze-Füred begriffenen Gros, — dies zu ergründen war die Ausgabe General Poltenberg's, als ihm für den 23. Juli die oben erwähnte sübliche Vorrückung gegen Ryel und Harsány andesohlen worden.

Bei dem lettern Orte wurden seine Bortruppen, im Laufe des genannten Tages, von Batta her lebhaft angegriffen und langs der Chausse bis auf die südwestlich von Görömböly gelegene Höhe zurückgedrängt. Hier aber traf der Feind auf einen mittlerweile aus dem Lager bei Görömböly vorgeeilten Theil der Haupttruppe des 7. Corps und zog nun, dem fernern Kampfe ausweichend, sofort wieder bis Batta zurück. Er schien blos eine Recognoscirung beabsichtigt zu haben. Für den nächsten Tag (den 24. Juli) hingegen stand augenscheinlich ein ernster Angriff auf die Stellung des 7. Corps in Aussicht.

General Pöltenberg erhielt die Weisung, den Feind stehenden Fußes zu erwarten, den Kampf unbedingt anzunehmen, nur der Uebermacht zu weichen und in diesem Falle mit dem gesammten 7. Corps über Wistolcz auf die Stellung des 3. Corps am linken Sajdufer zuruckzuziehen.

Bur Deckung bieses eventuellen Ruchzuges gegen bie von Rimassombat heranziehende russische Heeresabtheilung blieb die Hälfte des 1. Corps in Sajos SzentsPéter stehen. Desgleichen blieb Dios Györ von einer Colonne des 7. Corps besetzt, wie überhaupt die von unserer Armee am 23. Juli bezogene Stellung auch für den folgenden Tag (den 24. Juli) unverändert gelassen wurde.

#### Zweiunddreissigstes Capitel.

Ein Schreiben des ruffischen G.-d.-C. Graf Rübiger. — Meine Antwort darauf. — Ein 3wischensall mit der lettern. — Der Baffenaustausch zwischen G.-L. Saß einerund mir andererseits.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli ward an unsern Borsposten eine zu Wagen reisende Dame angehalten und auf ihre Berssicherung, sie hatte ein Schreiben an mich zu bestellen, in das Hauptsquartier zu A. 3folcza gebracht.

Der Inhalt bes an meine Person abbreffirten versiegelten Schreis bens war folgender:

"Balassa-Gyarmat, le 19 Juillet 1849.

#### "Monsieur!

"Les troupes placées sous mes ordres se sont trouvées en présence de celles, que vous commandez; la fortune des armes s'est prononcée en ma faveur. En vous suivant, j'appris partout sur mon passage, que vous ne vous refusez point de rendre, avec une parfaite loyauté, pleine et entière justice à la valeur de mon corps d'armée. Ce procédé de franchise de votre part m'impose le devoir de vous donner une preuve de l'estime, que m'inspire votre caractère de brave militaire; et c'est à cette fin que je me suis décidé à vous adresser la présente communication. Vos talens ont sans doute su faire surmonter de graves difficultés à votre corps d'armee; mais vous ne vous dissimulerez point, qu'en ce moment un danger imminent le menace. Je viens donc vous offrir, Monsieur, en toute confiance la voie des négociations. Veuillez m'indiquer les conditions, auxquelles vous jugeriez possible de faire cesser une lutte désormais inégale pour vous, et je m'empresserai de solliciter à cet égard les ordres de S. A. Mr le Commandant en chef de l'armée Imperiale Russe. Je n'ai pas besoin d'ajouter, qu'elles seront posées avec toute la justice, qui distingue mon illustre chef, et que votre honneur de brave guerrier ne subira la moindre atteinte.

"Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération la plus distinguée".

Gezeichnet: "Le Comte Rüdiger, Commandant en chef d'un corps d'armée de troupes russes".

So viel mir erinnerlich, erwiderte ich dem ruffifchen Armeecorpscommandanten Grafen Rubiger im Befentlichen:

- Daß ich feineswegs abgeneigt ware, unter ehrenvollen Bedingniffen die Sand jum Frieden ju bieten, wenn es fich blos um die Rettung meiner Truppen und meiner eigenen Berson handeln wurde.
- Daß es sich jedoch um die Rettung Ungarns handle, beffen politische Eristenz der Kaiser von Desterreich und seine nächste Umgebung zu vernichten beabsichtige; zu welcher Vernichtung in jüngster Zeit leiber auch Seine Majestät der Kaiser von Rußland wahrsscheinlich falsch unterrichtet von dem, was der bessere und größere Theil Ungarns wollte und noch wolle seine starke hilfreiche Hand bot.
- Daß wir bemnach so lange kampfen muffen, bis unfere friebe lichen Mitburger von ber Gefahr ber Unterzochung gerettet waren, ober wir selbst in bem ungleichen Kampfe untergingen.
- Daß dies meine Antwort als Krieger und als Commandant ber mir vom Staate anvertrauten Truppen.
- Daß ich hoffe, ein jeber Führer ungarischer Truppen bente hierin so wie ich; wonach es schwer halten burfte, Ungarn auf bem Wege partieller Berträge mit einzelnen Heerführern zu pacificiren.
- Daß ich es aber gleichwohl als Pflicht anerkennen wurde, Die Bege für die zwischen ber provisorischen Regierung Ungarns und bem

rufflichen F.-M. Fürsten Pastiewitsch zu beginnenden geheimen Unterhandlungen zu eröffnen und zu ebnen, so der Lettere es genehm fände, mir bekannt zu geben, unter welchen Bedingnissen Ungarn mit Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland Frieden schließen könnte; und daß ich in diesem Falle für Rußland ein erwünschteres Resultat in Aussicht stellen zu können glaube als selbst die vollkommen gelungene Unterjochung Ungarns bieten dürfte.

Rachdem ich das seinem wesentlichen Inhalte nach vorstehend ersschöpfte Antwortschreiben an den russtschen Armeecorpscommandanten G.s.c. Grafen Rüdiger, dem General Grasen Leiningen, dem Chef des Generalstades und mehren andern im Hauptquartiere zufällig anwesenden höher gestellten Offizieren der Armee mitgetheilt, übergab ich es versiegelt und mit der Adresse des genannten russischen Corps-commandanten versehen, derselben Dame, durch welche ich den Brief des Lehtern erhalten.

Sie verließ hierauf das Hauptquartier zu A.=3solcza am späten Rachmittage des 24. Juli. Ich hatte ihr gerathen den Rückweg in das russische Heerlager über Szikso, durch die Stellung unsers 1. Corps zu nehmen, weil der Weg über Mistolcz, welchen ste ursprünglich einsschlagen gewollt, eben von dem — wie wir im nächsten Capitel sehen werden — um diese Zeit schon im Rückzuge auf das linke Sajduser begriffenen 7. Corps verlegt war. Sie beherzigt meinen Rath, erreicht aber Szikso erst bei sinkender Nacht, beschließt also den Andruch des nächsten Tages daselbst adzuwarten, und wendet sich mit der Bitte, daß ihr eine anständige Unterkunft über Nacht eingeräumt werde, unmittelbar an den General Nagy=Sándor, welchem ste bei dieser Gelegenheit auch den Zwed ihrer Reise kundzibt.

Ragy-Sándor argwöhnt nun sogleich irgend eine Berrätherei in meiner Correspondenz mit dem russischen Corpscommandanten; theilt diesen Argwohn mehren Stabsoffizieren seines Corps mit und wird hinwieder von den Leptern in seinem Borhaben bestärkt, sich von dem Inhalte meines Briefes an den russischen Corpscommandanten Kenntnis zu verschaffen. Allein der Muth, dies unverhohlen zu thun, war nicht vorhanden. General Ragy-Sándor halt es für gerathener, das ver-

fiegelte Schreiben seiner Bestellerin beimlich entwenden und - nachbem es erbrochen, gelesen und von neuem gestegelt worden - in gleicher Beife wieber in ben Befit ber arglofen Dame gelangen ju laffen. Zufällig aber nimmt Diese - noch ehe fie ihre Reise von Saiffad weiter fortfett - ben Umstand mahr, daß ber Siegelabdrud am Couvertichlug nicht mehr ber namliche, mit welchem fie ben Brief pon mir übernommen; und ebenso zufällig theilt fie diese Wahrnehmung einem Stabsoffiziere bes 1. Corps mit, welcher - fein Meinungsgenoffe Ragy = Sanbor's, also auch begreiflicherweise von bem, mas mit bem Briefe vorgefallen, nicht unterrichtet - ben Ursprung ber Siegelveranberung bei feinen Rameraben erforicht und in ber wohlmeinenden Absicht, mich vor Ragy-Sandor zu warnen, zu meiner Renntniß bringt. — Ich ignorire gleichwohl ben ganzen Borfall; benn im Gegenfalle hätte ich den General Nagy-Sándor für eine That beftrafen muffen, burch welche es ihm zweifelsohne - wenngleich unabfichtlicherweise - gelungen, bei ben von ihm selbst gegen mich argwöhnisch gemachten Offizieren bas ursprüngliche Bertrauen in meine Dent: und handlungsweise wieder herzustellen.

Am 24. Juli kehrten auch die — wie bekannt — mit meiner Antwort auf die Aufforderung, die Waffen zu streden, von Sajo-Szent-Péter in das Lager des russischen Oberst Chrulow abgeschickten Parlamentare von ihrer Mission zurud. — Sie hatten die Colonne des genannten Oberst schon mit einer zweiten unter General Saß vereinigt und in beiden Lagern die ihnen kraft des Amtes, das sie bekleideten, gebührende Aufnahme gefunden. Die russischen Führer achteten nämlich in unsern Parlamentaren jene Saßungen des Bölkerrechtes, welche — wie die Geschichte lehrt — selbst unter dem Präterte, man stehe Rebellen gegenüber, nie ungestraft verletzt werden.

Ich muß hier nachtragen, daß Rittmeister Katlarow und Lieutenant Graf Rübiger, bei Gelegenheit ihrer Function als Parlamentare in unserm Lager, keinen Anstand genommen hatten, mit zwei Offizieren meiner Suite Dienstzeichen zu tauschen.

General Saf und Oberft Chrulow nahmen nun diesen Tausch — welchem fie die Deutung gaben, als waren Rittmeister Katlarow und

Lieutenant Graf Rüdiger von mir beschenkt worden — zur Beranlassung, ihre Pistolen, als Gegengeschenk für mich, unsern Parlamentaren zu übergeben. Die Motivirung dieser ritterlichen Ausmerksamkeit konnte ich jedoch unmöglich gelten lassen und erwiderte somit die letztere, indem ich an einem der folgenden Tage, unter Adresse deneral Saß und des Oberst Chrulow je ein Paar meiner eigenen Pistolen in das nächste russische Lager sandte.

## Dreiunddreissigstes Capitel.

Sefecht bei Görömböly am 24. Inli. — Areffen am Sajó den 25. — Rudzug vom Sajó auf bas linke Hernádufer. — Mein Entschluß am hernád fleben zu bleiben. — Motivirung bestelben.

General Böltenberg mit bem 7. Corps hatte — wie im 31. Capitel bereits erwähnt worden — bie am 23. Juli von Batta langs ber Gnöngvöser Chausse angreissweise bis auf die Görömbölver Anhöhe vorgerückte russische Heeresabtheilung sofort wieder zurückgewiesen und hierauf den Besehl erhalten, auch den folgenden Tag über seine Stellung zu behaupten.

Am Bormittage bes 24. Juli liefen jedoch so verläßliche Ausfünfte über die Stärke der unserm 7. Corps unmittelbar gegenüber concenstrirten russischen Streitmacht im Hauptquartiere ein, daß ich bereits für gewiß annehmen zu können glaubte, das nächste Operationsobject der russischen Hauptarmee sei Miskolcz (nicht Tisa-Füred). Ich hielt es demnach für überflüssig, unser 7. Corps noch fernerhin den Gesahren eines überlegenen seindlichen Angrisses auszusetzen, und bestimmte dasselbe ohne weiteres zum Rückzuge über Miskolcz auf das linke Ufer des Sajo.

Indessen war russischerseits aus berselben Richtung wie Tags vorher ben 23. (nämlich von Batta) ber eruste Angriff auf die Stellung bes General Poltenberg bei Görömboly schon erfolgt, ehe noch ben Lettern jener Ruckzugsbefehl erreichen konnte.

General Böltenberg wurde nach einem mehrstündigen heißen Kampf, welchen er auf der Anhöhe südwestlich von Görömböly muthvoll gegen die seindliche Uebermacht bestanden, zunächst durch das Austauchen einer starken seindlichen Umgehungscolonne in seiner Linken (bei Malyi), zum Rüczuge genöthigt. Er bewirkte diesen sechtend längs der Gyöngyöser Chausse dis Miskolcz, und — nachdem er hier die nach Dids-Györ detachirte Colonne wieder an sich gezogen hatte — auf der Kaschauer Chausse weiter die F.-Zsolcza am linken Sasoufer.

Bei einbrechender Dunkelheit hier angelangt, erhielt General Poletenberg die Weisung, mit dem 7. Corps noch im Laufe der Racht die Sajolinie von A.=Jsolcza abwärts dis Onod zu besetzen, während General Graf Leiningen das 3. Corps auf der Strecke zwischen A.=Zsolcza und Arnot concentrirte.

Die am 23. Juli als Nachhut ber Armee, am 24. hingegen zur Deckung ber Rückzugslinie bes 7. Corps in Sajó = Szent = Péter zurückgelassene Hälfte bes 1. Corps ward nun gleichfalls auf das linke Sajóuser und zwar zur Wiedervereinigung mit der bei Szikso auf gestellten andern Hälfte des Corps disponirt; woselbst General Nagys Sandor mit dem ganzen 1. Corps vorläusig, zur Abwehr eines von Putnof möglichen Angrisses auf die rechte Flanke der Armee, stehen zu bleiben und wie disher, die Sicherung der Flußstrecke oberhalb Arnot bis Sajó = Bámos zu beforgen hatte.

Das Hauptquartier kam mit Einbruch ber Nacht vom 24. auf ben 25. Juli nach Onga, am Morgen bes 25. nach Gefztely.

Der Feind hatte unser 7. Corps am Abende des 24. Juli nur bis Missolcz verfolgt. Am Bormittage des 25. Juli aber rückte er von Missolcz bis an den Sajó vor und griff die Stellung des 3. und 7. Corps hartnädig an, wobei er sich gleichwohl fast ausschließlich auf die thätige Berwendung seiner zahlreichen Artillerie beschränkte. Aur längs dem Fahrwege von Sajó-Keresztur nach Arnot (auf den rechten Flügel des 3. Corps) ließ er einen lebhaften Cavallerieangriff aussühren. Dieser scheiterte indessen, gleich den wiewohl ungewöhnlichen Anstrengungen, welche von der seindlichen Artillerie gemacht worden, um die Batterien unsers Centrums zu belogiren. Insbesondere zeichnete sich

bierin eine ber feindlichen Batterien burch die feltene Rubnheit aus, mit welcher fie bis nabe an bas Flugufer (A. Bolcza gegenüber) vorprellend eine gegen das Feuer unserer Batterien gedecte und überbies Die Linie ber Lettern enfilirende Bosition an gewinnen verstand. Bon diefer Bofition aus war jene feindliche Batterie unferm linken Centrum in hohem Grade verderblich und die Rothwendigkeit, fie um jeden Breis zu vertreiben, erschien nachgerade nnabweislich. Dberft-Lieutenant Boson vom 7. Corps übernimmt die Lofung Diefer fritischen Aufgabe. Mit etwa 50 Freiwilligen feines Bataillous burchwatet er ben Sais, bringt unentbedt burch bas jenseitige Ufergehölz und überfällt bie am weftlichen Saume beffelben lagernbe, 2 Bataillons ftarfe Bebedung Der unfern bavon postirten Batterie. Der handstreich gelingt so vollfommen, daß beibe feindlichen Bataillone blindlinge bie Flucht ergreifen. Die Batterie beeilt fich, ihre Bebedung einzuholen: und im Rayon unfere linken Centrume war fofort - und zwar fur bie gange fernere Rampfesbauer - bas Gefechtsgleichgewicht wieder hergeftellt.

Das Leptere wußten sich die braven Generale Boltenberg und Graf Leiningen überhaupt an allen Punkten ihrer gleichwohl unvershältnismäßig ausgedehnten Stellung durch umsichtige zeitgerechte Berswendung ihrer Streitkräfte zu sichern und bereits mehre Stunden vor Einbruch ber Nacht erlahmten die Angriffe des Feindes ganz und gar.

Beide Armeecorps — das 7. und das 3. — hatten die Sajblinie standhaft behauptet. Dem Feinde jedoch blieb es bei alledem unbernommen, mittels eines nächtlichen Ueberganges über den Hernad (unterhalb deffen Bereinigung mit dem Sajb) in den Rücken unserer Stellung zu gelangen.

Hierburch konnten wir gezwungen werben, ben fernern Rudzug hinter die Theiß unbedingt und noch dazu unter höchst ungunstigen Berhältnissen anzutreten. Ja, in der Boraussetung, daß feindlicherseits die Absicht vorhanden, jene Umgehung mit entsprechender Kraft und Schnelligkeit auszuführen, glaubten wir sogar den ganzlichen Berlust unserer Rudzugslinie gegen Tokaj, somit des Preises all jener unfagelichen Anstrengungen befürchten zu mussen, welche von der Armee seit der Raumung von Waizen geleistet worden.

Aus dieser Besorgniß entsprang der Entschluß, die Armee noch vor Anbruch des nächsten Morgens (den 26. Juli) vom Sajó auf das linke Hernadufer zuruckzuziehen.

Die Reihenfolge ber Armeecorps blieb in ber neuen Aufstellung am Hernab unverändert. In das Centrum der Lettern nach Gestely und Kaf wurde das 3. Corps disponirt; auf den rechten Flügel von Cfanalos dis Baksa das 1. und auf den linken Flügel von Hernad-Remeti dis Köröm das 7. Corps. Patrouillen des lettern beobachteten den fernern Lauf des Hernad dis an seine Einmundung in die Theiß. — Das Hauptquartier kam nach Szerencs. Der entbehrliche Armeetrain und die Wagendurg der Civilflüchtlinge wurden über Tokaj bis auf das linke Theißufer zurückbeordert. — Auf unsern Rückzuge von Waizen dis Miskolz, hatten mehre Offiziere die Reihen der Armee eigenmächtigerweise verlassen. Einige dieses Gelichters waren mittlerweile in Szerencs ausgegriffen worden. Ich fand es den Umstanden angemessen, die Todesstrafe über diese Unglücklichen zu verhängen.

Der Feind rechtfertigte nur theilweise unsere Boraussetzung, als hatte er die Absicht gehegt, unsere Stellung am Sajo, von Onod aus über Köröm zu umgehen und uns von der Rückzugslinie gegen Tokaj zu verdrängen. Er machte zwar einen Flußübergangsversuch zwischen Onod und Köröm, aber erst am 26. Juli, also für die Erreichung jener Absicht offenbar zu spät und überdies mit so geringem Nachdruck, daß die bei Köröm aufgestellte schwache Flügelcolonne des 7. Corps für sich allein im Stande gewesen, das linke Hernaduser daselbst zu behaupten.

Der erwähnte Flußübergangsversuch war zugleich die einzige Unternehmung des Feindes im Laufe des 26. Juli, von welcher wir Kenntniß erhielten. Alle Meldungen unserer Patrouillen, wie die Berichte der Kundschafter, stimmten darin überein, daß die feindliche Armee von Missolcz weder vor- noch zurückgehe. Es hatte somit den Anschein, als sollte daselbst, vor der nachdrücklichen Weitersortsehung der Offenstwoperationen gegen und, erst noch das Eintressen des General Grabbe aus den Bergstädten abgewartet werden. Und da wir in der irrthümslichen Annahme, daß und Tags zuvor am Sajs das Groß der russischen

Hauptarmee gegenübergestanden, um so mehr befangen blieben, als von Tisa-Füred noch keinerlei besorgnißerregende Meldung eingelausen war: so beschloß ich am Hernad so lange halten zu lassen, bis ich entweder durch einen überlegenen directen Angriff auf unsere Stellung, oder durch eine südliche Seitenbewegung des vermeintlichen Gros der russischen Hauptarmee zur Fortsetzung des Rückzuges hinter die Theiß gezwungen würde.

In diesem Entschlusse bestimmte mich einerseits die Absicht, der — im Widerspruche mit dem bekannten Concentrationsplane Dembinski's — noch immer unthätig in der Marmaros stehenden Division Kazinczy den Rüczug nach dem Banate zu erleichtern; andererseits die Ueberzzeugung, daß ich — bei der augenblicklichen strategischen Sachlage im Süden des Landes, wie bei der Unmöglichkeit, die russische Hauptarmee mir von den Fersen zu schützeln — die vorhandenen Chancen für einen günstigen Umschwung der Dinge an der Rieder-Theiß und in Siedenbürgen nur durch die möglichste Berzögerung meines sernern Rüczuges, nicht durch Beschleunigung desselben zu süchern vermochte.

Die strategische Sachlage im Bereiche ber sublichen Kriegsschauplate war nämlich, ben letten Kundgebungen ber Regierung und einigen Privatmittheilungen entnommen, nachstehende.

Der Ban Baron Jellachich hatte mit seiner Armee, in Folge einer (Mitte Juli bei Hegyes) erlittenen Riederlage, die Bacsta geräumt und sich am linken Donaus und rechten Theisuser ausschließlich auf die Behauptung des Plateau von Titel beschränkt. Das Destile von Berlass, mit dessen Benuhung der geschlagene Ban — um sich einigermaßen zu regressiren — etwa noch eine Diversion von Titel auf das rechte Theisuser hätten versuchen können, war in unserer Gewalt; die Festung Peterwardein theilweise entsetzt. Der Retirade des Ban solgten unsererseits die Bersuche, das Plateau von Titel zu erobern und Peterwardein vollends zu entsetzen. Diese Unternehmungen mußten jedoch — kaum begonnen — wieder ausgegeben werden: denn das südliche Borzbringen der österreichischen Hauptarmee von Pest gegen Szegedin verzanlaste die provisorische Regierung, den größten Theil jener Streitskräste, welche eben zu den erwähnten Unternehmungen bestimmt gewesen,

nach Szegebin zuruckzubeorbern, wo sie mit dem Corps der Reserve und jenem des General Bysocki unter dem Obercommando Dembinskis Meszaros (früher Meszaros Dembinski)\*) vereinigt, bei der — wie es hieß — beabsichtigten Offensive gegen die österreichische Hauptarmee mitwirken sollten.

Siebenbürgen betreffend, war — aus ben mir zugekommenen alls gemeinen, theils officiellen, theils Privatandeutungen über ben dortigen Stand ber Dinge — zum mindesten soviel als gewiß anzunehmen, daß F.=M.=L. Bem an der Behauptung des zur Halfte gleichwohl schon verlorenen Landes noch immer nicht verzweiste.

Also, einerseits Siebenburgen, andererseits die Linie der Mittels und Nieder-Theiß, allerdings noch nicht aufgegeben, aber jedenfalls ernstlich bedroht und überdies die Festung Temesvar — inmitten des gleichzeitig gegen Ost und West zu vertheidigenden Gebietes — noch in Feindesgewalt: das war, übersichtlich gegeben, die, wie gesagt, aus den bis zum 26. Juli mir zugekommenen Nachrichten erkennbare stratezgische Lage im Süden Ungarns.

Eine irgendwie gunftige Veränderung biefer unleugdar precairen Situation mußte nun — meiner Ansicht nach — mit dem Falle von Temesvar beginnen, damit vor Allem die mobile Nieder-Theißarmee verstärft werden könne. Denn bei dem Umstande — daß der Ban Baron Jellachich zwar geschlagen und aus der Backsa verdrängt, der Möglichkeit aber, auf dem rechten Ufer der Nieder-Theiß jeden Augen-blick wieder offensiv aufzutreten, gleichwohl nicht entblößt worden — mußte der von Szegedin aus gegen den F.-3.-M. Baron Haynau zu eröffnenden nördlichen Offensive ein namhafter Theil der genannten Armee, als zur eventuellen Deckung Szegedin's und der Rieder-Theiß (gegen den Ban im Süden) unentbehrlich, entgehen, mithin der Erfolg jener Offensive schon von vorneherein, wegen Unzulänglichkeit der hierzu disponibeln Streitkräfte, zweiselhaft erscheinen. — 3war ließen Szege-

<sup>\*)</sup> Bann diefer Bechfel im Obercommando eigentlich ftattgefunden, vermag ich nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Ich combinire blos aus anderweitigen lebshaftern Erinnerungen, bag berfelbe ben letten Julitagen angehören durfte.

Anmerkung des Berfaffers.

viner Radyrichten die zu jener Offensive bestimmten Theile der mobilen Rieder-Theisarmee in der Gesammtstärke von 50,000 Mann siguriren. Rach meiner Berechnung aber konnten sich unter den angeblichen 50,000 Mann kaum 30,000 Mann organisirter Truppen besinden — miteingerechnet das, obsichon noch immer nicht in allen seinen Theilen kampfsähig ansgerüstete, Reservecorps. Die übrigen 20,000 Mann mochten allensalls "Landsturm" gewesen sein (über dessen praktischen Werth dei Kriegsoperationen: siehe Band I. Capitel 3.); wenn sie ihr harmloses Dasein nicht etwa gar einem officiellen error ealeuli zu verdanken batten.

Bon einer Offensive mit 30,000 Mann gegen die österreichische, burch eine russische Heeresabtheilung verstärfte, Hauptarmee unternommen, ließ sich in der That nicht viel erwarten. Sobald jedoch Temesvär gefallen, konnte jenes dei 30,000 Mann starke Heer mittels Zuziehung unsers Belagerungscorps (General Graf Becsen) und der in neuester Zeit ausgehobenen, mit den in Temesvär eroberten Wassen schleunigst kampsfähig auszurüstenden, Recruten allerdings auf nahe an 60,000 Mann gebracht werden. Es dürste sonach genügend erklärt sein, weshalb ich den Fall der genannten Festung für das nächste Postulat der Annahme einer zu erwartenden günstigen Wendung der strategischen Sachlage im Süden Ungarns erkennen mußte.

Run aber war zur Ermöglichung ber Einnahme von Temesvar hinwieder die fernere Behauptung der Mittels und Rieders Theiß und Siedenburgens — zum mindesten seines sudwestlichen Theiles — unerstäßlich; die Lösung dieser Aufgabe endlich bedingte, daß die rufsische Hauptarmee möglichst fern von der Raroslinie gehalten werde: denn in dem Raße, als sie sich der Raros näherte, mußten Siedenburgen und die Theißlinie an Haltbarkeit verlieren, und zwar aus dem einsachen Grunde, weil die russische Hauptarmee mit der Maros zugleich die Möglichkeit gewann, unsere Armee in Siedenburgen, wie die bei Szegedin, unmittelbar im Rücken anzugreisen.

Mein Entschluß, an bem Hernad ftehen zu bleiben, war somit nicht allein durch das Erholungsbedurfniß der in Folge des forcirten Rudzuges überaus erschöpften Armee, und nicht allein durch die in jenen Tagen der allgemeinen "Roth an Mann" feineswegs geringsfügige Absicht gerechtfertigt, die unthätig in der Marmaros stehende bei 7,000 Mann starke Division Kazinczy für den Kampf zu gewinnen. — Bener Entschluß, die Position am Hernad je länger zu behaupten, war — wie ich oben auseinandergesest — strategisch motivirt: und ich würde ihn unter den gleichen Conjuncturen auch dann gefaßt haben, wenn der Rückzug von Waizen die Kräfte der Armee nicht ersschöpft, und die Gelegenheit, die wirklich activen Streitfräste des Landes um jene 7,000 Mann der Division Kazinczy zu vermehren, mir nicht gewinst hätte.

Db jene Motivirung meines Entschlusses, ben Ruckzug nach bem Banate, in der Stellung am Hernad zu unterbrechen, eine strategisch richtige war: ist allerdings eine Frage, welche jest, nachträglich, nicht unbedingt bejaht werden kann. Jene Motivirung basirte nämlich auf der Annahme der in unserer Position am Hernad gebotenen zwiesachen Möglichkeit, je nachdem: entweder dem vollkräftigen Frontalangrisse der russischen Hauptarmee längere Zeit Widerstand zu leisten, oder die etwa mittels eines kritischen Flankenmanoeuvres von Missolcz über Tiszs-Küred gegen Debreczin beabsichtigte Verlegung unsers Ruckzuges zu vereiteln (nämlich durch rechtzeitige Wiederfortsetzung des letztern). — Die Annahme dieser zweisachen Möglichkeit hinwieder basirte auf der bekannten Boraussetzung, daß die russische Hauptarmee kaum 60,000 Mann zähle, folglich der am 26. Juli bei Missolcz gelagerte Heerestheil das Groß derselben sei.

Diese Boraussetzung nun als richtig gedacht, und gleichzeitig die oben — insofern sie mir am 26. Juli enthüllt war — angedeutete strategische Stellung sämmtlicher in Ungarn operirenden Heere im Auge behalten: läßt sich gegen meinen Entschluß, am Hernad stehen zu bleiben, freilich kaum etwas Erhebliches einwenden.

Allein eben diese Boraussetzung (wie fie entstanden, ift bereits erklart) war eine ganz und gar unrichtige; denn die Gesammtzahl der dem ruffischen Feldherrn gegen die unter meinem Befehle vereinigten drei Armeecorps zur Disposition gestandenen Streitkräfte belief sich auf 120,000 Mann: und folglich hatten wir am 26. Juli durchaus nicht

bas Gros, sondern nur etwa ein Drittheil jener Macht der Front unserer Stellung am Hernad gegenüber, während das Gros mit seinen Bortruppen am selben Tage schon Tissa-Füred in unserer Linken erreicht hatte, also bereits um mehr denn 6 Meilen näher zu Debreczin stand als wir. Die Entsernung von Tissa-Füred nach Debreczin beträgt nämlich 9 Meilen; unsere Armee hingegen mußte, um Debreczin aus ihrer Stellung am Hernad zu erreichen, durchschnittlich 16 Meilen zurücklegen.

Unter diesen Berhältnissen nun war mein Stehenbleiben am Hernad allerdings ein strategischer Unfinn: aber ein ungeahnter; — ein zwedeloses Preisgeben ber letten Möglichkeit, die Berbindung mit den sudelichen Streitkraften durch ununterbrochen rasche Fortsetzung des Rudzuges wieder herzustellen: aber ein unbewußtes.

Wie es kam, daß ich trot der schon am 26. Juli erfolgten Besesung von Tisa-Füred durch etwa 20,000 Mann Ruffen, am Hernad Halt machen konnte: habe ich oben bereits flüchtig angedeutet. Ich war nämlich am 26. Juli von der feindlichen Vorrückung gegen Tisa-Füred noch nicht unterrichtet. — Wie es jedoch geschehen, daß über die gleichwohl schon am 25. Juli begonnene Forcirung des linken Theißusers dei Tisa-Füred, selbst am Morgen des 27. Juli noch keine Anzeige im Hauptquartiere zu Szerencs eingetroffen war: dies zu erstlären, muß ich dem unglücklichen Commandanten jener Colonne überslassen, deren Aufgabe die Besehung von Porosiló, die Beodachtung des Feindes auf dem rechten Theißuser und endlich die Vertheibigung des Porosiló-Tisa-Füreder Ueberganges gewesen.

# Vierunddreissigstes Capitel.

Koffuth rügt meine Antwort an den ruffischen Felbherrn. — Besondere Motive, welche mich bestimmen, diese Rüge stillschweigend hindunehmen. — Der eigentliche 3wed eines Schreibens an General Alapka. — Bedingungen du einem gunstigen Umschwunge der Sachlage im Süden Ungarus. — Ich rathe Koffuth dur Entsernung Dembinski's vom Obercommando. — Koffuth stimmt bei, und will das Obercommando selbst übernehmen. — Ein projectirtes Rendezvous mit Koffuth kommt nicht zu Stande.

Ich hatte nicht unterlaffen der Regierung in Szegedin umftandlichen Bericht über den Parlamentarwechsel zu erstatten, welcher zwischen der russischen und der unter meinen Befehlen stehenden Armee stattsgefunden.

Bekanntlich enthielt meine Antwort an den Obercommandanten der russtschaft Interventionsarmee die Berufung auf das vom König Ferdinand V. im Frühjahre 1848 sanctionirte Constitutionsgeset für Ungarn.

Diese Berusung war — abgesehen von dem Einklange derselben mit dem leitenden Gedanken meiner persönlichen Theilnahme am Kriege gegen Desterreich — von der Armee dictirt.

Nichtsbestoweniger rügte Kossuth biese Berufung als eine von mir allein ausgegangene Demonstration gegen ihn und sein Werk, die Unabhängigkeitserklärung vom 14. April.

Ich nahm diese Ruge gleichwohl ohne Erwiderung hin, weil ich die Alust zwischen mir und Kossuth nicht noch mehr erweitern, sondern

1

vielmehr dahin wirfen wollte, daß er für jene Rathschläge möglichft zugängig werde, welche ich im nächsten, weil — meiner Ueberzeugung nach — einzigen unter den damaligen Zeitumständen noch realisitbaren Interesse der Ration ihm theils schon ertheilt, theils noch zu ertheilen beabsichtigte.

Meine Erkenntniß dessen, was eben für die Nation, bei der Unabwendbarkeit des nahen Zusammenbrechens ihrer staatlichen Eristenz, noch erreichbar, und der Nation überdies, zur höhern Festigung ihres moralischen Rüchaltes der trostlosen Zukunft gegenüber unentbehrlich war, demnach vor Allem Noth that — jene Erkenntniß — sie war noch immer dieselbe, aus welcher mein Antrag im Ministerrathe vom 26. Juni (zu Pest), wie mein Entschluß, mit der Hauptarmee bei Komorn zu bleiben, entsprungen: — Desterreich sollte die Schärfe ungarischer Wassen, selbst unter den Fittigen Rußlands, noch einmal empfinden!

Unter welchen Bedingungen sich mir die Wahrscheinlichseit dars stellte, dies moralische Bedürfniß der Nation noch befriedigt zu sehen; — wie ich leider erkennen mußte, daß mir bei der Befriedigung dieses nationalen Bedürfnisses im günstigsten Falle nur eine mittelbare Rolle zu Theil würde, da ich unmittelbar der russischen und nicht der österz reichischen Armee gegenüberstand, folglich um an der Offensvoperation gegen die lettere directen Antheil zu nehmen, der erstern die Basis der Operation (den Banat) hätte preisgeben mussen, dann aber der beabssichtigte Offensvrückschlag gegen die Oesterreicher nur ein momentaner, sein nachhaltiger werden konnte: — all dieser Umstände habe ich bereits im vorhergehenden Capitel Erwähnung gethan.

Es erübrigt nur noch zu bemerfen, daß ich eine mittelbare Unterstützung der gegen die Armee des F.-3.-M. Baron Haynau sich eben bei Szegebin vorbereitenden Offensive auch von Seiten der Komorner Besahung für möglich hielt und hierdurch bewogen wurde — nachdem mein Entschluß, die Stellung am Hernad zu behaupten, gefaßt war — an General Klapfa ein Schreiben abzuschien, welches ihn von dem vermeintlich schon gelungenen Durchbruche meiner Armee in Kenntniß sehen, und gleichzeitig zur Thätigkeit ermuntern sollte. — Da jedoch

bies Schreiben seinen Weg durch ben feindlicherseits occupirten Landes, theil nehmen mußte: so schien mir die Borsicht geboten, daffelbe gerade in seinem wichtigsten Theile auf möglichst allgemeine Andeutungen um so gewisser zu beschränken, als die erprobte Findigkeit des Generals Rlapka ein richtiges Auffassen noch so allgemein gehaltener Andeutungen voraussehen ließ.

Das energische Auftreten Klapka's auf ber Verbindungslinie der österreichischen Hauptarmee mit ihrer Operationsbasis; der Fall von Temesvar; die fernere Behauptung des südwestlichen Theiles von Siebendürgen durch F.-M.-L. Bem; und endlich die dauernde Fesselung der russischen Hauptarmee an der obern Theiß durch die unter meinem Besehle vereinigten Streitkräfte: waren Umstände, bei deren rechtzeitigem Zusammentressen von einer Offensive gegen die Armee des F.-Z.-M. Baron Haynau zwar nicht die Rettung der staatlichen Existenz Ungarns, wohl aber die Besriedigung des oben besprochenen moralischen Bedürsnisses der Nation allerdings — auch ohne Schwindelei — erwartet werden konnte: — so Kossuth, die Unsähigkeit. Dembinski's endlich erkennend, die Leitung jener Offensive geschickern Händen anvertraute und zugleich seiner eigenen krankhasten Reigung, auf den Gang der Ariegsoperationen unmittelbaren Einsluß zu nehmen, Herr würde.

Kossuth zu bewegen, daß er das Eine thue und das Andere nicht unterlasse, war nun eben der Zwed jener Rathschläge, für deren Besherzigung ich ihn gewinnen wollte. Meine Hossung, hierin zu reussiren, stand gleichwohl auf sehr schwachen Beinen; denn ich übersah keineswegs, wie die mir seindlichen Gefühle Kossuth's in Folge der bekannten Komorner Ereignisse an Lebhaftigkeit hinreichend zugenommen haben dursten, um ihn zu bestimmen, just das Entgegengesetzte von dem zu thun, wozu ich ihm rieth; nicht gerechnet den eigenthümlichen Umstand, daß ich zur Entsernung Dembinski's vom Obercommando unmöglich rathen konnte, ohne in Kossuth den Berdacht zu erregen, als thate ich dies nicht etwa aus gegründeter Ueberzeugung von der Feldherrnunfähigseit Dembinski's, sondern blos in der Absicht, mir selbst die Wiedererlangung des Commandostabes, somit einer Gewalt im Staate, zu ermöglichen,

mittels welcher fich bei Gelegenheit sogar die Autorität der Civilregierung in Frage stellen ließe.

Richtsbestoweniger rieth ich Kossuth unverhohlen zur Entfernung Dembinski's vom Obercommando; benn ich fühlte ben innern Drang, zur Förderung des von mir erkannten moralischen Interesses der Rastion kein Mittel unversucht zu lassen. Die Schädlichkeit der unmittels baren Eingrisse Kossuth's in die Leitung der Kriegsoperationen übersging ich jedoch einstweilen mit schonendem Stillschweigen, theils um nicht seine persönliche Eitelkeit zu verleben, und hierdurch Alles zu versderben, theils weil es mir so vorkam, als wären jene Eingrisse — so lange noch Dembinski der Leitung der Kriegsoperationen an der RiedersTheiß vorstand — in der That unschädlich, wenigstens für die günsstigen Erfolge unserer Wassen daselbst kaum nachtheiliger, als Demsbinski's eigene strategische Anordnungen.

Hierauf erhielt ich von Koffuth ein verfönliches Privatschreiben, worin er unter Anderm beiläusig erklärt, er könne die Feldherrns unfähigkeit Dembinski's leider nicht in Abrede stellen und glaube, die beste Art seiner (Dembinski's) loszuwerden, dürfte sein, wenn er (Koffuth) selbst sich zur Armee begabe und die Operationen im Einverständnisse mit mir, meinen Rathschlägen gemäß, persönlich leitete.

Außerdem ward mir die officielle Aufforderung zugeschickt, mich am 27. ober 28. Juli zu einer personlichen Besprechung mit Kossuth und dem damaligen Kriegsminister General Aulich (ich entsinne mich bessen nicht mehr genau, ob in Karbszag ober in Kis-Uiszallas) einzustinden.

Nun konnte ich mir's begreiflicherweise nicht erklären, wo Kossuth mit einem Male das überschwängliche Bertrauen zu mir hergenommen, welches sich in seiner Betheuerung, die Operationen meinen Rathsschlägen gemäß leiten zu wollen, kundgab; auch war — angesichts der Komorner Ereignisse — die Aufrichtigkeit jener Betheuerung, wie übershaupt die Echtheit der Gefühle, mit deren Ergießungen mich Kossuth in dem erwähnten Privatschreiben regalirte, höchst zweiselhaft: und ich beschloß das lettere gar keiner Antwort zu würdigen.

Dagegen kam mir jene officielle Einladung zu einer persönlichen Zusammenkunft mit Kossuth und dem Kriegsminister um so erwünschter, als ich der Meinung war, daß Kossuth vor einem Zeugen, wie General Aulich, etwa doch Anstand nehmen dürfte, mehr zu geloben, als er zu erfüllen gesonnen.

Am Morgen bes 27. Juli verließ ich bemnach bas Hauptquartier zu Szerencs, um über Tokaj, Ryfregyhaza und Debreczin nach bem Orte bes Rendezvous zu eilen.

Allein in Nyiregyháza traf ich die schriftliche Melbung des Comsmandanten der Tisza-Füreder Colonne unterwegs, daß schon Tags zwor eine russische Heeresabtheilung die Theiß zwischen Boroszlo und Tisza-Füred überschritten habe: und diese Nachricht nöthigte mich, auf die persönliche Zusammenkunft mit Kossuth zu verzichten und sofort wieder in mein Hauptquartier nach Szerencs zurüczusehren.

## Fünkunddreissigstes Capitel.

Der Uebergang der Auffen über die Theiß dei Tifja-Färed, und unfere ftrategische Sitnetion am hernáb. — Ein nenes rususses Corps betritt den Ariegsschanplah. — Gesecht bei Gesetch am 28. Inli. — Antritt des Rückzuges vom hernád in der Racht vom 28. auf den 29. — Rachrichten über die Bewegungen der Auffen von Tisja-Füred. — Theilung der Armee in zwei Cosonnen (bei Rydregphaja). — Marschbispositionen sur den combinirten Rückzug. — Erklärung dieser; und Instructionen für den Führer der Redencosonne. — Constitet der lehtern mit den Auffen dei Debreczin am 2. August. — Die Situation der Haupteolonne (des Groß der Armee) während und unmittelbar nach diesem Constitet. — Der Rückzug dis Groß-Bardein. — General Ragy-Sándor's Straswürdigkeit und meine scheinbare Rachsich gegen ihn. — Die Folgen des 2. August dei Debreczin, und ihr Einstuß auf die sernern Dispositionen. — Ununterbrochene Fortsehung des Rückzuges von Groß-Bardein dis Arad.

Als ich am Morgen des 27. Juli das Hauptquartier zu Szerencs verließ, um mich an den Ort der zwischen Kossuth und mir beantragten persönlichen Zusammenkunft zu begeben, war von unsern Patrouillen und Kundschaftern in der Stellung der Tags zuvor bei Missolcz unzthätig gebliebenen seindlichen Heeresabtheilung (des vermeintlichen Groß der russischen Heeresabtheilung) noch keinerlei Beränderung wahrgenommen worden. Desgleichen sehlte im Hauptquartier — wie ich dies berreits im vorletzten Capitel ausdrücklich bemerkt habe — um die genannte Zeit auch noch sede Anzeige über die seinbliche Forcirung des linken Theißusers bei Tisze-Füred.

3ch hatte bemnach ber hoffnung Raum gegeben, die Armee auf 48 Stunden (biefen Zeitraum refolvirte ich für die Zusammenkunft mit

Rossuth sammt Hin= und Rudreise) ohne absonderlicher Besorgniß vor irgend einer unsere strategische Stellung am Hernád wesentlich ents werthenden seindlichen Unternehmung verlassen zu können; — denn bestanntlich wurde das Temporisiren des vermeintlichen russischen Armees groß bei Missolcz unsererseits durch die nicht unannehmbar scheinende Absicht des seindlichen Feldherrn, vor der nächsten bedeutendern Untersnehmung gegen uns das Eintressen seiner aus den Bergstädten herbeiseilenden Heresabtheilung Grabbe abzuwarten, erklärt.

Diefe gleichwohl ermubende Bieberholung aus dem Borhergehenden aur Genuge befannter Umftande, wie bas nochmalige Erinnern, baß wir bie Gesammtftarte ber ruffischen Sauptarmee auf nicht mehr als 60,000 Mann anschlugen; nebft ber erganzenden Bemerfung, wie uns ihre eigentliche Starfe (von etwa 120,000 Mann) erft post festa b. h. in ber russischen Rriegogefangenschaft bekannt geworben: biene hier als ungezwungene Erklarung ber Thatfache, bag mich bic am 27. Juli in Ryfregyhaga erhaltene Nachricht, von bem gwischen Borofalo und Tifja-Kured bewirften feindlichen Theißübergange, awar unangenehm überraschte, aber keineswegs an ber Möglichkeit unsers fernern Rudzuges bis an die Berettyolinie (ben unfererfeits erfebenen nachften Haltpunkt am linken Theißufer) verzweifeln, sondern einstweilen blos Die Rothwendigkeit erkennen ließ, ben Rudzug unverweilt anzutreten, somit auf die Berstärfung ber Armee durch die Division Kazinczy zu verzichten. Ich verzweifelte nicht an der Ausführbarkeit bes Rudzuges. weil ich eben ber irrthumlichen Ueberzeugung lebte, bas Gros ber feinblichen Armee stehe bei Distolcz, und ber bei Tisza-Fured über die Theiß negangene Theil berfelben konne somit kaum ftark genug fein, uns ben Marich durch die Theißebene an ben Berettyofluß mit Erfolg zu verwehren: aber ich erachtete ben schleunigen Antritt bes Rudzuges für nothwendig, weil uns mit bem linten Theifufer bei Tifa. Fured que gleich die Möglichkeit verloren gegangen, die Anhaufung feinblicher Truppen auf biesem strategischen Bunkte zu verhindern ober auch nur zu controliren. - bem ruffischen Felbherrn somit burch unfer langeres Berweilen am Hernab allerdings die Gelegenheit geboten wurde, fich ploblich mit überlegenen Rraften auf unserm Rudzugsterrain zu etabliren,

und und entweder nach Siebenburgen seitlich ab ober gar in die Marmaros zurudzudrängen, also jedenfalls, und voraussichtlich für immer, von den sublichen Geeren des Landes zu trennen.

Die Räumung unserer Bosition am Bernad warb vollends unaufschiebbar, als überdies im Laufe bes 28. Juli mehre einander gegenseitig bestätigende Anzeigen aus dem obern hernadthale im hauptquartier zu Szerence einliefen, welche bie gerüchtweise schon Tage zuvor verlautbarte sübliche Borrudung (von Raschan gegen Tokaj) eines erft jungft in Ungarn eingebrochenen neuen ruffischen Corps (Baron Sacken) außer Zweifel ftellten. Durch biefes Corps nämlich erfchien in bemfelben Augenblide, wo baffelbe bei Sibas - Remeti bas linke Bernabufer betrat, die Aufstellung unserer Armee in der rechten Flanke strategisch umgangen, Tokaj - mit bem einzigen uns zu Gebote ftebenben vorgerichteten Uebergange auf bas linte Theißufer - junachft bebroht; und icon allein um uns ben Rudzug auf bas lettere zu fichern, waren wir genothigt aus der Bofition am hernad bis an den Stragenfnoten zwischen Bombor und Bobrog-Rerefztur, Dab und Tarczal jurudjugieben. Gin langeres Standhalten an biefem Buntte aber hatte strategisch — abgesehen von der taktischen Ungunst der localen Berhaltniffe - auch bann nicht gerechtfertigt werben fonnen, wenn felbst das linke Theißufer bei Tista-Kured noch in unserer Gewalt gewesen ware. Denn mit bem Auftauchen bes neuen ruffischen Corps zwischen Raschau und unserer Armee verlor bas fernere Burudhalten ber lettern auf bem rechten Ufer ber Theiß ganz und gar jene Bebeutung, welche ben Reind - wie wir, feine Starfe unterschapenb, hoffen burften - um seine Operationsbafis beforgt machen, ihn von ber Umgehung unferer Linken über Tiffa-Füred abhalten und zum birecten Angriffe auf unfere Stellungen am rechten Theißufer veranlaffen follte; in welchem Kalle ich die Aufgabe, dem füdlichen Borbringen ber ruffischen Hauptarmee an ber obern Theiß auf langere Zeit Schranken zu sepen, allerdings für feine unlösbare gehalten haben wurbe.

Am 27. Juli — während meiner Abwesenheit von ber Armee — erfolgte von Mistolcz her eine Borrudung feindlicher Cavallerie über Onga gegen die Stellung unsers 3. Corps bei Gefzteln und Kaf.

Dies Unternehmen stellte sich jedoch balb als eine blose Recognoscirung dar; nachdem die seinblichen Abtheilungen, wie rasch und verwegen auch ihr Angriff auf unsere Borposten gewesen, dennoch jedem ernsten Rampse entschieden auswichen und endlich sogar Onga wieder räumten.

Tags darauf wurde das 3. Corps in seiner Stellung von einer ihm an Stärke ebenburtigen russlichen Heeresabtheilung, welche gleiche falls von Mistolcz über Onga gegen Gesteln angeruckt war, auf das heftigfte angegriffen.

General Graf Leiningen beschränkte sich allerdings auf die Desfensive, — aber es war eine Defensive, welche den Feind bewog, nach mehrstündigem Rampfe die Wahlstatt mit Zurudlassung seiner Berwuns beten zu räumen.

Diesmal schien es dem Feinde mit dem Angrisse auf unsere Stelslung vollkommen Ernst gewesen zu sein. Auch entsprach der ernsten Abssicht die Wahl des Angrissepunktes; denn es ist nicht zu leugnen, daß mit dem linken Hernaduser bei Gesztely und Kak auch ein großer Theil unserer Armee — namentlich der linke Flügel — verloren war, sobald der Feind seinen Sieg mit Energie verfolgte. Im offenen Widerspruche jedoch mit dem, bei der Heftigkeit des erwähnten Angrisses nicht zu verkennenden Ernste der seindlichen Absicht, das Centrum unserer Ausstellung am Hernad zu durchbrechen, stand die numerische Starke des Angreisers, welche zur Ueberwindung der allbekannten Schwierigskeiten ähnlicher Unternehmungen schlechterdings nicht ausreichen konnte.

Und dies auffallende Misverhältniß zwischen Mittel und scheinbarem Zweck jenes seindlichen Angrisses vom 28. Juli war ein Umstand, bessen einzig mögliche, plausible Erklärung uns nun plöslich sehr lebhaft befürchten ließ, wir hätten den günstigen Zeitpunkt zur Weiterfortsehung unsers Rüczuges vom Hernad über die Theiß bis an den Berettyösluß schon verfäumt, und würden somit den letzern kaum mehr oder doch nur mit äußerster Rübe erreichen können.

Daß man feindlicherseits am 28. Juli bei Gesteln blindlings angerannt sei, durften wir als Erklärung des erwähnten heftigen Anpralles nicht gelten laffen, weil der Feind schon Tags zuvor ebens benselben Bunkt recognoscirt, von uns ftark besetzt und unsere Truppen baselbst nichts weniger als kampfunlustig gefunden hatte, sonach in frischer Erinnerung bes energischen Widerstandes, auf welchen er den 25. Juli am Sajó getroffen, burchaus nicht berechtigt sein konnte, am Hernád einen minder energischen zu erwarten.

Weit annehmbarer schien es uns, ben am 28. Juli auf bas Censtrum unserer Stellung am Hernad erfolgten Angriff so zu erklären, baß der russische Feldherr, nachdem er seine Operationsbasis durch das, wie erwähnt, in Ungarn jüngst eingebrochene Corps des G. s. c. Baron Sacken fortan gesichert wußte — sein (vermeintliches) Gros schon im Laufe des 27. Juli von Wiskolcz nach Tisza-Füred in Warsch zu sehen begonnen, und die Angriffe auf Gesztely vom 27. und 28. Juli nur Demonstrationen gewesen, um jenes Flankenmanoeuvre zu masstiren.

Demnach konnte bas am 26. Juli noch bei Miskolcz gelagerte (vermeintliche) Gros ber ruffischen Armee am 28. Juli allerdings schon die Theiß zwischen Porosalo und Tisa-Füred überschritten und die strategische Umgehung der linken Klanke unserer Armee bewirkt haben, während die letztere, des directen Angrisses gewärtig, noch am Hernad von Baksa dis Köröm stand. Die Hossnung, Debreczin ungefährdet zu passiren, war somit nicht mehr vorhanden. Es mußte eine von der Route über Debreczin östlich abweichende Rückzugslinie nach dem Berettydskusse gewählt und überdies getrachtet werden, die am Hernad verlorene Zeit womöglich mittels forcirter Märsche wieder einzubringen. Glücklicherweise schien in Folge des energischen Rachdruckes, mit welchem General Graf Leiningen den letzten feinblichen Angriss auf Gestzely abgeschlagen hatte, der Rückzug unserer Armee zum mindesten vom Hernad über Tokaj bis auf das linke Ufer der Theiß, vor jeder seindlichen Bersolgung gesichert.

Mit Einbruch der Racht vom 28. auf den 29. Juli räumte sonach die Armee ihre Stellung am Hernád und erreichte im Laufe des 29. Bastapu (am linken Theißuser auf dem Wege von Tokaj nach Ryiregyháza) am 30. Juli aber Nyiregyháza selbst.

Mittlerweile erhielten wir die Rachricht, der Feind habe fich von Tiffa=Fured nicht gegen Debreczin, sondern theißauswarts gewendet,

in ber Absicht — wie es schien — uns, bei noch längerm Berweilen am Hernad, ben fernern Rudzug, geradezu burch Besetzung bes linken Theißufers Tokaj gegenüber, unmöglich zu machen.

Bon einer Vorrüdung bes Feindes gegen Debreczin konnte bis zu unserm Eintreffen in Rhiregphaza und auch während unsers kurzen Aufenthalts daselbst nichts Bestimmtes in Ersahrung gebracht werden. Allein die Wahrscheinlichkeit dieser Bewegung feindlicherseits lag zu nahe, um mit Zuversicht anzunehmen, daß sich der weitere Rückzug ungefährdet auf der Route über Debreczin bewirken ließe.

Das Gros unserer Armee, bestehend aus dem 3. und 7. Corps wurde somit in Rysregyhaza von der Straße nach Debreczin östlich ab auf den Weg über Ragy=Kalló, Rysr=Adony, Bamos=Bercs, Ragy=Leta nach Kis=Marja (am linken Ufer des Berettyöstusses) gelenkt; während General Ragy=Sandor mit dem 1. Corps, welches seit Waizen (den 15. Juli) kein einziges Gefecht mit dem Feinde bestanden hatte, die Seitenhut der Armee bilden und zu diesem Ende seinen Marsch auf der Route über Debreczin und weiter über Derecste und Berettyd=Ujsalu bis auf das linke Berettyduser fortsehen, dort angelangt aber sogleich die Besehung des letztern, à cheval der Straße nach Groß=Wardein übernehmen sollte.

Um die combinirten Bewegungen des Gros und der Seitenhut mit dem zwiefachen Bedacht auf die rechtzeitige Gewinnung des Berettydsfuffes und die Bewahrung der Armee vor schweren Berlusten in Einstlang zu bringen, wurden folgende Marschbispositionen erlassen:

den 31. Juli: bas Gros nach Nagy-Ralló; bie Seitenhut nach Habhaj;

Dem Führer ber Seitenhut (General Nagy : Sandor) ward ausbrucklich anbefohlen, jedem ernsten Kampfe mit einer überlegenen seindlichen Heeresabtheilung auszuweichen, und zwar — falls er auf eine solche noch vor Debreczin stieße — burch ben seitlichen Ruckzug auf bas Gros ber Armee; im Gegenfalle — b. h. wenn sein Corps erst, nachdem es Debreczin schon erreicht, vom Feinde mit Uebermacht ausgegriffen wurde — burch rasche Berfolgung der ihm bis Berettyd-Uisfalu vorgezeichneten Marschroute.

Dieser Anordnung entsprechend durfte das Gros der Armee am 31. Juli und 1. August — so lange nämlich die Möglichkeit einer seindlichen Begegnung vor Debreczin noch vorhanden — nicht auf gleicher Höhe mit der Seitenhut bleiben; es mußte vielmehr (vergleiche die correspondirenden Marschstationen für den 31. Juli und 1. August) der Seitenhut so viel Vorsprung gewähren, als unumgänglich nothewendig, um vorzubeugen, daß ihr eventuell gebotener Rückzug auf das Gros der Armee in einen Flankenmarsch ausarte; weil sonst der Seitenshut — angenommen, daß ihr ein überlegener Feind von Debreczin gegen Hadhas entgegenrückte, oder sie vor Debreczin erwartete — die satale Alternative bevorstand, sich entweder aufreiben oder vom Gros abschneiden zu lassen.

Kande General Ragy Sandor Debreczin feindlicherseits noch gar nicht besett ober möglicherweise von einer etwa isoliri vorgeschobenen schwachen Abtheilung schon wieder geräumt (beibe Falle waren bentbar, wenn die feinbliche hauptmacht wirklich von Tista-Füred theifaufwarts gezogen): so sollte er sein ferneres Sauptaugenmert barauf richten, fich vermittels Aussendung weit gehender Batrouillen auf allen von Debreczin gegen bie Theiß führenden Communicationen, möglichst genaue Renntnig von ben Bewegungen bes Feindes zu verschaffen. Db die Seitenhut ben 1. August über bei Debreczin bleiben, ober mohl gar — ben voraus entworfenen Marfcbispositionen gemäß — auch noch am 2. August Rafttag baselbft halten fonne: bies zu beurtheilen, mußte ich ber Ginficht bes General Ragy Sanbor überlaffen. Die ausbrudliche Orbre, jeden ungleichen Kampf mit bem überlegenen Feinde zu vermeiben, follte ihm hierbei zur Richtschnur bienen. Drobte ihm, selbft unmittelbar nach feinem Gintreffen bei Debregin, ein übermachtiger feindlicher Angriff: fo follte er fich bemfelben - wie bereits oben angebeutet - auf ber Strafe nach Derecefe entziehen, hiervon aber ungefaumt bas Gros ber Armee benachrichtigen, bamit es ber avisirten Gefahr, von Debreczin her in die Flanke genommen zu werben, bei Zeiten burch einen forcirten Marsch ausweiche und wieder auf gleiche hohe mit ber Seitenhut gelange.

So lauteten bie Instructionen, welche bem General Ragy-Sánbor in Ryfregyhaza ertheilt worden, hevor er mit bem 1. Corps bas Gros ber Armee verließ, um die Seitenhut bes lettern während des Marsches bis an den Berettyostuß zu bilben.

Am 1. August erreichte General Ragy=Sándor ungefährbet Desbreczin und berichtete noch am selben Tage, er habe in Erfahrung gesbracht, ber Feind stehe etwa 15,000 Mann start bei Ujváros (3 Meilen westlich von Debreczin auf bem Wege nach Cfege).

Am 2. August erreichte bas Gros ber Armee Bamos = Bercs.

Ich war darauf gefaßt, daß General Ragy=Sandor ferner berichten werde, der Feind drohe von Uivaros her mit einem überlegenen Angriffe, und das 1. Corps, dürfte sonach höchst wahrscheinlich genösthigt sein, Debreczin noch im Laufe des Tages zu verlassen. Es traf jedoch im Hauptquartier zu Bamos=Pércs weder ein ähnlicher Bericht von General Ragh=Sandor ein, noch sonst die leiseste Andeutung über die bei Debreczin — wie es sich nachträglich zeigte — schon am Morgen des 2. August durch die seindliche Borrückung von Ujvaros höchst gessährdete Situation des 1. Corps; und ich war demzusolge berechtigt anzunehmen, daß seindlicherseits noch keinerlei Borrückung von Ujvaros gegen Debreczin im Zuge, daß der Feind einen Hauptschlag gegen uns vordereitend, muthmaßlich erst im Begriffe sei, das Gros seiner Armee bei Ujvaros zu concentriren.

Allein im Wiberspruche mit dieser Annahme ward plötlich am frühen Rachmittage ein auffallend lebhafter Kanonendonner von Desbreczin her vernehmbar. Die Bedeutung des unerwarteten Conflictes möglichst rasch zu enthüllen, wurden sofort Cavalleriepatrouillen gegen Debreczin entsendet.

Rach etwa eine bis zweistündiger Dauer verstummte die Kasnonade; von den ausgesendeten Patrouillen aber kehrte keine einzige wieder. Ebenso wenig erhielt ich im Laufe des Nachmittags von General Ragy-Sandor irgend eine Aufflarung über den rathselhaften Borfall.

Unter biesen Umständen ließ sich keine haltbare Borstellung über den Stand der Dinge bei Debreczin gewinnen. Der Befürchtung, das 1. Corps habe eine Riederlage erlitten, widersprach das vorsläufige Schweigen des General Ragy-Sandor. Eine seindliche Borrückung von Ujvaros gegen Debreczin konnte am helllichten Tage nicht unentdeckt geblieben sein, und General Ragy-Sandor war nicht der Rann, der eine gesahrbrohende seindliche Bewegung der Rede unwerth zu halten pflegte: hatte er doch bisher stets zu viel — nie zu wenig — Feinde vor sich gesehen und in vorkommenden Källen einer drohenden Gesahr nie unterlassen, sehr sleißig um nähere Berhaltungsbesehle zu bitten.

Die Hoffnung auf eine Siegesnachricht aber hatte hinwider das nachträgliche Schweigen Ragy-Sandor's gegen sich. Es sah ihm nicht gleich, daß er mit der Berkundung seines Sieges so lange sollte zurückhalten können. Weit mehr stimmte mit seiner persönlichen Eigenthümlichkeit die Annahme überein, er habe in Folge einer empfangenen Schlappe den Kopf und mit diesem zugleich die Erinnerung an seine dringenoften Pstichten als Führer der Seitenhut verloren.

Das consequente Nimmerwiederkehren der auf dem Bege nach Debreczin ausgeschickten Husarenpatrouillen sprach gleichmäßig für Riesberlage wie für Sieg. Sie konnten im erstern Falle verunglückt sein: sie konnten sich im lettern vor Freude über den unerwarteten Erfolg unserer Baffen in der ersten besten Csarda in einen dienstunfähigen Zustand versetzt haben.

In bieser allerdings peinlichen Situation schien mir's gleichwohl das Klügste, mit dem Gros der Armee bis zum Andruch des nächsten Tages bei Bamos-Percs zu bleiben: denn nur hier durste ich bis zu dem erwähnten Zeitpunkte auf eine Meldung Ragy-Sandor's oder die endliche Rückschr einer der gegen Debreczin ausgesendeten Patrouillen rechnen, und ohne vorher zu wissen, wohin eigentlich General Ragy-Sandor mit dem 1. Corps gerathen sei, konnte ich die vorausentworfenen und dem General Ragy-Sandor bekannt gegebenen Marsch-

bispositionen — laut welchen bas Gros der Armee Bamos-Percs erst am 3. August verlassen sollte — unmöglich andern, ohne der Befürchtung anheimzufallen, daß hierdurch die Störung, welche in den combinirten Bewegungen des Gros der Armee und der Seitenhut allenfalls schon eingetreten, möglicherweise nur erhöht wurde.

Ramentlich ware die Vorrügung des Gros der Armee von BamosPercs gegen Debreczin das Allerunzweckmäßigste gewesen, was ich sowohl während der Kanonade als nach derselben hätte anordnen können.
Der, wie erwähnt, zwiesache strategische Zweck, welchen ich seit unserm
Abzuge aus der Stellung am Hernad unverwandt im Auge behielt
(die rechtzeitige Gewinnung des Berettyossussen nämlich und die Bewahrung der Armee vor schweren Berlusten), war nach meiner Ueberzeugung nur erreichbar, indem wir auf dem Terrain zwischen dem
Berettyossussen und der Theiß den Russen möglichst aus dem Wege
gingen, — nicht indem wir sie aufsuchten. Bon dieser Ueberzeugung
ausgehend, hatte ich — wie befannt — dem General Ragy-Sándor
klar und bestimmt untersagt, sich in irgend einen kritischen Kamps einzulassen.

Achtete General Ragy = Sanbor bas Berbot: nun bann mar's ein Sieg, welcher ihm foeben - muthmaßlich über eine vereinzelt angerudte schwache feindliche Abtheilung - bevorftand, und die ganze Sache, bis auf die Ungewißheit, in ber ich hieruber schwebte, vollfommen in ber Ordnung. Achtete jeboch General Ragy Sandor jenes Berbot nicht: bann fonnte bies, bei feinem, in felbftftanbigen Situationen vor bem Keinbe, bekannt unentschiedenen Berhalten, nur die Folge irgend einer Fahrlaffigfeit fein, welcher er fich als Führer ber Seitenhut schuldig gemacht; dann entbehrte ich aber auch jedes Anhaltspunktes um zu beurtheilen, in wie weit General Ragy-Sandor mein ausbrudliches Berbot überschritten; bann konnten's ebensowohl 50,000 als 15,000 Ruffen fein, von welchen er überrumpelt worben; bann konnte bas Gros ber Armee, auch wenn es gleich im Beginne ber Kanonabe nach Debreczin aufbrach, nicht nur zu spat kommen, um bas 1. Corps vor einer Niederlage zu retten, es konnte sogar sich selbst ber nämlichen Befahr aussehen, aus welcher es bem 1. Corps herauszuhelfen beabsichtigte.

Ich hatte, um jene Bewegung mit bem Gros ber Armee nuter ben angebeuteten Conjuncturen noch während ber Dauer der Kanonade einzuleiten, vor Allem die nachsten strategischen Zwede, welche ich bisber verfolgt, aufgeben, oder meine leberzeugung von der Erreichbarkeit berfelben verlängern muffen.

Rachdem aber der Kanonendonner ploglich verstummt, lag nun vollends gar fein Motiv zu jener Bewegung des Gros der Armee vor. Denn, hatte General Ragy-Sándor gesiegt, so war das Gros bei Debreczin überstüssig; hatte er hingegen die Flucht ergriffen, so konnte eine Borruckung des Gros gegen Debreczin überhaupt nur die Trens nung desselben von der Seitenhut und für das erstere überdies den Berlust der letten Röglichkeit, den Berettyossus vor den Russen zu erreichen, nach sich ziehen.

Ich beschloß also — wie gesagt — mit bem Gros ber Armee ben Bunkt Bamos-Berce bis jum Tagesanbruch bes 3. August zu beshaupten, wenn mir nicht früher irgend eine Rachricht von ber Seitens hut zusäme.

Eine solche erreichte endlich furz vor dem genannten Termine das Hauptquartier zu Bamos-Pércs. Der Generalstabschef des 1. Corps berichtete nämlich aus Berettyd-Uifalu, daß General Ragy-Sandor in Folge eines überlegenen feindlichen Angriffes zum Rückzuge von Debreczin dis Berettyd-Uifalu genöthigt worden.

Das Gros der Armee brach somit unverweilt nach Ragy-Leta auf, hielt daselbst Mittagsruhe und setzte den in Ermanglung der Seitenhut durch kleine Husarencommanden rechts cotopirten Warsch noch im Laufe desselben Tages (des 3. August) bis Kis-Warsa sort.

Blieb nun General Nagy=Sánbor ben Dispositionen gemäß mit seinem Corps hinter Berettyó=Ujfalu am Berettyóflusse à cheval der Straße nach Groß=Bardein stehen, und hatte er — worüber ich noch unausgeklärt geblieben — bei Debreczin keine namhasten Berluste erslitten: so war das unheimliche Ereigniß vom Vorabende eigentlich in seinen Folgen weit minder schlimm, als ich ursprünglich befürchten zu mussen glaubte.

Allein bald nach meinem Anlangen in Ris-Marja erfuhr ich,

baß General Nagy=Sándor es bereits für nothwendig erachtet, sogar die Berettydlinie aufzugeben und unausgehalten weiter gegen Groß=Barbein zu retiriren. Zugleich erhielt ich einige authentische Andeutungen über den berouten Zustand seines Corps. Ein großer Theil der Artillerie war ihm nämlich ganz abhanden gekommen und — in der Gegend, durch welche das Groß der Armee marschirte, herumirrend — glücklicherweise von den Patrouillen des letztern entdeckt worden.

Ich fah nun ein, daß ich unter diesen Umstanden den Gedanken aufgeben musse, am Berettyd, bessen Lauf überdies — wie es sich nun zeigte — in der trockenen Jahreszeit die Communication nur stellensweise hindert, das südliche Vordringen der russischen Hauptarmee zu unterbrechen. Rachdem General Ragy-Sándor — wie erwähnt — im Laufe des Tages von Berettyd-Ujsalu (wenn ich mich recht entstune) dis Rezö-Keresztes zurückgegangen war und ich nicht anders densen konnte, als daß dies in Folge des hestigen Rachdrängens der Russen geschehen sei: so hielt ich ein längeres Verweisen des Gros der Armee dis Kis-Marja für gesährlich, weil hierdurch den Russen die Wöglichkeit geboten wurde, dei dem voraussichtlich energielosen Widerstande von Seiten Ragy-Sándor's, Groß-Wardein vor dem Gros unserer Armee zu erreichen und diesem den weitern Rückzug nach dem Banate abzuschneiden.

Ich ließ also bas Gros noch in ber Nacht vom 3. auf ben 4. August von Ris-Marja gegen Bihar abrücken, um mit bemselben, falls es nothwendig wurde, Groß-Wardein noch im Laufe bes 4. August er-reichen zu können.

Indessen ersuhr ich in Bihar, daß die ersten russtschen Patrouillen am Abende des 3. August nicht weiter als dis Berettyd-lijfalu vorgedrungen waren, folglich General Nagy-Sándor gar keinen Grund hatte, am Morgen dieses Tages bei Mező-Keresztes zurückzuweichen. Ebenso wenig Grund war nun auch vorhanden, das Gros der Armee, welches in Folge der kopflosen Retirade Ragy-Sándor's vom Tages-andruch des 3. bis zum späten Morgen des 4. August einen Marsch von 7 Meilen machen mußte, an diesem Tage noch 2 Meilen weiter bis Groß-Wardein zu forciren. Dasselbe erreichte somit den letzten

Bunkt erft Tags barauf ben 5. August und vereinigte sich hier mit ber Seitenhut, ben mittlerweile wieder gesammelten Trummern bes 1. Corps.

Es fann mit vollem Rechte bie Frage an mich gestellt werben, wie es fam, daß ich ben General Ragy-Sandor ungeachtet seines fahrlassigen Benehmens vor Baigen, wo er befanntlich in ber Racht vom 16. auf ben 17. Juli, beim Abruden aus seinem Lager die Borposten gegen meinen ausbrudlichen Befehl mitgenommen und hierdurch ben spätern feindlichen lleberfall ermöglicht hatte, - ungeachtet ber schweren Bflichtverletzung, welcher er fich am 18. und in ber Racht vom 18. auf ben 19. Juli als Commandant ber Arrieregarbe fculbig gemacht, indem er befanntlich von Balaffa- Gyarmat angefangen, nicht nur fo lange bie Ruffen noch heftig nachbrängten, fonbern auch, nachbem bies nicht mehr ber Kall war, bas Gros unserer Armee (welchem er boch die Möglichkeit ber nothburftigften Erholung ebenso fandhaft, wie bies vor ihm die Generale Graf Leiningen und Boltenberg gethan, batte fichern follen) gur ununterbrochenen Fortsetzung ber Retirabe zwang, bis endlich er von seinen Kameraben gezwungen wurde, bei Raros anzuhalten und bas bortige, leicht zu vertheibigende Defile zu beseben. welches er wahrend ber Racht gleichwohl, obschon feindlicherseits nicht einmal angegriffen, in wilber Unordnung räumte und hierdurch die gesammte Armee in einen Zuftand versette, in welchem ihre fernere Erifteng burch eine einzige Rosakenpatrouille in Frage gestellt werben fonnte, - ungeachtet ber Rieberlage, welche er bei Debreczin, burch Misachtung meines Berbotes, fich in einen zweifelhaften Rampf mit bem überlegenen Keinde einzulaffen, über sein Corps heraufbeschworen, ungeachtet endlich ber barauf folgenden fopflosen Retirade bis Dego-Reresated, - wie es kam, daß ich trop all biefer sprechenden Beweise mannigfacher Untuchtigfeit ben General Ragy Sanbor auch fernerhin noch bei ber Armee duldete: diese Frage kann allerdings mit vollem Recht an mich gestellt werben, ber ich feiner Zeit gegen die Corpscommandanten Oberft Abboth und General Rnegich mit fo eiserner Strenge verfuhr; ber ich es überhaupt nicht verftanden, mir mahrend meiner amtlichen Wirffamfeit ben honigfugen Beinamen bes "Milben" und "Rachfichtigen" zu erwerben.

Es burfte biefe Frage in Rachstehendem ihre Beantwortung finden:

Bis auf Eines hatten sich alle oben angeführten Ereignisse nicht unmittelbar unter meinen Augen zugetragen. Die Aufflärungen, welche ich über jene Borfallenheiten nachträglich erhielt, waren — je nach der Quelle, aus welcher sie kamen — nicht unwesentlich von einander verschieden; der wahre Sachverhalt ließ sich demnach auf kurzem Wege durchaus nicht mit Bestimmtheit außer allen Zweisel stellen. Ueberdies verstand es General Ragy-Sandor, den wesentlichsten Theil der Schuld, welche in den erwähnten Fällen ihm zur Last siel, stets durch Anführung solcher Umstände von sich zu walzen, deren Glaub-würdigkeit nicht zu bestreiten war.

So entschuldigte General Ragy-Sándor seine Retirade bis MezőReresztes (am 3. August) durch den desolirten moralischen Zustand
seiner Truppen, welcher um so weniger in Abrede gestellt werden konnte,
als ein Theil der Offiziere des 1. Corps von der Wahlstatt bei Debreczin in Einem Zuge dis Groß-Wardein, ein anderer noch weiter
(wie ich später erfuhr, bis Arad) stüchtete.

So entschulbigte General Ragy-Sandor bie Thatsache, baß er am 2. August bei Debrecgin bem überlegenen Angriffe ber Ruffen nicht ausgewichen, burch Aufgahlung von Umftanben, welche lediglich ben Commandanten feiner aus bem Lager bei Debrecgin gegen Uparos vorgeschobenen Sicherheitstruppen belafteten. General Ragy Sanbor mußte freilich jugeben, baß er von ben Ruffen am hellen Mittage überrascht worden: aber er konnte hinwider auch die Magregeln aufgablen, welche er getroffen, um einer abnlichen Ueberraschung zu begegnen, und er konnte nachweisen, daß bie Ungulänglichkeit jener Dagregeln nicht feiner Berfon jugerechnet werben burfe. General Ragy-Sandor vermochte allerdings faum ju leugnen, daß ihn ber feindliche Angriff nicht auf bem Ehrenplage por ber Front seines Corps, wohl aber auf bem Chrenplage eines patriotischen Bantets gefunden, welches ihm und seinem Offiziercorps von den Honoratioren der Stadt Debrecgin veranstaltet worden: aber er konnte bem entgegen sehr treffend bemerten, daß ihn ber feindliche Angriff zuverläffig nicht beim Bantet,

sondern vor der Front seines Corps getroffen haben wurde, wenn der Commandant der Sicherheitstruppen seiner Pflicht genügt hatte.

So entschuldigte General Ragy-Sandor seine Flucht von Raros (in ber Racht vom 18. auf ben 19. Juli), indem er dieselbe als eine Rothwendigfeit, geboten burch die Berwirrung schilderte, welche höchft räthselhafterweise unter seinen Truppen ploblich und zwar in dem Raße überhandnahm, daß unter Anderm fast sammtliche Bferde ber Cavallerie und ber Bespannungen mit einem Male wie toll ausriffen, er sonach bie jur Behauptung bes Defile bei Raros eingenommene Bofition unverweilt raumen mußte, um mit seinem ganzeu Corps ben entfommenen Pferben nachauseten. Bei so bewandten Umftanden tam es sogar bem General Ragy : Canbor ale nicht geringes Berbieuft ju Onte, bag er bie Trainpferbe nicht hatte ausspannen laffen. Go fonnten bie Pferbe boch wenigstens nicht burchgeben ohne die gesammte Artillerie vom 1. Corps der drobenden Keindesgefahr zu entziehen. Der drobenden Keindesgefahr?! - zweifelsohne; benn ursprunglich rechtfertigte General Ragy-Sandor seine Alucht burch bie Behauptung, bag er in ber Bosition bei Raros bereits von den Russen umgangen war; und erft nachbem fich aus bem gleichzeitigen Erlahmen ber feindlichen Berfolgung die Unhaltbarfeit jener Behauptung erwiesen, meinte Beneral Ragy Sanbor, nicht Rofaten, fonbern Bolfe burften jener Feind gewefen fein, von welchem er fich bei Raros nachtlicherweile umgangen und überfallen mahnte.

Angesichts bieser Unsicherheit Ragy Sándor's in der Bezeichnung jener Gefahr, welche ihn zu der — wie bekannt — höchst fatalen nächtlichen Flucht bewogen hatte, ließ sich nun freilich die Rothwendigsteit der lettern nicht eben genügend vertreten und est gewann unleugbar den Anschein, als ware in der bewußten Racht vom 18. auf den 19. Juli dem General Ragy Sándor das Herz dis tief unter das Riveau der Mannhastigkeit gesunken; indessen diente der Umstand, daß während sener Racht weit über hundert Husarenpferde vom 1. Corps abhanden gekommen, hinwider als unumstößlicher Beleg für die in der That grenzenlose Berwirrung, welche unter den Truppen des 1. Corps eingerissen sein mußte; und General Ragy Sándor betheuerte, er habe

fein Mittel unversucht gelaffen, um ber immer mehr um sich greifenben Auflösung seines Corps Einhalt zu thun; er sei endlich zu ber nächt- lichen Fortsetzung bes Rückzuges gezwungen gewesen, um sein Corps nur irgendwie beisammenzuhalten; bie frühere Behauptung, daß seine Stellung bei Ráros von den Russen umgangen, wie die spätere, daß sein Lager durch Wölfe allarmirt worden, habe er nicht zur Rechtsertisgung der Flucht, nur zur Beschönigung seiner Truppen aufgestellt, — u. dgl. m.

So endlich entschuldigte General Ragy=Sandor die Thatsache, daß er im Laufe des 18. Juli, nachdem ihm in Balassa-Gyarmat der Dienst der Arrieregarde vom General Pöltenberg übergeben worden, der seindlichen Bersolgung nicht ein einziges Wal — wie es seine Pflicht gewesen ware — mit Ausbietung aller Araste Halt geboten, — diese Thatsache entschuldigte General Ragy=Sandor durch die enorme Ueberslegenheit der ihm unmittelbar nachdrängenden seindlichen Streitmacht.

Weber hier, noch bei Raros, noch bei Debreczin, noch endlich auf ber Flucht bis Mezo-Kerefztes war ich perfönlich zugegen; mir fehlte sonach die unmittelbare Erkenntniß ber augenblicklichen Umftande und der durch diese bedingten Zurechnungsfähigkeit Ragy-Sandor's für jene seiner Handlungen, deren Folgen ihm die Besähigung zu dem wichtigen Bosten eines Corpscommandanten gleichwohl unbedingt abzusprechen schienen.

Ganz anders hatte sich — wie bekannt — die Sache mit den beiden Corpscommandanten Anézich und Asboth (vor Pered am 20. Juni) verhalten. Dort waren die Bedingnisse zur flagranten Strafprocedur allerdings vorhanden: meinerseits, unmittelbares Erkennen des Thats bestandes an Ort und Stelle, — von Seiten der Straffälligen, absolute Unmöglichseit, die eigene Schuld auf Andere zu wälzen.

Um über ben Werth ber Schuld Ragy-Cándor's an ben aufs gezählten Calamitäten so umftändlich aufgeklärt zu werben, als ich beffen zur Fällung eines nach meiner Ueberzeugung gerechten Strafurtheils bedurfte, hätte ich einen förmlichen Untersuchungsproces gegen ihn einleiten muffen. Hierzu jedoch war selbstverständlich weber Zeit noch Gelegenheit vorhanden. Die flagrante Strafprocedur konnte ich gegen Ragy Sándor nur in dem erwähnten Einen Falle bei Baizen in Anwendung bringen: — hier galt keine Entschuldigung. Ich hatte ihn persönlich für die Zurüdslassung der Borposten vor dem Rayou seines Lagers verantwortlich gemacht. Die Borposten rückten dessenungeachtet ab. Er konnte die Berantwortung dessen unmöglich einem Zweiten in die Schuhe schieden. Und es mag in der That den Anschein haben, als hätte ich mir eine auffallende Schwäche zu Gunsten des General Ragy-Sándor zu Schulzden kommen lassen, indem ich ihm trotz jenes Ungehorsams, unter so außergewöhnlich kritischen Umständen wie die damaligen, die Führung eines Armeecorps noch fernerhin anvertraute. Diese Maßregel war gleichwohl sehr gründlich motivirt.

Daß General Ragy Sandor ber minbestfähige unter ben Corpscommandanten ber von mir befehligten Armee, war freilich in den Tagen por Baigen langft fein Geheimniß mehr. Ebenso wenig unbefannt war mir aber auch der misliche Umstand, wie die Besehung der Commanbantenftelle bes 1. Corps burch einen ber Divisionare bes lettern ju noch geringern Soffnungen berechtigte, ale bie Dagregel, ben General Ragy=Sandor auf bem ihm nun einmal anvertrauten Boften fortan zu belaffen. Um also bas 1. Corps einer unbezweifelt geschicktern Leitung anzuvertrauen, hatte ich einen ber Divisionare vom 3. ober 7. Corps an bie Stelle bes General Ragy Sandor berufen muffen; von biesem Experimente riethen jedoch bie traurigen Erfahrungen entschieben ab, welche ich am 21. Juni vor Bered mit bem 2. Corps in Kolge einer ahnlichen Maßregel gemacht hatte. Es schien mir, in unferer verzweifelten Lage vor Baizen, nach jenen Erfahrungen noch immer rathsamer, bem 1. Corps feinen wenngleich minder fähigen alten Commandanten zu laffen, als ihm (bem 1. Corps) augenblidlich einen neuen wenngleich ohne Zweifel fahigern ju geben, welcher - mit bem eigenthumlichen Beifte bes Corps im Allgemeinen, wie mit bem jeber einzelnen : Unterabtheilung insbesondere, gleich unbefannt — fich wohl vor taftischen, aber nicht vor disciplinaren Misgriffen bewahren konnte: in fritischen Fallen aber find (ich spreche hier aus eigener Erfahrung) bisciplinare Misgriffe des Commandanten meist ungleich gefährlicher als taktische.

Indem ich also den General Nagy-Sándor, ungeachtet seiner geringen Berläßlichkeit und sonstigen Besähigung zu dem ihm anvertrauten Commando, von diesem nicht schon in Waizen entsernte: gab ich blos dem Drange der augenblicklichen Umstände, und zwar von der Ansicht ausgehend nach, daß sene Maßregel in ihren Folgen die verhältniß= mäßig am mindesten, um so minder nachtheilige sein dürste, als ich zugleich entschlossen war, den General Nagy=Sándor künstighin bei Lösung wichtiger Aufgaben an Ort und Stelle persönlich zu controliren. Der physische Zustand, in welchen mich — wie bekannt — die Folgen meiner angestrengten persönlichen Theilnahme an den Waizener Ereigsnissen versetzen, machte mir die Ausführung dieses letzern Entschlusses leider unmöglich.

Groß waren die materiellen Berluste, welche bas 1. Corps am 2. August bei Debreczin erlitten, weit größer noch die moralischen. In Erwägung der lettern konnte ich dem General Nagy: Sándor den Sicherheitsdienst während der weitern Fortsetzung des Rückzuges uns möglich mehr mit Beruhigung anvertrauen.

Das 1. Corps sollte bemnach zuerst und zwar am 6. August von Groß-Warbein gegen Arab aufbrechen; mit dem 3. und 7. Corps hingegen gedachte ich den genannten Tag über bei Groß-Wardein stehen zu bleiben, damit General Nagy-Sándor mit dem 1. Corps einen Tagmarsch Borsprung und hierdurch jedweder Feindesgesahr entrückt, eine mehrtägige Erholungszeit gewinne, deren — meiner Ansicht nach — Beide (Nagy-Sándor wie sein Corps) bedursten, um der Muthlosigseit, von welcher sie in Folge der Niederlage bei Debreczin sichtlich ergriffen waren, einigermaßen wieder los zu werden.

Indessen erhielt ich am 5. August Bormittags in Groß-Barbein eine Berordnung des Kriegsministers General Aulich, aus welcher zu entnehmen war, daß G.-L. Dembinsti keineswegs — wie mich die frühern Szegediner Nachrichten voraussetzen ließen — die Offensive gegen die Armee des F.-J.-M. Baron Hannau ergriffen, sondern im Gegentheile das rechte Theißuser bereits am 1. August aufgegeden und sich auf die Bertheidigung des linken beschränkt habe; ferner, daß ich nun meinen Rückzug, ohne Rücksicht auf die russische Hauptarmee,

möglichst beschleunigen, zugleich aber der Regierung vorläufig ben Tag bekannt geben solle, an welchem die unter meinen Besehlen stehende Armee Arad erreichen werbe.

Diese Berordnung bestimmte mich, das 1. Corps noch im Lause bes 5., das 3. und 7. Corps hingegen am 6. August von Groß-Wardein gegen Arad abruden zu lassen. Dem Kriegsminister aber erstattete ich unverweilt die Anzeige, ein Dritttheil der Armee werde am 10., der Rest am 11. August bei Arad eintreffen.

Auf dem Rudzuge von Groß-Wardein nach Arab fam mir eine zweite Berordnung vom Kriegsministerium des wesentlichen Inhaltes zu, daß G.-L. Dembinsti bereits auch das linke Theißuser preisgegeben und die Beisung erhalten habe, auf Arab zurückzuziehen, woselbst die Bereinigung seiner mit der unter meinen Besehlen stehenden Armee bewirft werden solle; ich möge sonach den Marsch der letztern in dem Maße beschleunigen, als erforderlich, um wenigstens mit einem Theile derselben schon am 9. August Arad zu erreichen.

Dieser Berordnung Folge leistend, zog ich nun die noch übrigen Marschstationen berart zusammen, daß General Ragy-Sandor mit dem 1. Corps am 9., das 3. und 7. Corps hingegen am 10. August bei Arad eintrasen.

## Sechsunddreissigstes Capitel.

Rachtragliche Darftellung verfchiebener Umftanbe, Gerüchte und Ereigniffe aus ben Tagen bes Rudzuges vom hernab bis Arab.

Im vorstehenden Capitel mußten, um die Darstellung der Rudzugsoperationen vom hernad bis Arab nicht zu verwirren, mehre gleichzeitige, jedoch ohne irgend einen Einfluß auf den Gang des Feldzuges gebliebene Umstände, Gerüchte und Ereignisse mit Stillschweigen übergangen werden.

Der nachträglichen Besprechung biefer Umftande, Gerüchte, Ereigenisse glaube ich nun noch einige Andeutungen über meine personliche Stellung einerseits zu der von mir befehligten Armee, andererseits zu Kossuth, nebst seinen personlichen ober politischen Anhangern und Gegenern im Lande, vorausschicken zu muffen.

Ich hatte bekanntlich während der letten Tage in Komorn die Erfahrung gemacht, daß meine Ueberzeugung von der Unrettbarkeit der Sache Ungarns, somit auch meine Erkenntniß der augenblicklich nächsten patriotischen Pflicht, den hoffnungslosen Kampf ebenso rasch als ehrenvoll zu beenden, von der Mehrzahl der Korpphäen unserer daselbst noch vereinigten Hauptarmee nicht getheilt wurden: dessenzungeachtet hatte ich — wie aus der im 27. Capitel gegebenen Schilderung der letten Komorner Ereignisse gleichsalls bekannt — der Hauptarmee die Erfüllung jener Pflicht vermittels eines Kriegsrathsbeschlusses

aufnothigen wollen; nicht minder befannt ift, wie mir dies mislungen, wie der Beschluß bes Komorner Kriegsrathes vom 6. Juli meinen Antrag (bie hauptarmee folle bei Romorn bleiben und bie Defterreicher angreifen) burch bie gleichzeitige Annahme bes Rlapfa'schen Amenbements (nach bem Durchbrucheversuche burch bie Stellung ber Defterreicher - er gelinge ober nicht - solle bie Bereinigung bes Großtheils unserer Sauptarmee mit ber Regierung und ben im Guben bes Lanbes fich concentrirenden Streitfraften als nachstes Operationsziel festgestellt werben) beschränkte; ebenso bekannt ift, wie es ber Majoritat bes Rriegerathes nicht einmal mit bem versuchsweisen Ginen Angriffe auf bie Stellung ber Defterreicher Ernft gewesen und wie Tage barauf ohne mein Borwiffen ber Abzug ber Armee auf bem linken Donauufer eingeleitet worben; wie ich in Folge beffen bas Commando ber Armee freiwillig abgelegt und daffelbe - von den Abgeordneten der Armee bierzu aufgeforbert - zwar wieber, jeboch nur bann zu übernehmen versprochen, wenn ber in bem erwähnten Rriegsrathe beschloffene Angriff auf die Armee des F.=3.=M. Baron Sannau wirklich vollführt wurde; wie endlich bas, wenngleich negative Resultat bieses am 11. Juli unter General Rlapfa's Oberleitung wirflich unternommenen Angriffes mich ber Ehrenpflicht burchaus nicht entbinden konnte, mein den Abgeordneten ber Armee verpfandetes Wort ju lofen, bas Commando wieder ju übernehmen und nun den Großtheil der Sauptarmee (im Sinne beffelben Rriegerathebeschluffes, beffen Ausführung ich ber Armee als Bebingung meines Biebereintritts in bas Commando hingeftellt hatte) auf bem linken Ufer ber Donau — trop meiner offen ausgesprochenen Ueberzeugung von ber Troftlofigfeit diefer Magregel ber Wiebervereinigung mit ber Regierung und ben im Guben bes Lanbes ju concentrirenden Streitfraften entgegenzuführen.

Meine Stellung als Obercommandant war somit allerdings nicht von der Autorität der provisorischen Regierung, sondern vielmehr in offener Auslehnung gegen diese, einzig und allein durch das Vertrauen der Armee zu meiner Persönlichkeit garantirt, — ein Vertrauen, welchem gleichwohl keinerlei durch mich, sei's mittelbar oder unmittelbar angeregtes oder genährtes Hoffen auf Rettung zu Grunde liegen konnte.

In meinem Verhalten Koffuth und seinen Anhängern gegenüber blieb ich nach dem Abzuge von Komorn fortan passiv; und wenn das provisorische Landesoberhaupt sich dessenungeachtet bewogen fühlte, sogar in seinen öffentlichen Reden gegen meine Person zu agitiren: so nahm ich das für nicht mehr als die Nachwehen des Schreckens, welcher ihn, in Folge der bewußten Einladung nach Komorn übermannt haben mochte.

Mit ben Gegnern Koffuth's außerhalb ber unter meinen Befehlen stehenden Armee unterhielt ich gar keine Berbindung; die bei der Armee anwesenden Gegner desselben waren meine Untergebenen, sie mußten passiv bleiben, und sie blieben es. Jene Erklärung, welche mir von der Armee, als Antwort auf die russische Aussorderung zum Riederlegen der Wassen, dictirt worden, hatte freilich die ernste Bedeutung einer Aggression gegen Kossuth: immerhin war's eine ohne Tragweite, so lange die Berfechter des constitutionell-monarchischen Princips wie die Anhänger der unausgesprochenen Staatsform (vom 14. April) durch die gesährliche Ueberlegenheit des gemeinsamen äußern Feindes zu gegenseitiger Duldung gezwungen blieben. Uebrigens war das Befremden Kossuth's über jene Erklärung der Armee jedensalls mehr als naiv; da er unmöglich vergessen haben konnte, wie es der Hauptsarmee gar nie eingefallen, ihn mit einer Huldigungsadresse zu besglüden.

Mehr, als das hier Borausgeschickte, war über meine Stellung zur Armee, zu Kossuth, bessen Gegnern und Anhängern, während bes Rückzuges von Komorn bis an die Hernád mir selbst nicht klar gesworben.

Und nun zur nachträglichen Beleuchtung jener Umftande, Gerüchte und Ereignisse, welche — wie erwähnt — ben Tagen des Aufenthaltes am Hernad und des fernern Rüczuges die Arad angehören, auf die Bewegungen der unter meinen Befehlen gestandenen Armee ohne Einfluß geblieben, und im letten Capitel einstweilen mit Stillschweigen übergangen worden.

Das rathselhafte verfohnliche Privatschreiben Roffuth's, beffen ich bereits Erwahnung gethan, und bie officielle Ginladung ju dem bean-

tragten Rendezvous in Karbsag ober Kis-Ufsallas, blieben nicht lange ohne Commentar: Gerüchte aus Szegebin sprachen von allgemeiner Unzufriedenheit mit den Leistungen des Obercommandos Messachet der Dembinsti, und von lebhasten Sympathien, welche — ungeachtet der gegen mich gerichteten Agitationen Kossutisse — nun ploglich für meine Ernennung zum Oberbesehlshaber sämmtlicher Truppen kundgegeben wurden; zudem erhielt ich sast gleichzeitig ein eigenhändiges Privatsschreiben des Premierministers Bartholomans von Szemere, worin mir dieser zu verstehen gab, der günstige Moment, Kossuth zu stürzen, ware nun da und es hinge augenblicklich nur von mir ab, die oberste Gewalt mit ihm (Szemere) zu theilen.

Die Entstehungsweise jener rathselhaft verjöhnlichen Spistel Koffuth's an mich fchien bemnach folgende:

Roffuth, von ber öffentlichen Meinung indirect angeklagt, daß er mit der Creirung des Obercommandos Melgaros-Dembinski etwas ber nationalen Sache Rachtheiliges vollbracht, mochte das Bedürfniß gefühlt haben, dem vielleicht schon drohenden Uebergehen der indirecten zur directen öffentlichen Anklage um jeden Preis vorzubengen.

Das entsprechende Mittel hierzu konnte nun — wofern es mit bem Umschwunge ber allgemeinen Sombathien zu meinen Gunften seine Richtigkeit hatte - freilich fein anderes fein, als eine von Roffuth felbst arrangirts Berföhnungstomödie mit dem neuen Gunftlinge bes Bublicums, Daß aber an dem verlanteten Umfdenvunge ber öffentlichen Meinung Etwas fein mußte, bafur kieferte mir bas obenerwähnte Schreiben Szemere's einen kaum zu bezweifelnden Beleg. Die perfönlich feindselige Gesinnung Szemere's gegen Koffuth mar vor mit fein Geheimniß; wenigkens war ich genöthigt, aus ber übelwollenden Art und Weise, in welcher Szemere — so oft ber Zufall ein tête à tête zwischen mir und ihm herbeigeführt — fich confequent über Kossuth erklarte, ben Schluß zu ziehen, Szemere fei minder ein politischer benn ein personlicher Gegner des provisorischen Landescherhamptes; und ber Umstand, daß Szemere, welchen mein immer gleich zurudhaltendes Benehmen gegen ihn fchlechterbings nicht ju ber Aunahme berechtigen konnte, als were es ihm je gelungen, fich meine Achtung, geschweige denn mein Vertrauen zu erwerben, — daß Szemere, dessen Erinnerungen an die während der Honigwochen seiner angehenden Republif von ihm gemachten vergeblichen Anstrengungen, mich für eine Liaison gegen Kosiuth zu gewinnen, unmöglich schon erloschen seine konnten, — daß Szemere nun abermals einen Versuch, jene Liaison anzubahnen, für zeitgemäß gehalten: dieser Umstand ließ sich allerdings nicht anders erklären, als indem man den Gerüchten von der lebhaften Parteinahme der öffentlichen Meinung für mich eine thatsächliche Besgründung nicht absprach.

Die authentische Bestätigung bieser Gerüchte entnahm ich gleichs wohl erst aus den Mittheilungen eines Repräsentanten, welcher von Szegedin kommend, an eben demselben Tage in Ragy-Källs eintraf, an welchem ich mit dem Groß der Armee diesen Punkt erreichte. Es war am 31. Juli.

Jene Mittheilungen lauteten nämlich, die Majorität des Reichstages habe der provisorischen Regierung den Borschlag gemacht, den Oberbefehl über sämmtliche Truppen mir zu übertragen, und vom Premierminister Szemere sei hierauf dem Reichstage, im Namen der provisorischen Regierung eine zustimmende Antwort ertheilt worden. Zugleich aber ersuhr ich von demselben Repräsentanten, daß der Reichstag schon am 28. Juli den Beschluß, sich für unbestimmte Zeit aufzulösen, gefaßt, auch die Mehrzahl der Bolksvertreter Szegedin bereits verlassen habe, um demnächst bei mir im Hauptquarter einzutreffen.

Ich glaubte in dem erwähnten Vorschlage der Reichstagsmajorität das Walten der Friedenspartei zu erkennen. Da nun aber ungeachtet der Oringlichkeit der Umstände meine Ernennung zum Oberbefehlshaber noch immer nicht erfolgt war: so mußte ich die Aufrichtigkeit jener zustimmenden Antwort bezweiseln, welche Szemere dem Reichstage im Ramen der provisorischen Regierung gegeben hatte. Diesen Zweisel glaubte ich vor dem Repräsentanten, aus dessen Munde mir die in Rede stehenden Mittheilungen zugesommen, um so weniger verbergen zu sollen, je bestimmter mich anderweitige Aeußerungen jenes Repräsentanten errathen ließen, wie er und die Mehrzahl seiner Collegen an meine Ernennung zum Oberbesehlshaber nicht geringe Erwartungen fnüpften.

Es wurde jedoch dieser Zweisel von dem erwähnten Repräsentanten nicht getheilt. Richt minder gläubig mochten auch die Collegen des lettern die besprochene officielle Antwort Szemere's hingenommen haben: und so fand das Gerücht, die provisorische Regierung habe mir den Oberbefehl über sämmtliche Truppen bereits übertragen, sammt allen Erwartungen, welche mit diesem Gerüchte zusammenhängen mochten, sehr bald die allgemeinste Berbreitung, und schien überdies durch die gleichzeitige Missionsfahrt zweier Mitglieder der provisorischen Regierung nach dem Lager der von mir besehligten Armee gerechtsertigt.

Diese Mitglieder der Regierung waren Szemere und der Minister des Aeußern, Graf Kasimir Batthpányi. Sie trasen zu Ryir-Adony (am 1. August) im Hauptquartiere ein. Die erste Unterredung mit mir ermöglichte ich denselben gleichwohl erst zu Bamos-Bercs (der nächsten Warschstation) in den Rachmittagsstunden des solgenden Tages. Ich hielt es nämlich für eine dem obenerwähnten Schreiben Szemere's vollsommen angemessene Züchtigung, diesen eine Zeit lang auffallend zu übersehen, und ihn so den Sarkasmen der im Hauptquartiere anwesenden Offiziere preiszugeben.

Graf Kasimir Batthyanyi mußte hierbei als Compagnon Szemere's allerdings mitleiden: zugedacht aber hatte ich die Züchtigung eigentlich nur dem Lettern allein. Denn um den Minister des Neußern jener Behandlung, welche ich seinem Collegen Szemere im Hauptquartiere zu Theil werden ließ, absichtlich mitauszuseten, hatten mir vorerst positive Gründe (deren ich in der That entbehrte) für die Annahme vorliegen müssen, daß er (Batthyanyi) von dem oberwähnten Schreiben (Szemere's an mich) Kenntniß habe, oder wohl gar damit einverstanden sei.

Ueber die officielle Bedeutung des plotlichen Eintreffens der beiden Minister im Hauptquartiere war ich in vorhinein nicht unterrichtet. Daß meine Ernennung zum Oberbefehlshaber — wie allgemein vermuthet worden — der Zweck dieser Mission sei, schien mir bei der Entente peu cordiale zwischen mir und der, des Reichstages nunmehr entlasteten, provisorischen Regierung, höchst unwahrscheinlich. Daß jedoch Szemere für sich allein, nicht ohne die bestimmte Absicht ges

fommen, die Wirfung seines Privatschreibens zu sondiren und die in demselben verblumt projectirte Liga Szemere-Görgei contra Kossuth womöglich auf dem kurzesten Wege zu Stande zu bringen, — daran zweiselte ich keinen Augenblick; und Szemere ließ sich von der Bestätisgung dieser Ansicht über den persönlichen Zweck seiner Ankunst im Hauptquartiere, durch die Sarkasmen meiner Umgedung keineswegs abschrecken: — die erste Frage, welche er in Bamos-Percs bei Geslegenheit eines zusälligen Tete-à-tête an mich richtete, war in der That, ob ich wohl sein Schreiben erhalten?

Dies Tète-à-tète zwischen mir und Szemere ward gegen meine Absicht baburch herbeigeführt, baß ich beide Minister — ihrem Berslangen nach einer Unterredung mit mir, am Rachmittage des 2. August endlich nachgebend — auf mein Zimmer geleitete, und Graf Kastmir Batthpanyi bei dieser Gelegenheit, scheinbar zufälligerweise, auf einige Augenblicke abblieb, mich mit Szemere allein lassend.

Kurz zuvor war die uns in Vamos-Percs den Angriff der Russen auf unsere Seitenhut bei Debreczin andeutende Kanonade ominösplöglich wieder verhallt und ich in Folge dessen fortwährend lebhaft beunruhigt.

In einer gunstigern Gemuthöstimmung wurde ich bem Reize kaum widerstanden haben, die wahrhaft seltene Zuversichtlichkeit zu persisssiren, mit welcher Szemere jene Frage, trot der ihm von mir und meiner Umgebung soeben widerfahrenen, nichts weniger als hierzu einladenden Behandlung, an mich gestellt. Die peinliche Ungewissheit jedoch, in welcher ich über den Ausgang des Constictes bei Debreczin geblieben, rettete Szemere von einer neuen wohlverdienten Züchtigung.

Die erwähnte Frage (ob ich sein Schreiben erhalten?) somit blos einfach bejahend, durchkreuzte ich überdies die wahrscheinliche Absicht Szemere's, noch mancherlei auf Inhalt und Tendenz seines Schreibens Bezügliches zu quästioniren, durch die rasche Gegenfrage, was es mit dem Gerede von meiner Ernennung zum Oberbefehlshaber sämmtlicher Truppen für eine Bewandtniß hatte? — Hierauf mochte Szemere nicht ganz vorbereitet gewesen sein; denn zuerst betheuerte er, es sei ihm die Beranlassung jenes Geredes ganzlich unbekannt, und nachdem ich ihm

Dasjenige mitgetheilt, was ich hierüber am 31. Juli zu Ragy-Kallo in Erfahrung gebracht, meinte er hinwieder, es sei meine Bahl zum Oberbesehlshaber allerdings im Reichstage zur Sprache gekommen, das Gerede hingegen von einem Borschlage des lettern, diese Wahl betressend, und einer zustimmenden Antwort, welche er (Szemere) hierauf im Namen der Regierung ertheilt haben solle, muffe er als grundlos bezeichnen.

Graf Kaumir Batthpanyi störte in diesem Augenblide bas Tete-à-tete,
— und nun ersuhr ich den eigentlichen Zwed der officiellen Wission,
mit welcher die beiden Minister von der provisorischen Regierung an
mich abgeordnet worden.

Dieser Zweck war kein anderer, als das lette Mittel zur Rettung bes (d. d. Debreczin den 14. April 1849) von Desterreich unabhängigen formlosen Staates Ungarn in Anwendung zu bringen, d. h. der Dysnastie Romanow die Krone Ungarns anzubieten.

Der Lefer könnte aus bem über mein Leben und Birfen bisher Mitgetheilten zu ber Ausicht gelangen, daß mein Antrag im Ministerzathe vom 26. Juni (mit den Ruffen womöglich blos zu parlamentiren, die Desterreicher hingegen mit gleichzeitiger Aufbietung aller disponibeln Streitfrafte anzugreifen) der Ursprung jener letzen Retztungsidee.

Diese Ansicht hatte jedoch den bisher unerwähnt gebliebenen Umskand gegen sich, daß Kossuth noch lange vor dem 14. April 1849 die ob der Rettung des Baterlandes schon damals Berzweiselnden mit der Bersicherung trößiete, er habe bereits mit dem Auslande diplomatische Verhandlungen zu dem Ende eingeleitet, damit im schlimmsten Falle der Herzog von Leuchtenberg, gegen Verpflichtung, unter dem Protectorate Auslands constitutionell zu regieren, den Königsthron von Ilngarn besteige.

Freilich könnte man hierauf entgegnen, daß zwischen jener Zeit, in welcher dem Gerzog von Leuchtenberg die Ehre zu Theil geworden, als Nothnagel Koffuth's zu fungiren, und dem Tage, an welchem Szemere und Graf Kasimir Batthyanyi mit der bewusten Mission betraut wurden, die russische Intervention und die officielle Axeuzugs-

predigt gegen dieselbe als Faits accomplis liegen, — folglich das erswähnte Oftentiren Kossut's mit seinen auswärtigen diplomatischen Berbindungen zweiselsohne kaum mehr gewesen, denn eine jener zahlereichen Spiegelsechtereien, durch welche er sich im Interesse "der Bestreiung Europas" so auffallend oft herabwürdigen zu müssen glaubte. Gegen diesen Schluß stände mir allerdings keine erhebliche Einwendung zu Gebote.

Nichtsbestoweniger müßte ich die Richtigkeit der Annahme verneinen, daß die provisorische Regierung durch meinen Antrag im Ministerrathe vom 26. Juni auf jene Idee gebracht worden, welche nun von den beiden Ministern Szemere und Graf Kasimir Batthyangi verwirklicht werden sollte; denn wäre die provisorische Regierung auf diese Idee schon am 26. Juni in Folge meines erwähnten Antrages — durch eine übrigens ganz unlogische willfürliche Interpretation desselben — gerathen: so hätte dieser Umstand unmöglich einen ganzen Monat hinsdurch ohne der geringsten thatsächlichen Consequenz bleiben können, eine solche aber ist in der Wirssamseit der provisorischen Regierung während des Zeitraumes vom 26. Juni dis Ende Juli 1849 mirgends vorshanden.

Nach jenen Erfahrungen zu urtheilen, welche ich über die Dentsund Handlungsweise Koffuth's und Szemere's (der beiben durch Stelslung und Einfinß hervorragendsen Mitglieder des provisorischen Gousvernements) gesammelt, wurde der aus den letten Julitagen datirende Ministerrathsbeschluß, in Folge dessen Szemere und Graf Kasimir Batthpanyi mit der bekannten Misson plözlich in meiner unmittelbaren Rase anstauchten, durch das Zusammenwirken solgender Umstände ins Leben gerusen:

1) Begann Ende Juli fogar Kossuth's und Szemere's Hossen auf ein günstiges Resultat der — wie es hieß — gegen die Oesterreicher beabsichtigten Offenstwoperationen Dembinotiis nuchgerade zu erlöschen: Beweis dessen die Unverhohlenheit, mit weicher Kossuth in seinem schon öfter erwähnten versähnlichen Privatschweiben an mich, meinem ungunstigen Urtheile über das Obercommando Dembinoti = Meszaros heistimmte.

- 2) Empfing um dieselbe Zeit die provisorische Regierung in rascher Folge meine Berichte:
  - a) über die von den Anffen an mich ergangens Aufforderung jum Riederlegen der Baffen, und meine Antwort hierauf;
  - b) über ben vermeintlich schon mit ber Gewinnung ber Sajdlinie gelungenen Durchbruch ber unter meinen Befehlen agirenden drei Armeecorps durch ben Operationsbereich ber russischen Hauptarmee;
  - c) über ben Briefwechsel zwischen bem russischen Corpscommansbanten G. s. C. Graf Rübiger und mir. Diesem Berichte war entsinne ich mich dessen recht der Borschlag beis gefügt, zwei zur Fortführung ähnlicher Unterhandlungen Bevollmächtigte der Regierung in meine unmittelbare Rähe abzuordnen oder mir wenigstens anzugeben, was ich thun solle, salls meine Antwort auf das Schreiben des russischen Corpscommandanten nicht ohne Folgen bliebe, und russischerseits wirklich irgend welche Friedensbedingnisse gestellt würden.
- 3) Berbreitete sich in Szegebin gleichzeitig das Gerücht von dem bekannten Wassenaustausche. Die Bedeutung des Lettern wurde übertrieden. Ich stehe bereits so erzählte man sich weiter im besten Einvernehmen mit den Russen; Unterhändler der Lettern geben bei mit im Hauptquartiere sortwährend ab und zu; die Offiziere der von mir besehligten Armee fraternisiren mit jenen der russischen; der Arieg werde gleichsam nur zum Scheine noch fortgeführt und der Friede zwischen Ungarn und Russland wäre längst abgeschlossen, wenn mir die Regierung freie Hand ließe; mit der lettern jedoch mögen die Russen nichts zu schassen haben; die Rettung des Baterlandes sei nur auf friedlichem Wege noch denkbar und nur durch mich; denn nur mit mir dem unverhohlenen Gegner der Unabhängigkeitserklärung vom 14. April 1849 würden die Desterreicher wie die Russen unterhandeln u. dgl. m.

Getäuscht in ben Erwartungen, welche G.-L. Dembinsti als Feldherr zu rechtfertigen berufen worden, und wohlwiffend, in welch bebrangter Lage sich F.-M.-L. Bem in Siebenburgen befinde, also ohne

Hoffnung, fich im Banate auch nur vertheibigungeweise bauernb gu behaupten, gefchweige benn angriffsweise baraus hervorzubrechen; nicht minder gut unterrichtet von ber Ueberlegenheit ber ruffischen Sauptarmee über bie unter meinem Commando vereinigten Streitfrafte, und wenngleich unerschöpflich im Entwerfen auf unfehlbare Bernichtung ber Defterreicher wie ber Ruffen berechneter Kriegsoperationsplane, beren Ausführbarkeit gleichwohl felbst bezweifelnd; inmitten biefer troftlosen Situation burch bas Schreiben bes russischen Corpscommanbanten G. = d. = C. Graf Rudiger an mich überrascht und dasselbe für nicht weniger als einen untruglichen Beweis nehmend, wie die Ruffen im Ernste an einen lucrativen Separatfrieben mit Ungarn bachten; in dieser Boraussenung burch die vorftebend unter Bunft 3. aufgezählten Beruchte vollends bestärft; ja burch biefe Berüchte foggr zu bem Argwohn gegen mich verleitet, baß ich die Absicht hege, auf eigene Fauft handelseins mit den Ruffen zu werben und die provisorische Regierung obbachslos zu machen; endlich auch gegen ben Doppelmahn, bag Ungarn burch Unterhandlungen allerdings noch zu retten, feindlicherseits aber nur mit mir unterhandelt wurde, nicht gang kugelfest; und so einerseits von der öffentlichen Meinung auf den vermeintlich offenen Bacificationsweg gebrangt, andererseits befürchtend, obbachelos zu werben, falls bie angeblich im besten Buge begriffenen Unterhandlungen fortan mir allein überlaffen blieben: faßte Roffuth — secundirt von Szemere — ben Entschluß, sich der Unterhandlungen mit den Ruffen zu bemächtigen, und im außersten Kalle sogar die Krone des heiligen Stephan zu opfern; benn nur indem fie mehr boten, als ich bieten konnte (ba die Krone nicht in meinem Befite war) mochten Roffuth und Szemere hoffen, Die Ruffen zu bewegen, daß fie mit ihnen (Roffuth und Szemere, b. h. der provisorischen Regierung) — nicht mit mir — pacificirten.

Jener Entschluß konnte somit kein lange zuvor und reiflich überslegter sein; wir dürfen ihn nur als einen aus Berzweiflung gefaßten erkennen und beurtheilen, zumal da Kossuth sich hierdurch in höchst satale Situationen gegenüber den Polen (seinen ausschließlichen Mitskampsern "für die Freiheit Europas") verwideln mußte. Diese gessährliche Consequenz war auch von Kossuth keineswegs übersehen worden,

und bauptfachlich um nicht mit ben Bolen in unangenehme Collifionen au gerathen, murbe bas eigentliche Endziel ber bewußten officiellen Abordnung (Szemere's und Graf Kasimir Batthpanpi's in meine unmittelbare Rabe) verheimlicht. Da nun aber die Abordnung felbft unmöglich geheim bleiben fonnte: fo ließ Roffuth bas Gerücht verbreiten, bie Minister Szemere und Graf Rafimir Batthpanyi hatten mir bie Ernennung jum Generalissimus von Ungarn ju überbringen. Diefe Aushilfsmaßregel brachte überdies den Bortheil, daß hierdurch den wie erwähnt - eben um fich greifenben öffentlichen Sympathien für meine Person, wie ben gerüchtweisen Bratenfionen bes Szegebiner Bublicums (mir in ben "rettenben" Unterhandlungen mit ben Ruffen vollfommen freie Sand ju laffen) Rechnung getragen schiene, folglich bie gebrudte Bolfestimmung fich einigermaßen wieder beben fonnte; ein Bortheil, welchen zu erreichen Koffuth bekanntlich nur wenige Mittel scheute. Daß ihn die Gerüchte von meiner Ernennung jum Generaliffimus, und wie mir nun freie Sand gegeben fei, mit ben Ruffen nach eigenem Gutbunten ju pacificiren, — daß ihn biefe Beruchte ber Gefahr, mit ben Bolen (Dant ber geringen Sympathien, welche ich für biefelben bishin an den Tag gelegt) in Conflict ju gerathen, vollends unvermeiblich aussehen konnte: hatte Roffuth nicht ju fürchten, folange G.-L. Dembinsti und F.- DR.- L. Bem feine Befehle von mit empfingen, - folange er (Roffuth) bie wirkliche Ernennung bes F.-M.-L. Bem, jum Oberbefehlshaber fammtlicher Truppen in Ungarn und Siebenburgen, in petto hielt, und mit biefer bas unfehlbare Mittel, die Bolen von feiner Treue gegen sie jeden Augenblick ju überzeugen, — und solange er sich überbies burch consequentes Berheimlichen des wahren 3weckes der Mission Szemere's und Graf Rastmir Batthyanyi's die Möglichkeit sicherte, die etwa durch jene Berüchte mistrauisch gemachten Bolen hinwieber errathen zu laffen, daß Szemere und Graf Raftmir Batthyanyi eben nur zur Berhinderung meinerseits beabsichtigten Berrathes, alfo gewiffermaßen als Suter "ber Freiheit Europas" in meine unmittelbare Rabe abgeordnet seien. Bei allebem ift gleichwohl noch immer nicht erklart, wie Koffuth barauf rechnen konnte, aus ben Unterhandlungen mit Rugland Bortheil ju

ziehen, ohne am Ende die Bolen und mit ihnen "die Freiheit Europas" bennoch preiszugeben. Und eben beshalb muß man annehmen, daß sein Entschluß, der Dynastie Romanow die Krone Ungarns anzubieten, bei dem gleichzeitigen (später — wie wir sehen werden — in der That ausgeführten) Borhaben, den Oberbesehl über sämmtliche Armeen Ungarns einem Polen anzuvertrauen, — daß dieser Entschluß Kossuth's ein im Wahnwiß plöhlicher Verzweislung gesaßter, ganz und gar unüberlegter gewesen.

Damit will aber durchaus nicht gemeint fein, daß ich über die Idee, mit den Ruffen zu pacificiren, unbedingt den Stab gebrochen. Ich erkenne vielmehr diese Idee — wofern sie realisirdar — auch jest noch für die einzige an, mit welcher unter den damaligen Umständen keine der gegen Desterreich geharnischten Parteien im Lande nicht eins verstanden gewesen wäre.

Den Anhangern wie den Bertheidigern des vom Könige fanctionirten Gesehes — um bessen Umsturz es sich österreichischerseits eigentlich handelte — der einzigen Partei im Lande, welche etwas Positives
zu verlieren hatte, konnte die Wahl zwischen russischer Oberherrschaft
und dem Frei-Einigthume Desterreichs kaum schwer werden, sobald sie
nicht übersahen, wie Rußland, wenn es wirklich daran dachte, Ungarn
zu acquiriren, nothwendigerweise auch daran denken mußte, es zu behalten.

Die Partei "ber unausgesprochenen Staatsform" hatte nichts zu verlieren, nicht einmal ein Princip — wie schon ihre Firma verrath — es ware denn das der Independenz von Desterreich; und dies Princip — darauf konnten sie zählen — blieb ihr unter Rußlands Oberherrschaft zuverlässig unangetaftet.

Die echten Republifaner endlich konnten an bem, was fie in Unsgarn hatten (an misstonarlichem Wirkungsfreis), nur gewinnen im weiten, breiten Rufland.

Den Polen freilich mußte es schwer fallen, zwischen Desterreich und Rufland zu wählen: "die Freiheit Europas" war hier wie dort aufgegeben! Dasjenige aber, was die Polen thaten, nachdem Ruß- land nicht pacificirte, hatten sie immerhin auch im entgegengesetzen

Kalle thun können. Uebrigens habe ich oben nur die im Lande einbeimischen Parteien gemeint. Und solange die Thatsachen: baß nachbem mir von ber unter meinen Befehlen geftanbenen Armee bie Berufung auf die Landesverfaffung vom Jahre 1848, als Antwort auf die ruffische Aufforderung jum Niederlegen ber Waffen, bictirt, und biefer Act, nebst bem Schreiben bes G. . b. . C. Graf Rubiger und bem Baffenaustausche, mit exorbitirenber Ausspinnung ber Consequenzen alles beffen, öffentlich befannt geworben - mein Rame ploglich wieber an Bopularitat ju gewinnen begann; baß ferner Roffuth perfonlich ju bem Entschluffe gelangt, nicht etwa ben Antragen ber Ruffen Gebor ju geben, fondern felbft Antrage ben Ruffen ju machen; daß endlich Szemere perfonlich biefen Entschluß ausgeführt, ohne bag ihn ober Roffuth beshalb die Parteien der "Republif" oder der "unausgesprochenen Staatsform" je verleugnet hatten, - fo lange biefe Thatfachen nicht widerlegt find: muß ich auf bem Ausspruche beharren, wie die Ibee, mit Rufland zu pacificiren - wofern realifirbar - bie unter ben bamaligen Conjuncturen einzig rettenbe, und als solche von allen am Rampfe gegen Defterreich betheiligten Parteien bes Landes anerfannte gewesen.

Diese Ibee aber war eben — solange bie Ruffen nur bas Anfinnen, die Waffen zu strecken, keine Friedensantrage für uns hatten — nicht realistrbar; und dafür, daß Kossuth und Szemere dies übersahen, vermag ich allerdings keinen schmeichelhaften Ausbruck zu sinden.

Die erste Unterredung mit den Ministern Szemere und Graf Kasimir Batthyanyi zu Bamos-Percs, welche mir den bereits fertigen Entschluß der provisorischen Regierung, für den Frieden mit Rußland, selbst die Krone Ungarns hinzugeben, verrieth, war im Wesentlichen folgende:

Szemere, ber eigentliche Träger ber Mission (die Mitwirfung Graf Rasimir Batthyanyi's schien sich auf die eines Translators zu beschränken) begann mit der Frage, wie weit ich in meinen Untershandlungen mit den Russen bereits gekommen.

Ich entgegnete, der Regierung könne dies nicht unbekannt sein, nachdem ich ihr den Briefwechsel zwischen G.-d.-C. Graf Rüdiger und mir in Abschrift eingesendet.

Seither aber, meinte Szemere, hatte ich ja — wie ber Resgierung zur Kenntniß gelangt — mit den Russen wiederholt parlasmentirt.

Da ich ber Ansicht war, bag mir Szemere in Gegenwart seines Collegen Graf Rasimir Batthyanyi nicht mehr als verschmitter Rivale Roffuth's, fondern als Organ der Regierung gegenüberftebe: fo nahm ich biefe Mistrauen verrathende Frage fehr ernft - wie überhaupt die gange Unterredung für eine ftreng officielle - und bemubte mich (was ich bei contrairer Anficht über die Bedeutung dieser Conferenz ficherlich unterlaffen hatte) die Minister umftanblich aufzuklaren, wie hoch jene Angebereien über mein "wiederholtes Barlamentiren" mit ben Ruffen angeschlagen werben burften, wofern bie Regierung nicht thorichten 3Uusionen Raum geben wolle. Ich versicherte ben Ministern, wie ich außer bem einen bekannten Kalle zu Rimafzombat mit feinem ruffischen Barlamentar in Berührung gekommen, — wie die Biftolen bes G.-L. Saß und des Oberst Chrulow burch unsere eigenen und zwar dieselben Parlamentare an mich gelangten, welche mit unserer Antwort auf bas Ansinnen bie Baffen zu ftreden, von Said = Szent = Beter in bas nachfte russische Lager abgegangen waren, - wie bie zweite Absendung von Parlamentaren meinerseits an ben Commandanten ber ruffischen Bortruppen, ausschließlich nur ben 3med hatte, die gebotene Erwiberung jener ritterlichen Courtoifte ju ermöglichen, - wie fich bemnach jene Angebereien über mein "wiederholtes Barlamentiren" mit ben Ruffen höchstens nur auf die - mir selbst erst nachträglich bekannt gewordene unserm Corpscommandanten General Graf Leiningen jebenfalls nur zur Ehre gereichenbe Thatfache beziehen konnen, daß berfelbe als Sieger von Gestely (am 28. Juli) bem von ben Ruffen — aus nachträglicher Bekummerniß um bas Schidfal ihrer auf ber Bahlstatt gurud. gebliebenen Berwundeten - an ihn abgeschidten Barlamentar gestattet, fich von ber Gemiffenhaftigfeit perfonlich ju überzeugen, mit welcher von Seiten unserer braven Aerzte jenen Ungludlichen bereits bie entfprechende Bilfe geleiftet worben.

Szemere forschte nun weiter, ob es mir nicht beffenungeachtet scheine, als waren bie Ruffen nicht abgeneigt, fich mit uns in ernft-

liche Unterhandlungen einzulaffen, und als ftunden bemnachft Friedensantrage ihrerfeits zu erwarten.

Ich antwortete hierauf, daß ich über die diplomatischen Speculastionen der Russen gar keine Ausicht bereit habe; so viel jedoch könne die provisorische Regierung für gewiß annehmen, daß die Russen, trügen sie ein Berlangen darnach, mit und zu pacificiren, meine hierzu einstadende Antwort an den G. d. C. Graf Rüdiger kaum — wie dies wirklich der Fall — ohne Gegenerwiderung gelassen haben würden; auf einen Friedenbantrag der Russen also dürste die provisorische Resgierung vergeblich warten; will die provisorische Regierung unterhandeln, oder sich zum mindesten überzeugen, ob russischereits irgend eine Reisgung hierzu vorhanden oder nicht: so müsse sie die Initiative, und zwar mit einem Antrage klar und beutlich ausgesprochener Friedendsbebingnisse, ergreisen.

Und Szemere entschloß sich ohne weiteres, ein Schreiben an ben F.-M. Fürst Pastiewitsch abzufaffen, und mir zur Beförderung in bas russische Lager zu übergeben.

In der Marschstation Bihar, am späten Abende des 4. August, traf ein einzelner russischer Offizier (Lieutenant Miloradowitsch), als Parlamentar vom F.-M. Fürst Pastiewitsch entsendet, mit dem zwiessachen Auftrage im Hauptquartiere ein, die in unsere Ariegsgefangensschaft gerathenen russischen Offiziere mit den zu ihrer bequemern Subsistenz erforderlichen Geldmitteln zu versehen, — und mir jene Wassen wieder zurückzustellen, welche ich als Gegengeschenke für G.-L. Saß und Oberst Chrulow in das Lager der am 26. Juli bei Mistolcz gestandenen russischen Heeresabtheilung abgeschickt hatte.

Der F. M. Fürst Pastiewitsch — so außerte sich ber Parlamentar — finde es unstatthaft, seinen Generalen und Offizieren zu gewähren, angesichts ber zwischen Rußland und Desterreich bestehenben Allianz, von Feinden des lettern Geschenke anzunehmen.

Ich entgegnete hierauf, daß ich in meiner augenblicklichen Stellung es nicht minder unstatthaft finde, Geschenke anzunehmen, beren Erwisberung mir unmöglich gemacht wird; daß somit ber Harlamentar die Gefälligkeit haben werbe, die von G.-L. Saß und Oberst Chrulow

in Form von Geschenken mir übersendeten Baffen sofort in Empfang zu nehmen und wiederum in den Besitz ihrer frühern Eigenthümer gestangen zu laffen.

Dies zu thun — meinte ber Parlamentar — wiberstrebe seinen Begriffen von Ehre, und er ziehe es vor, auf seine persönliche Berant-wortung hin, mit meinen für G.-L. Saß und Oberst Chrulow bestimmten Gegengeschenken und ber eben vernommenen Erklärung — also unverrichteter Sache — zuruckzukehren.

Hiermit war diese Angelegenheit erledigt. — Um aber seinem ersterwähnten Austrage nachzukommen, mußte der russische Parlamentar, da die Kriegsgefangenen mit dem Armeetrain escortirt wurden und dieser am 4. August bereits in Groß-Wardein stationirte, sich persönlich dahin begeben; dies war jedoch bei der in Folge eingetretenen regnerisschen Wetters sehr sinstern Nacht unthunlich; er blieb somit die Nacht über in Bihar und wurde erst am Worgen des 5. August nach Groß-Wardein geleitet.

Die Minister Szemere und Graf Kasimir Batthyányi waren hierher schon am 4. August vorausgeeilt und hatten bas biplomatische Sendschreiben an ben F.-M. Fürst Passtiewitsch bereits zu Stande gebracht, als ich mit dem Hauptquartiere und dem russischen Parlamentar das selbst ankam. Es konnte somit die Rücksehr des Letztern in das russische Lager gleich als Gelegenheit benutt werden, um jenes Sendschreiben, von mir einbegleitet, an den Ort seiner Bestimmung gelangen zu lassen.

In der Einbegleitung erschien als Anlaß zu diesem Schritte der provisorischen Regierung der ofterwähnte Brief des G. ed. E. Graf Rüdiger bezeichnet.

Der Inhalt des Senbschreibens machte auf mich den Einbruck einer offenen Beschwerde über Desterreich, und einer verkappten Einsladung an Rußland, aus dem gründlichen Zerwürfnisse zwischen Desterreich und Ungarn, durch Pacification mit dem letztern, Bortheil zu ziehen. Bon Szemere um meine Ansicht über den praktischen Werth dieses Sendschreibens befragt, machte ich die Bemerkung, daß dieser die Mühe kaum lohnen dürfte, welche er (Szemere) auf die Abfassung des Conceptes verwendet. Die Russen würden — so motivirte ich

mein ungunstiges Urtheil — auf diese Ginladung hochst wahrscheinlich ebenso, wie auf jene in meiner Antwort an G. ob. C. Graf Rüdiger enthaltene, nur mit Stillschweigen, nebst ungestörter Fortsehung ihrer Ariegsoperationen antworten; dies aber scheine der provisorischen Regierung nicht klar genug zu sein: folglich habe sie von dem Sendsschreiben gar kein Resultat zu erwarten.

Ob nun Szemere durch mich überzengt worden, oder sich etwa in Folge der Riederlage General Ragy-Sándor's bei Debreczin, der Rachricht, daß G.-L. Dembinski Szegedin bereits aufgegeben, und der ununterbrochenen Fortsehung des Rückzuges der von mir befehligten Armee gegen Arad, bewogen gefühlt, den Zweck seiner Mission enersgischer anzustreben: kann ich unmöglich bestimmen. Thatsache ist, daß er schon am Abende des nächsten Tages (am 6. August) in der Marschstation Gyapju mich abermals zu einer geheimen Besprechung mit ihm und seinem Collegen einlub.

Szemere eröffnete die Conferenz mit der Erklärung, er habe — da ich der entschiedenen Meinung sei, die Ruffen geradezu und zwar mit gleichzeitiger Andeutung für sie vortheilhafter Bedingnisse zum Untershandeln einzuladen — ein neues Sendschreiben an F. M. Fürst Basstiewitsch aufgesetzt und wünsche daffelbe nun von mir beurtheilt zu wissen.

Mit dieser Einleitung that Szemere offenbar bergleichen, als ware er zu einer Wiederholung des Versuches, Unterhandlungen mit Rußland anzuknüpfen, von mir aus gedrängt, und als ware überhaupt jener Regierungsbeschluß, kraft bessen Szemere das Groß-Wardeiner Sendschreiben von Stapel laufen ließ und welchem er soeben ein zweites solgen lassen wollte, gewissermaßen eine mir persönlich gemachte Conscession.

Diese Wahrnehmung reifte in mir ben Entschluß, die Minister merken zu lassen, daß ich die Tendenz ihrer Mission nicht verkenne, und ihnen zugleich das Thörichte in ihren Bemühungen zu enthüllen. Vorher jedoch ließ ich Szemere das Concept, von welchem er eben gesprochen, ungestört ablesen. Es war eine Paraphrase jener Stellen aus dem Große Wardeiner Sendschreiben, welche — wie erwähnt —

auf mich ben Eindruck ber bewußten "verkappten Einladung an Rußland" gemacht hatten. Rein Urtheil über den Werth dieser Paras phrase war gleichlautend mit dem über das Groß-Wardeiner Sendschreiben gefällten.

Szemere — fichtlich piffert — ftellte mir nun die Frage, was ich benn eigentlich ben Ruffen gesagt wiffen wolle?

3ch erflarte Szemere hierauf, wie ich gar fein Bedurfniß empfinde, ben Ruffen irgend etwas Aehnliches gefagt wiffen zu wollen; weil ich ohnedies überzeugt bin, daß fie mit uns nicht unterhandeln werden; und mare ich's noch immer nicht, fo fostete mich's, um es zu werben, nur die geringe Dube, mich an die Stelle des ruffischen Kelbherrn gu Mit einer Streitmacht, wie fie ihm zu Gebote fteht, wurde ich wenigstens nicht unterhandeln und ich hatte feinen Grund angunehmen, bag ber Ruffe feine Uebermacht unterschate. Der Regierung also — nicht mir — liegt baran, eine noch beutlichere Antwort als die Niederlage Ragy Sandor's bei Debreczin auf die Frage zu erhalten, ob Rufland mit Ungarn um irgend einen Breis pacificiren wolle ober nicht: und so stelle benn die Regierung ihre Frage an die Ruffen fo, bag ihr (ber Regierung) teine Antwort endlich auch eine sei. Die Regierung biete bem Bar gerabezu bie Krone von Ungarn an: und fie wird sicherlich, selbst wenn gar teine Antwort barauf erfolgt, nicht langer im Zweifel barüber bleiben tonnen, wovon fie fich eben zu überzeugen municht.

Szemere meinte bagegen, so unverhohlen pflege man sich in einem diplomatischen Sendschreiben boch wohl nicht auszubrücken. Uebrigens muffe er gleichwohl zugeben, wie das vorliegende Concept allerdings zu wenig sage. Er werde dies sogleich andern, ich möge einstweilen nur die Parlamentare bestimmen, bet deren Wahl aber darauf Rückschrehmen, daß beide schon vermöge ihrer persönlichen Eigenschaften auf ein günstiges Ergebniß der ihnen anvertrauten Sendung hoffen ließen. Zum mindesten Einer von den Parlamentaren sollte durch seinen hohen Rang dem Feinde gleichsam die Garantie bieten, daß wir es mit den Friedensanträgen und den vortheilhaften Bedingnissen ernstlich meinen. Der Andere hinwieder müßte die erforderlichen Kenntnisse und das

entsprechenbe Rednertalent besitzen, um im feindlichen Lager die erschopfendsten Aufschluffe über das historische Rechtsverhaltniß zwischen Unsgarn und Desterreich zu geben, und durch Gegeneinanderstellung besselben mit den neuesten Ereigniffen, ebenso unsere Berechtigung zu jedem Schritte gegen Desterreich, als wiederholt die Aufrichtigkeit unserer Ansträge an Rusland außer allen Zweisel zu stellen.

Ich glaubte von Seiten ber Minister — in Folge meiner unumwundenen, die provisorische Regierung geradezu blos stellenden Erklarung — auf ein plögliches Abbrechen der Conferenz wie auf das endliche Ablassen von allen weitern Pacificationsversuchen gefaßt sein zu müssen. Der sprechende Beweis, welchen mir nun Szemere wider alles Erwarten von der schnurstracks entgegengesetzten Wirkung meiner Expectorationen gab, überraschte mich also dergestalt, daß ich nicht umhin konnte, auf die eben empfangene Belehrung über die wünschenswerthen Eigenschaften der Parlamentare, mit dem Borschlage zu antworten, der Minister Szemere selbst möge als Parlamentar mit dem neuen Sendschreiben in das russische Lager abgehen, denn er vereinigt in sich den Vorzug des hohen Ranges mit jenen des Rednertalentes und gründlichen Bewandertseins in den historischen Rechtsverhältnissen zwischen Ungarn und Desterreich.

Szemere fand dies nicht annehmbar; er wendete dagegen ein, daß ihm seine persönliche Sicherheit im Lager der Russen nicht hinlanglich garantirt scheine.

Wenn dies seine Ansicht — gab ich zur Antwort —, so möchte ich ferner von ihm mit der Zumuthung verschont bleiben, irgend eine hochgestellte Persönlichkeit der Armee zu dem Parlamentardienste zu beordern: denn ich könne unmöglich absehätz wodurch im russischen Lager die Sicherheit seder andern Person von hohem Rang mehr als die des Ministers garantirt wäre; er (Szemere) musse demnach selbst dazusehen, wie er einen der Corpscommandanten — etwa General Pöltenberg, da dieser der französischen Sprache mächtig — für den ihm (Szemere) gefährlich scheinenden Parlamentardienst gewinne; erstlärt sich General Pöltenberg freiwillig hierzu bereit, so möge er diesen Dienst immerhin antreten.

Die Minister brachen hierauf bie Conferenz ab und gingen, bas Concept bes neuen Sendschreibens zu andern und ben General Boltenberg in seinem Lager aufzusuchen.

Dieser erklärte sich bereit, als Parlamentar in bas russische Lager abzugehen, und verließ mit seiner Begleitung die Armee am Morgen des 7. August, nachdem er die Depesche an den K.-M. Fürsten Pas-tiewitsch unmittelbar von den Ministern übernommen. Wie das neue Sendschreiben nach der damit vorgenommenen Aenderung aus-gefallen, erfuhr ich nicht; die Minister erpedirten es, ohne mir's vorher mitgetheilt zu haben. Auch beehrten sie mich auf dem ganzen folgenden Marsche bis Arad nicht wieder mit ihrem Bertrauen.

## Siebenunddreissigstes Capitel.

Die nächte friegsoperative Anfgabe und G.-E. Dembinsti's Rudzug von Szöreg nach Temesvar. — General Ragy-Sanbor auf seinem Marsche von Arab nach Temesvar von ben Desterreichern angegriffen und auf Arab zuruckgetworsen. — Der lehte Ministerrath vom 10. Angust 1849.

Als die von mir befehligte Armee am Hernad aufmarschirt und die Sachlage im Suben des Landes zu meiner Kenniniß gelangt war, hatte ich — wie dem Leser noch erinnerlich sein durfte — die Ermögslichung des Falles von Temesvar für das nächste gemeinschaftliche Hauptziel der strategischen Wirksamkeit des Obercommandos Dembinskis Melzaros, des F.- M.-L. Bem und meiner eigenen erkannt.

Dembinsti Mefairos hatten bemnach die Rieder-Theiß, Bem wenigstens ben fübweftlichen Theil von Siebenburgen zu behaupten, ich hingegen die russische Hauptarmee von ber Maroslinie ferne zu halten.

In dem Augenblide jedoch, in welchem die Lösung einer dieser brei Aufgaben sehlschlug, mußte die fernere Deckung der Belagerung von Temesvar — damit Ungarns nahem Ende noch Ein träftiger Schlag gegen Desterreich, und war's der lette, vorangehe — dem höhern Zwede der Ermöglichung eines ahnlichen Schlages nachstehen.

Diese Erkenntniß schien auch in jenen Berordnungen bes Kriegsministers ausgesprochen, welche mich bestimmten in Groß-Barbein ben in Folge ber Rieberlage General Ragy-Sandor's beschleunigten Ruchug ber Armee nicht zu unterbrechen, sondern unaufgehalten weiter gegen Arad fortzusehen, ja denselben in seiner letten Halfte sogar zu forciren. Arad war nämlich in jenen Berordnungen als gemeinsamer Rückzugspunkt der Armee des G.-L. Dembinski und der von mir besehligten angegeben. Bei Arad sollte demnach — wie ich die Bedeutung dieser Dispositionen auffaßte — im schlimmsten Falle selbst mit gleichzeitiger Aushebung der Belagerung von Temesvar, die Concentration der genannten beiden Armeen statissinden und unmittelbar darauf sollten die Desterreicher, ohne Rücksicht auf die russische Hauptarmee, mit überslegener Macht angegriffen werden.

Am 9. August mit bem 1. Corps bei Arab angelangt, erfuhr ich jeboch, wie G.-L. Dembinsti — am 5. August bei Szöreg von F.-J.-M. Baron Haynau geschlagen — seinen Ruckug, der Weisung bes Kriegsministers zuwider, nicht auf Arab sondern auf Temesvar genommen, somit die von mir besehligte Armee ihren Marsch, behuss der Bereinigung mit jener des G.-L. Dembinsti, unausgehalten weiter gegen Temesvar fortzuseten habe.

Ueber die Grunde, welche ben G.-L. Dembinefi jum Rudjuge auf Temesvar bestimmt haben mochten, erhielt ich weber von Roffuth noch vom Rriegsminister Aufschluß: ich konnte fie nur aus später in Erfahrung gebrachten Thatfachen errathen. Inbeffen reichte — bei all meiner Ungewißheit über beffen Beranlaffung — ber Umftand, daß die Dembineff'sche Armee am 9. August noch nicht bei Arab und nicht mehr zwischen Arab und Szegebin ftand, für fich allein schon bin bie Erwartungen vollends herabzustimmen, welche meinerseits an bie beantragte Concentration beiber Armeen ursprünglich (noch in Groß-Barbein) gefnüpft worben, - Erwartungen, welche fich übrigens schon während bes Rudzuges von Groß-Warbein nach Arab auf ein überaus bescheibenes Dag reduciren mußten, ba verschiebene ungunftige Gerüchte aus dem Lager des G.-L. Dembinsti nachgerade bis zu mir gebrungen waren. Laut biefen Gerüchten schien namlich bas Obercommando Dembinsti-Melgaros ebenfo wenig wie bas fruhere (Melgaros-Dembinefi) fich bes Bertrauens feiner Armee ju erfreuen; und ba mir der Erfahrungsfat nicht unbefannt geblieben, wie Augenblide der Ent-

fcelbung felbft bie bestorganifirte Streitmacht gerfegen, wenn biefe ohne Bertrauen ju ihrem Felbherrn: fo tonnte ich mir die Armee des B.-L. Dembinski nach ber Rieberlage bei Szöreg unmöglich in jener bisciplindren Berfaffung benten, in welcher fie fich gleichwohl befinden mußte, um bei ber, nach gelungener Bereinigung beiber Armeen, von mir beabsichtigten Offensive gegen die Desterreicher entsprechend mitgu-Meine somit ohnehin nicht überspannten Erwartungen von biefer Offenfive wurden nun aber durch den erwähnten Umftand, daß Die Dembinsfi'iche Armee auf Temesvar (anstatt auf Arab) gurudgezogen, beshalb so vollends herabgestimmt, weil biefer willfürliche Bechsel bes Rudzugsobjectes bie Bereinigung ber genannten Armee mit ber von mir befehligten minbeftens um zwel Tage verzögerte (die Entfernung von Arab nach Temesvar beträgt 6 Meilen), folglich bie Dembinski'fche Armee um benfelben Beitraum langer fur fich allein ben Angriffen ber Desterreicher ausgesett blieb und — nahmen die lettern ihren Bortheil wahr — felbft über Temesvar binaus gurudgebrangt werben konnte, bevor es ben unter meinen Befehlen vereinigten Armeecorps möglich geworben, biefen Bunft zu erreichen.

Es war also durch den Rückzug des G.-L. Dembinsti auf Temesvar (anstatt auf Arad) zunächst schon das Postulat der beabsichtigten Offensstwe gegen die Oesterreicher, die Bereinigung unserer Armeen, in Frage gestellt; und schon am Rachmittage des 10. August sollte ich hinreichenden Grund zu der Befürchtung haben, daß die Oesterreicher den ihnen von G.-L. Dembinsti gebotenen Bortheil nachbrücklich zu benutzen verstanden.

Am Morgen bes 10. Angust war nämlich General Ragy Sándor mit dem 1. Corps bereits aus dem Marschlager bei Arab aufgebrochen, um auf der Straße nach Temesvar, an diesem Tage die Binga vorzurüden, und am solgenden zu der bei Temesvar concentrirten Armee des G.=L. Dembinski zu stoßen. Ihm (Ragy=Sándor) solgten die Generale Graf Leiningen und Pöltenberg mit den Armeecorps 3 und 7 am 10. August die Arad, und sollten Binga am 11. erreichen, ihre unmittelbare Bereinigung mit der Dembinski'schen Armee aber am 12. August bewirken.

Das Hauptquartier ber Armee hatte ben 10. noch in Alt-Arab

In den Rachmittagostunden biefes Tages trafen nun folgende zwei Meldungen bes Generals Ragy=Sandor im Hauptquartiere ein:

"Den 10. August 12 11hr Mittags.

"Der Keind, aus allen Baffengattungen bestehend, steht hinter Dreispis auf der Höhe. Bei der forcirten Recognoscirung beschoß er und lebhaft aus zwei Batterien. Ein verwundeter Offizier kam noch früher von der Temesvarer Gegend und gibt an, daß gestern eine Schlacht stattgesunden hatte, in Folge deren die Unserigen gegen Lugos retiriren mußten. Ich frage mich an, wie weit meine Aufgabe sich erstreckt, im Falle ich von einer Uebermacht angegriffen werde; meine Stellung ist jest diesseits Dreispis bei den Weingarten und ich verhalte mich jest defensiv; ich erwarte daher schleunigst den weitern Besehl. Den Augenblick lassen sich feindliche Colonnen auf der Anhöhe über Dreispis sehen, wovon ein Theil, aus Cavalerie bestehend, gegen die Maros in meine rechte Flanke sich zieht."

Bezeichnet: "Ragy=Sanbor".

Die zweite (fpatere) Melbung war folgenbe:

"Der Feind rudt mit Uebermacht vor. — Man fragt fich schleunigst um die weitern Befehle an, um so mehr ba er unsere rechte Flanke zu umgehen droht."

Bezeichnet: "Ragy = Sanbor".

"Expedirt um 1 Uhr R. M."

Auf die erste bieser Melbungen sandte ich General Ragy=Sandor ben Befehl, er solle ben Kampf entschlossen annehmen und mannhaft bestehen. Würde er jedoch geworfen: so ziehe er sich à cheval ber Straße auf Reu=Arad zurud und bede biesen Punkt sammt ben Uebergangen über die Maros.

Die zweite Melbung hingegen bestimmte mich persönlich auf bas Schlachtfelb zu eilen, ba ich aus ber Angabe Ragy-Sanbor's, baß ber Feind übermächtig start, wie aus ber wiederholten Anfrage um weitere Befehle — in einem Falle wie ber vorliegende, in welchem biese Anfrage bei ber Einfachheit ber Situation ganz überfluffig —

leider argwöhnen mußte, daß General Ragy Sándor, wie gewöhnlich, jener Geistesgegenwart und Entschloffenheit entbehre, beren er gleiche wohl nicht entbehren konnte, ohne die Waffenehre seines Corps bloszusstellen.

Roch in den Straßen von Alt-Arab begegnete ich der weitern Meldung, daß General Ragy-Sándor bereits in vollem Rūdzuge begriffen sei. Der Bunsch, mich vorläusig in dem mir ganzlich undeskannten Terrain einigermaßen zu orientiren, führte mich nun zunächst auf das Glacis der Festung, hier aber traf mich zufällig die Beisung von Gouverneur Kossuth, an einer eben beginnenden Ministerberathung persönlich Theil zu nehmen; ich konnte somit den General Ragy-Sándor in der Fortsehung der allerdings schon bis auf Gesichtsweite von Reudrad gediehenen Retirade nicht unmittelbar beirren, und blieb allein darauf beschränkt, ihn wiederholt erinnern zu lassen, daß er im schlimmssten Falle wenigstens Reu-Arad behaupte.

Der Umstand, daß ein feindliches Corps es wagte, mit Temesvar im Ruden gegen Arab offenstv vorzugehen, schien die Aussage jenes verwundeten Offiziers, dessen die erste Meldung Ragy-Sandor's Erwähnung that, zu bestätigen, wonach die Desterreicher den G.-L. Demsbinsti schon Tags vorher zum Rudzuge von Temesvar gegen Lugos genöthigt hätten.

Richtsbestoweniger eröffnete Kossuth bie Ministerrathssitzung, an welcher ich persönlich Theil zu nehmen berufen worden, mit der Bersicherung, er habe aus verläßlicher Quelle die Rachricht erhalten, daß die Armee des G.-L. Dembinsti Tags zuvor (am 9. August) bei Temesvar einen Sieg über die Desterreicher ersochten. Die Lestern seien die Angreiser und G.-L. Dembinsti allerdings schon zu Ansang des Rampses wieder im Begriffe gewesen das Feld zu raumen, als plöglich F.-R.-L. Bem auf dem Schlachtselbe eintras, das Commando sogleich übernahm und aus dem schlachtselbe eintras, das Commando sogleich übernahm und aus dem schon eingeleiteten Rüczuge unverzüglich in die Offensive überging. So erzählen — suhr Kossuth in seinen Mittheilungen fort — zwei Offiziere der Dembinsti'schen Armee, welche eben zur Zeit der Ankunst Bem's auf dem Schlachtselbe blessitt wurden und vom Berbandplage das fortan ununterbrochene Bordringen der

Unserigen noch Stunden lang beobachteten. Als diese beiden Offiziere — berichtete Kossuth ferner — den Berbandplat verließen, um nach Arad transportirt zu werden, hatte der Kampf zwar noch immer nicht sein Ende erreicht: indessen könne nach dem, wie erwähnt, durch das plotzliche Erscheinen Bem's herbeigeführten allgemeinen Umschwunge der Sachlage zu unsern Gunsten, nicht ohne Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß der Tag unser geblieben.

Diefer Annahme - fo bemerkte ich entgegen - fcheine gwar bie Richtung ju wibersprechen, aus welcher jenes feindliche Corps gegen Arab vordrang, vor welchem General Nagy-Sandor foeben zurückweicht: indeffen fei's ja wohl möglich, daß ber Berr Bouverneur über die vorabendlichen Ereigniffe bei Temesvar beffer unterrichtet fei, als ich, bem geradezu entgegengefest lautende Rachrichten über biefe Greigniffe jugefommen; und um fo erwunschter fur une, wenn fich ber angebliche Sieg ber Dembinofi'schen Armee bestätigt, benn in biesem Falle burfte jene ben General Ragy : Sandor eben verfolgenbe Beeresabtheilung ber Defterreicher binnen 24 Stunden gesprengt sein, ba ich die Absicht habe, unser 3. und 7. Corps noch im Laufe ber bevorstehenden Racht über bie Maros fegen zu laffen, und mit Tagesanbruch felbst offenfiv in ber Richtung gegen Temesvar vorzugehen. Run aber — bemerkte ich weiter - muffe ich barüber um Aufklarung bitten, wie bies zu verftehen, daß F.=M.=L. Bem, welchen ich in Siebenburgen mahnte, am 9. August ploblich auf bem Schlachtfelbe von Temesvar erscheint, und in Gegenwart bes G.-L. Dembinsti bas Commando über beffen Armee an fich reißt. Aus einer frühern Mittheilung bes herrn Gouverneur fuhr ich fort — fei mir bekannt, daß K.= DR.= 2. Bem am 31. Juli bei Marosváfárhely\*) eine schwere Rieberlage erlitten; von spatern Siegen unserer Waffen in Siebenburgen babe ich hingegen nicht bas Beringfte

<sup>\*)</sup> Soll heißen "bei Schäsburg" (in Siebenburgen). — Der Bericht Bem's an Roffuth über die allerdings am 31. Juli baselbst erlittene Riederlage mochte von Marosväsärhely batirt gewesen sein (weil Bem unmittelbar nach der Riederlage nach Marosväsärhely geeilt) und Rossuth den Schreibort irrthümlicherweise für jenen genommen haben, bei welchem die Niederlage stattgefunden. Rossuth aber war die einzige Quelle, aus welcher ich die Rachricht über dies Kriegsereignist geschöhft.

vernommen; der Stand der Dinge daselbst könne somit unmöglich ein solcher sein, dei welchem die persönliche Anwesenheit des F. 2 M. 2. Bem im Operationsbereiche seiner eigenen Armee entbehrlich schiene: wie durste demnach F. 2 M. 2. Bem seinen Posten in Siedenbürgen verlassen? wie konnte er bei Temesvar eine Armee commandiren, deren Führung dem G. 2. Dembinsti anvertraut worden?

Rossuth entgegnete hierauf, er habe schon zu jener Zeit, da er mich zu bem bewußten Rendezvous (in Kardszag oder Kis-Ujszallas) einlud, die Rothwendigkeit erkannt, den Oberbefehl über sammtliche vaterländische Streitkräfte einem einzigen Manne anzuvertrauen, und die persönliche Zusammenkunft mit mir hauptsächlich nur gewünscht, um mich über die Wahl des Obercommandanten zu Rathe zu ziehen; nachdem aber diese Zusammenkunft nicht zu Stande gekommen und sein Bertrauen in die Geschicklichkeit des G.-L. Dembinski von Tag zu Tag immer mehr erschüttert worden, schien es ihm zur Rettung des Baterslandes nothwendig, die Führung der Banater Armee schleunigst in verlässlichere Hände zu legen; und so wurde denn F.-W.-L. Bem für seine Person nach dem Banate berusen, um wo möglich wieder gut zu machen, was G.-L. Dembinski verdorben.

Aus bieser Erklärung war noch immer nicht zu entnehmen, wer an K.-R.-L. Bem's Statt bie Siebenbürger Armee commandire, und welche Stellung nun G.-L. Dembinski bei ber Banater Armee einenehme, überhaupt in welcher Form die Citirung K.-R.-L. Bem's aus Siebenbürgen nach dem Banate erfolgt sei; — ich bat also nochmals um Aufklärung über dies Alles.

Die frühern Mittheilungen Koffuth's über die Kriegsereignisse bei Temesvar verriethen beutlich genug die zwiefache Tendenz, ben in Folge der Retirade Ragy Sandor's niedergedruckten Geist der Bersammlung wieder aufzurichten und zugleich den K.- M.-L. Bem gewissermaßen als benjenigen Mann hinzustellen, der durch die Borsehung zur glorreichen Errettung des Baterlandes berufen sei. Run mochte es dem Gouverneur allerdings schwer fallen, meine Frage, wer die Siedenburger Armee in Bem's Abwesenheit commandire, zu beantworten, — denn es gab eben keine Siedenburger Armee mehr! — er zog es demnach

vor, nicht langer zu verheimlichen, baß er F.-M.-L. Bem bereits zum Oberbefehlshaber ernannt habe.

Es war für mich unter ben bamaligen Conjuncturen unschwer vorauszusehen gewesen, bag es fich bei biefer Ministerberathung hauptfachlich um die Bahl bes Oberbefehlshabers handeln murbe. Begreiflicherweise mußte mir bemnach in die obenangeführten Mittheilungen Roffuth's über die Temesvarer Rriegsereigniffe, die Angabe, baß F.= M.= L. Bem in G. . L. Dembinofi's Gegenwart bie Armee bes lettern commandirte, um so mehr auffallen, als fich biefer Umstand eben nicht anders als durch eine vorausgegangene Ernennung F. = M. = 2. Bem's zum Oberbefehlshaber entrathseln ließ. Ich war also zu bem Argwohn berechtigt, daß die Berufung diefes Ministerrathes abermals blos eine Spiegelfechterei Koffuth's fei; baß Koffuth jenen Boften über beffen angeblich erft zu erfolgenbe Befetung ber verfammelte Minifterrath einen Beichluß faffen follte - langft, ohne bie Dinifter gu befragen, eigenmächtigerweise besetht hatte. In bem Augenblide jedoch, als Roffuth's Mittheilungen über die Temesvarer Ariegsereigniffe mir bie bereits erfolgte Betrauung Bem's mit bem Oberbefehle verriethen, entbehrte ich gleichwohl noch aller Beweise für bie Untrüglichkeit ber Annahme, bag jene Betrauung Bem's wirklich ohne Borwiffen ber Minister ins Leben getreten. Es fonnte fich möglicherweise bei ber gegenwärtigen Berathung vielleicht auch nur barum hanbeln, im Einverständniffe mit ben Ministern mich allein zum Besten zu haben.

Mein — wie oben mitgetheilt — wiederholtes Berlangen nach Aufflärung des räthselhaften Dienstverhältnisses zwischen F.=R.=L. Bem und G.=L. Dembinski hatte somit den ausschließlichen Zweck, mir darüber Gewißheit zu verschaffen, ob bei der obenerwähnten Ministerzrathssitzung blos ich allein von der gesammten Regierung, oder mit mir auch die Minister, von Kossuth allein, hinters Licht geführt werden sollten. Das Resultat meiner Forschungen war — wie wir also gleich sehen werden — ein mittleres: es waren nämlich in der That keineszwegs alle Minister, — Einer von ihnen, der Communicationsminister Csanzi, hingegen sedenfalls (vielleicht auch mehrere) mit auserforen,

der eben angeordneten Berathung über die Bahl des Oberbefehlshabers als Dupe Koffuth's beizuwohnen.

Raum hatte Koffuth — durch meine wiederholten Fragen dazu gedrängt — eingestanden, daß er den F. D. 2. Bem wirklich bereits zum Oberbefehlshaber ernannt: so erklärte Cfanyi diese Ernennung für gesehwidrig, da sie der Contrasignatur eines Ministers entbehre.

Dieser entbehre sie durchaus nicht — erwiderte Kossuth — benn sie sei allerdings von einem Minister und zwar vom Kriegsminister (Aulich) contrassignirt worden.

Hierzu ware ber Kriegsminister nicht berechtigt gewesen — bemerkte Csanni entgegen — benn es konnte ihm (Aulich) ebenso wenig, wie dem Gouverneur selbst, unbekannt sein, daß der Regierung vom Reichstage nicht F.= R.= L. Bem sondern ich für die Oberbesehlshaberstelle in Borschlag gebracht worden, wie, daß der Ministerpräsident Szemere im Ramen der Regierung zustimmend auf diesen Borschlag des Reichstages geantwortet habe.

Die lettere Behauptung Cfányi's wurde nun von Szemere bestritten, indem dieser versicherte, dem Reichstage auf den erwähnten Borschlag nicht mehr geantwortet zu haben als: die Regierung nehme den Borschlag zur Kenntniß.

Esanyi hinwieder machte die Gegendemerkung, wie diese Antwort vom Reichstage gleichwohl nur für eine zustimmende genommen werden konnte, und der Regierung, nachdem sie diese Antwort gegeben, nur die Wahl des Zeitpunktes für die Ernennung eines Obersbeschlähabers sammtlicher Truppen, nicht aber die Wahl des Obersbeschlähabers selbst mehr zustände, und wie er (Csanyi) demnach dei seinem Ausspruche, die Betrauung des F.-W.-L. Bem mit dem Oberscommando sei gesetwidrig, beharren müsse.

Die übrigen Minister fanden, gleich mir, teine Beranlaffung, fich an diefer Erörterung zu betheiligen.

Rachdem Cfanyi's Ausspruch nicht wieder bekampft wurde, nahm ber Justizminister Sabbas von Busovics bas Wort und erklärte die Frage, wer mit dem Oberbesehle über sammtliche Truppen betraut werden solle, für eine offene; der unleugbar bringend gebotene Abschluß berfelben bedinge jeboch, seiner Anficht nach, die vorläufige Ausgleichung gewiffer Differengen zwischen bem provisorischen Gouvernement und meiner Berfon: es fei namlich - fuhr Bufovice in feiner Erklarung fort - ber Regierung nicht unbefannt, wie die meiften ihrer Schritte, im Lager ber von mir befehligten Armee, ja jumeift in meiner unmittelbaren Rahe, einer fauftischen Aritif unterzogen murben; wie überhaupt alle unter ben Offizieren ber genannten Armee einheimischen Urtheile und Bemerfungen über die provisorische Regierung barauf berechnet scheinen, die höchfte im Lande bestehende Civilautorität in den Augen ber Armee möglichst herabzusegen und die lettere nachgerade für die Ibee bes "Militarbespotismus" jugangig ju machen u. bgl. m.; ich moge mich bemnach juvorberft von bem Berbachte reinigen, bag bie aufgezählten regierungsfeindlichen Erscheinungen in ben Reihen ber von mir befehligten Armee burch mich felbft absichtlich ins Leben gerufen worben, und daß fie der Abglang meiner politischen Gefinnung, Die Anzeichen meiner perfonlichen Bestrebungen; ich moge bies unverweilt thun, ba er bie Ueberzeugung hege, ber gegenwartig versammelte Dis nisterrath könne, fo lange jener Berbacht auf mir laftet, nicht ohne Befangenheit zur Wahl bes Oberfelbherrn schreiten.

Bon dem Argwohne der provisorischen Regierung, die Militärdespotie sei das Endziel meiner und der Armee Bestrebungen, war ich
längst unterrichtet. Stand doch Kossuth an der Spise der Regierung,
und hatte doch er selbst die Fabel von jenen Bestrebungen erdichtet
(um den Reichstag zur Unabhängigkeitserklärung zu drängen) und
war's ihm doch mit dieser Fabel ergangen, wie's Kindern mit dem
Popanz zu ergehen pslegt, den sie, um ihren Gespielen zu schrecken,
ausstellen, und vor welchem sie am Ende selbst sich zu sürchten beginnen. Desgleichen war ich längst darauf gesaßt, neuerdings allerlei
Regierungsmaßregeln ins Leben treten zu sehen, welche von jenem
Argwohne dictirt, selbst meine Entsernung von der unter meinen Besehlen stehenden Armee, wie die Ausstösung der letztern zum Ziele haben
tönnten. Die ernstliche Zumuthung des Justizministers aber, ich solle
durch eine einsache Erklärung jenen Berdacht von mir wälzen, von
welchem ich in den Augen der Regierung belastet erschien, kam mir in

ber That hochft unerwartet: benn ich fonnte nicht absehen, wie nun ploblich eine einfache Erklarung meinerfeits zu bemfelben 3mede genügen follte, beffen Erreichung mir mit all meinen frühern, bem Bouverneur Roffuth fo oft wiederholten ahnlichen Erflarungen nicht gegludt. Die Andeutung bes Juftigminifters, als hatte bie Regierung ihren Argwohn gegen meine Berfon erft aus jenen regierungsfeindlichen Erscheinungen geschöpft, welche bei ber Armee, in Form tauftischer Rris tifen über gewiffe Regierungsmaßregeln bes Gouvernements u. f. w. bemerkbar geworden, - diese Andeutung kam mir vollends noch unerwarteter: benn ich konnte unmöglich annehmen, es sei bem Juftigminifter bie Erinnerung an bas aus ben erften Julitagen batirenbe grundliche Zermurfniß zwischen ber Sauptarmee und ber Regierung bereits entschwunden, - ein Bermurfniß, welches ber Regierung allerbings um fo größere Beforgniffe für ihr Fortbefteben einflößen mußte, je gewiffer ihre beiben burch Stellung und Ginfluß hervorragenoften Mitglieder (Roffuth und Szemere) ber moralischen Rabigfeit entbehrten, bie Armee ju überzeugen, daß fie (Roffuth und Szemere) gur Beranlaffung jenes Zerwürfniffes, in letter Analyse burch etwas Anderes verleitet worben, ale durch ben Mangel an innerm Beruf, bie Brude, wie einst hinter ber Nation, so nun auch hinter ihren eigenen werthen Perfonen abzuwerfen.

Die Beschwerbe des Justigministers über die erwähnten regierungsfeindlichen Erscheinungen im Lager, wie im Hauptquartiere der von mir besehligten Armee, war allerdings nicht ohne Grund.

Regierungsmaßregeln, wie die Fasten- und Kreuzzugspredigten gegen die russische Intervention, — die Anordnung, alle Ortschaften, welche unsererseits vor dem Feinde geräumt werden mußten, niederzus brennen, — die Creirung des Obercommandos Meszaros. Dembinssi und des spätern Dembinssi. Meszaros, — die officielle Kundmachung, daß Desterreich von Frankreich der Krieg erklärt worden, — die (nicht einmal originelle) Farce mit dem Ausspruche der Judenemancipation und der Gleichberechtigung aller Nationalitäten, zu einer Zeit wo die Regierung selbst nur einen einzigen Zustuchtsort im Lande, und auch diesen nur für einige Tage, mehr übrig hatte: diese und ähnliche

Regierungsmaßregeln wurden von meiner nachsten Umgebung freilich nie gunftig beurtheilt.

Auch wurden die Offiziere im Lager wie im hauptquartiere ber von mir befehligten Armee, weder durch die eigenthumliche Borliebe Roffuth's zu einer Camarilla, welche feiner perfonlichen, wie feiner amtlichen Autorität gleich empfindlichen Eintrag zu thun geeignet war, noch burch ben auffallenden Contraft zwischen bem, mas Roffuth iprach und bem, wie er handelte, - noch burch feine Bugangigfeit fur jeben, noch so abenteuerlichen Schwager, insbesondere für jede 3mischentragerei, — noch durch fein haufiges Bergeffen, daß er immerhin als Kamilienvater, aber nie als Gouverneur von Ungarn unterm Pantoffel stehen dürfe, — noch durch seinen ungewöhnlichen Respect vor jeder perfonlichen Befahr und fein beffenungeachtet beharrliches Streben, ben Armeeoberbefehl mit ber Gouverneurwurde in sich zu vereinigen. noch burch sein unerfattliches Geluften nach Ovationen aller Art und um jeden Breis, - noch durch feine Methode den Bolfsgeift unter Anderm auch vermittels marchenhafter Berichte über bie Leiftungen ber Armee zu heben, welchen Berichten gegenüber die wirklichen Leiftungen der Armee geradezu ber Rebe unwerth erschienen, - noch (um nun von Szemere zu reden) durch beffen republikanisches, seinen politischen Antecebentien gegenüber lächerliches Regierungsprogramm, — noch durch seine (Szemere's) Bestrebungen, Die von ihm gehegten und gepflegten Guerrillabanden zu einer Art vollblutrepublifanischer Armee zu organifiren, beren Obercommando er schon in vorhinein fich selbst zugedacht hatte, - noch burch die Kunftgriffe, welche ber Minister bes Innern angewendet, um jene Guerrillabanden auf Roften ber Completirung der schon bestehenden (allerdings nicht republikanischen) Armee zu vermehren, - noch endlich burch seine Anftrengungen, mich fur ein Duumvirat gegen Roffuth ju gewinnen: - burch feine biefer und ähnlicher Thatfachen wurden (ich muß es bekennen) die Offiziere im Lager wie im Sauptquartiere ber von mir befehligten Armee gur Be: wunderung Koffuth's ober wohl gar Szemere's bingeriffen. Im Gegentheile waren diefe beiben Berfonlichkeiten, besonders Szemere, fehr oft Gegenstand folder Bemerkungen, welche fich mit ber ben Tragern ber

höchsten Regierungsgewalt schuldigen Ehrerbietung burchaus nicht verstrugen, und vor welchen freilich der Autoritätsnimbus des gesammten Gremiums der provisorischen Regierung nachgerade erbleichen mußte, obschon die Namen der übrigen Mitglieder des Gremiums theils übershaupt nie, theils nicht ohne Achtung bei der Armee genannt wurden.

Richtsbestoweniger war ber Justizminister — meiner Anficht nach feineswegs barauf angewiesen, biefe respectswidrigen Bemerfungen über bie beiden Saupter bes provisorischen Gouvernements, ober jene ungunftigen Urtheile über bie erwähnten und ähnliche Regierungsmaßregeln burch die willfürliche Annahme ju erflaren, ich ftrebe nach ber Militarbictatur, und ich habe, um mir ben Beg gur absoluten Gewalt möglichft zu ebnen, die besprochenen regierungsfeinblichen Erscheinungen ins Leben gerufen. Der Juftigminifter fonnte - wie gefagt - ben Ursprung Dieser Erscheinungen, ohne fich an bem moraliichen Werthe meiner Bestrebungen zu vergreifen, gang einfach und hochft logisch aus bem Romorner Zerwurfniffe zwischen ber hauptarmee und ber Regierung ableiten, - wenn er icon nicht zugeben wollte, daß jene ungunftigen Urtheile gerechte, bie respectswidrigen Bemerfungen über Roffuth und Szemere fehr treffenbe waren. Und es blieb bem Justizminister dabei noch immer unbenommen, mich — wenn es schon fein mußte - geradezu auf Grundlage ber Romorner Bermurfe niffe bes Strebens nach absoluter Bewalt anguflagen; mobei er überbies ben Bortheil gehabt hatte, fich auf eine constatirte Thatfache (nämlich bie meines Ungehorfams) fluten und bei ber Motivirung seiner Anklage gegen mich jeder Angeberei entrathen zu konnen.

Indem nun aber der Justizminister die ganz und gar aus der Lust gegriffene Motivirung, der (zum mindesten scheinbar) reellen vorzog: brachte er mich auf die Vermuthung, es liege ihm mehr daran, daß die Komorner Zerwürfnisse (bei welchen die provisorische Regierung freilich keine vortheilhafte Rolle gespielt) ja nicht zur Sprache kommen, als daß seine Anklage gegen mich Stich halte. Die letztere war vielleicht auch nur eine Folge der Entrüstung des Justizministers ob des wahrscheinlich bereits in Erfahrung gebrachten schnöden Empfanges, welcher — wie bekannt — seinem Collegen Szemere zu Nyir-Adony

im Hauptquartiere ber von mir befehligten Armee verdientermaßen zu Theil geworden; und in-diesem Falle wurde ich vom Justizminister möglicherweise vielleicht gar nie zur Rebe gestellt worden sein, hatte berselbe gewußt, wodurch sein College sich jenen Empfang zugezogen.

Dem sei übrigens wie ihm wolle, — ich konnte nun einmal nicht ergründen, welchen erreich baren Zwed ber Justizminister ins Auge gefaßt, als er mich so entschieden aufforderte, ben Berdacht, ich strebe nach absoluter Gewalt, mit einer "einfachen Erklärung" zu entkraften.

Ueberzeugt, etwas Bergebliches zu thun, sobald ich der Aufforderung des Justizministers Folge leistete; überzeugt, daß — nachdem, wie erswähnt, alle jene frühern Erklärungen, welche ich dem Gouverneur Kossuth zu eben demselben Ende gegeben, ohne Erfolg waren — einer wiedersholten ähnlichen kein günstigeres Schickal bevorstehen könne: erwiderte ich demnach auf die Aufsorderung des Justizministers, — die Regierung möge sich immerhin beeilen mich vor ein Kriegsgericht zu stellen, salls tristige Gründe zu dem soeden gegen mich ausgesprochenen Berdachte vorliegen, aber die Regierung erwarte nicht, daß ich auf bloße Angebereien, wie die eben von Justizminister citirten, und aus derartigen Angebereien entwickelte Berdachtigungen je antworten werde. Uebrisgens — bemerkte ich hinzu — scheine mir meine persönliche Anwesenzheit bei der bevorstehenden Berathung über die Wahl des Oberbesehlszhabers ganz unpassend, da ich möglicherweise selbst mit unter die Canzbidaten für diesen Posten zühlen dürste.

Rachdem ich diese Erklärung abgegeben, verließ ich den Ministersrath (den letten, welchem ich in Arad, wie überhaupt, beigewohnt) und kehrte — da General Ragy-Sándor in seiner Stellung vor Reusarad nicht mehr von den Desterzeichern beunruhigt wurde — unmittelbar nach Alt-Arad ins Hauptquartier zurück, um die Dispositionen für die nächtliche Borbereitung des Angrisses zu erlassen, welcher — wie ich im Ministerrathe ausgesprochen hatte — in Folge der Mittheilungen Kossuth's (daß die Unserigen bei Temesvar am 9. August Sieger gesblieben) auf die dem 1. Corps vor ReusArad gegenüberstehende österzeichische Heeresabtheilung unternommen werden sollte.

## Achtunddreissigstes Capitel.

Die provisorische Regierung und die Unterhandlungen mit Rupland. — Tendens meiner Betheiligung an den lehtern.

Als die Minister Szemere und Graf Kastmir Batthpanyi über die Art und Weise, in welcher sie mit den Russen Friedensunterhandslungen anzusnüpfen bemüht gewesen, der Regierung in Arad mundlichen Bericht erstatteten, ließen sie demselben die Bemerkung einsließen, daß ihre Wirksamkeit von mir, als eine unzulängliche, getadelt worden.

Ich war bei dieser Berichterstattung persönlich zugegen, und da Kossuth die Begründung meines Tadels zu vernehmen wünschte, so sprach ich mich vor ihm und den anwesenden Ministern — in eben demselben Sinne, wie bei Gelegenheit der letten Conserenz mit Szemere und Graf Kasimir Batthványi (zu Gyapju am Abende des 6. August) — dahin aus, daß die Regierung, bei ihrem Borhaben, mit Rußland in Unterhandlungen zu treten, nicht übersehen dürse, wie sie, nicht Rußland, eines friedlichen Bergleiches benöttige, wie demnach sie den Russen bestimmte Anträge zu machen, nicht aber derlet von den Russen zu erwarten habe, wie übrigens sie (die Regierung), nicht Rußland, der Gewisheit ermangle, ob der Gegner von einer Pacistication überhaupt etwas wissen wolle, wie endlich sie — nicht Rußland — mit der Zeit pressirt sei, wie sie demnach Rußland so lockende Anträge machen müsse, daß sie (die Regierung), selbst wenn die Russen sortan schwiegen, zum

mindesten der definitiven Antwort auf die Borfrage der Regociations-Bersuche nicht länger entbehre. Die Borfrage aber sei eben, ob bei Rußland jene Absichten überhaupt vorhanden, welche die Idee, mit diesem Staate zu pacificiren, voraussett. Zur Lösung dieser Borfrage erschienen mir sowol das Groß-Bardeiner Sendschreiben der Minister Szemere und Graf Kasimir Batthyányi, wie nicht minder jenes Concept unzureichend, über dessen praktischen Werth die genannten Minister in der Station Gyapju mein Urtheil zu vernehmen gewünscht. Zur desinitiven und unter den augenblicklichen Umständen gebotenen raschen Lösung dieser Vorfrage erachtete ich es für nothwendig, daß die provisorische Regierung dem Zaar die Krone Ungarns nicht verblümt, wie es jene Minister in dem erwähnten Actenstücke gethan, sondern unverhohlen antrage.

Es ist mir lebhaft erinnerlich, daß Koffuth dieser Ansicht beipstichtete, daß keiner ber anwesenden Minister diese Ansicht bekämpste, und daß noch in meiner Anwesenheit ein dieser Ansicht entsprechender Resgierungsbeschluß zu Stande gekommen. Nicht minder lebhaft entsinne ich mich einer spätern mundlichen Mittheilung Koffuth's, daß er bereits einen Mann (jedoch kein Mitglied der Armee noch der Regierung) aussindig gemacht habe, welcher erbötig sei, das im Sinne jenes Resgierungsbeschlusses abgefaßte Sendschreiben an den russischen Feldherrn zu befördern.

Wie ich über die Idee, mit Rußland zu pacificiren — wofern sie realisirbar — zu jener Zeit dachte und noch jest denke, habe ich im 36. Capitel zur Genüge dargelegt. Ebendaselbst aber tadelte ich die Häupter der provisorischen Regierung, daß sie die Unrealisirbarkeit jener Idee verkannt, ja bis zum lesten Augenblicke ihres gouvernementalen Wirkens in Ungarn der Hosfnung Raum gegeben, Rußland werde der Bersuchung, die Krone des heiligen Stephan zu acquiriren, nicht widerstehen können.

Ich table die Saupter der provisorischen Regierung: und bennoch war ich es, der fie geradezu aufgefordert, Bevollmächtigte zur Forts setzung der scheinbar schon mit dem Schreiben des G.sd. C. Graf Rübiger eingeleiteten Unterhandlungen zu mir ins Hauptquartier abzus

ordnen; und dennoch unterließ ich es, die Minister Szemere und Graf Rasimir Batthyanyi in ihrer bekannten Wirksamkeit als Friedensunters handler der provisorischen Regierung zu hindern, obschon dies in meiner Wacht gestanden; ja in Arad führte allem Anscheine nach meine Erstlärung jenen Ministerrathsbeschluß herbei, welchem zufolge die provisorische Regierung sich Rußland gegenüber vollends zu demaskiren entschlossen war.

Allerdings habe ich die provisorische Regierung aufgefordert, die Leitung der scheindar schon eröffneten Unterhandlungen selbst zu übernehmen. Das Motiv zu dieser Aufforderung lag jedoch minder in meinem Hoffen auf irgend ein günstiges Resultat jener Unterhandlungen, als vielmehr in meiner Besorgnis, das Mistrauen Kossuti's gegen mich vollends aufs höchste zu steigern, sobald ich diese Aufforderung unterließ. Und die Steigerung jenes Mistrauens fürchtete ich darum so sehr, weil mir leider keine einzige, durch dies Gefühl gegen mich oder die von mir besehligte Armee angeregte, wichtige Handlung Kossuti's bekannt war, deren Folgen der nationalen Sache Vortheil gebracht hätten.

Allerdings habe ich die Minister Szemere und Graf Kasimir Batthyanyi in ihren Anstrengungen, den russischen Feldherrn zum Resgociiren zu bewegen, nicht gehindert, sondern im Gegentheile sie hierin thatsächlich unterstützt und schließlich sogar noch einen Regierungsbeschluß herbeigeführt, dessen Aussührung den Russen in Ungarn nichts mehr zu wünschen übrig lassen sollte; doch war's nicht der Wahnglaube an die Möglichkeit einer Pacification mit Rußland, welcher mich hierzu bestimmt.

Als die Minister Szemere und Graf Kasimir Batthyanyi gleich nach der ersten, zu Bamos-Bercs am 2. August mit mir gepflogenen Conferenz, sich im Ernste auf die Abfassung des oft erwähnten Groß-Bardeiner Sendschreibens und zwar mit einem Eifer verlegten, welcher durch meine Bemerkung — wie die provisorische Regierung, wenn sie mit den Russen unterhandeln wolle, jedenfalls die Initiative hierzu ergreisen musse — schon deshalb allein nicht gerechtsertigt erschien, weil ich dieser Bemerkung den umftändlichen Bericht über den bisher zwischen

ben Ruffen und und ftattgehabten Barlamentarwechsel unmittelbar vorausgeschickt hatte, und aus biesem Berichte die Grundlosigkeit jedweder Unnahme, als hegten die Ruffen Bacificationsabsichten, von felbft erhellte: ba zweifelte ich, wie gesagt, feinen Augenblid langer, bag Roffuth und Szemere die Rettung des Baterlandes nun nicht mehr von ben legten Rraftanstrengungen ber Nation, noch von der als abgemachte Thatfache öffentlich befanntgegebenen Rriegeerflarung Franfreiche an Defterreich, ober von ben, wie es hieß, ichon jum Abichluffe vorbereis teten Bundniffen mit Janku und Sztratimirovich, sondern ausschließlich nur von einer Bacification mit Rufland noch erwarteten; und ebenfo wenig zweifelte ich, bag, wenn bie Bestrebungen Szemere's und Graf Rafimir Batthyangi's, Rugland jum Bacificiren zu bewegen, durch mich verhindert murben, die Nation bem Wahne, Ungarn hatte durch diese Bestrebungen zuverlässig noch gerettet werden fonnen, für immer an-Und diese Boraussicht war's, welche mich bestimmte, die friedensunterhandlerische Thatigfeit ber genannten Minister nicht ju paralystren, sondern vielmehr ben Sauptern ber provisorischen Regierung, nachbem ich ihr gabes Refthalten an ihrer "legten" Rettungsibee vollends erfannt, geradezu die gangliche Enthüllung ihrer Absichten Rugland · gegenüber bringend anzuempfehlen; benn meiner lleberzeugung nach lag damals bereits gar wenig mehr baran, ob Roffuth und Szemere in ber Bolitif Ginen Bodiprung mehr ober weniger machten, baran aber lag noch fehr viel, daß die Ration des Wahnglaubens an die Saltbarfeit Roffuth = Szemere'scher Bolitif ein für allemal ledig, bag ihr, von Roffuth und Szemere felbft, der Beweiß per absurdum geliefert werde, wie ber Gebante an die Unabhangigfeit Ungarns von Defterreich in die Spinnstube gehöre, so lange der durch Roffuth, wie bekannt noch in Debreczin (am 13. April 1849) bem Reichstage angefündigte Staatencongreß zu Berona, auf welchem die politische Physiognomie Europas umgearbeitet werben follte, nicht ju Stande fommt. Die 3dee aber, Ungarn zu republikanisiren, wird auch bann noch ausschließlich in die Spinnftube gehören, wenn jener Beroneser Congreß seine Aufgabe selbst aur vollsten Zufriedenheit Roffuth's ichon geloft haben burfte.

## Neununddreissigstes Capitel.

Meine lehte Infammenkunft mit Koffnth. — General Graf Gupon berichtet, daß die Dembinski'iche Armee bei Temesvar gesprengt worden. — Ich sorberte Roffnth zum Abdanken auf. — Er erneunt mich zum Oberfeldherrn. — Cfanzi bewegt den Gonverneur zum Kücktritt. — Die lehte Proclamation Koffnth's an die Ration. — Autwort der Austen auf unsere Einladungen zum Regoeilren. — Ich beantrage die unbedingte Ergebung vor ben Ruffen. — Der Kriegsrath erhebt meinen Autrag zum Beschluß.

Am Abende bes 10. August (die Dispositionen zur nächtlichen Borbereitung bes mit Tagesanbruch des 11. auf die Desterreicher vor Reu-Arad beabsichtigten Angrisses waren bereits aus dem Hauptquartiere an die einzelnen Corps abgeschickt) erhielt ich vom Gouverneur Kossuth die Weisung, mich ungesaumt zu einer persönlichen Besprechung mit ihm in der Kestung einzusinden.

Ich fam der Beisung nach und fand den Gouverneur in demselben Zimmer, welches ich mehrere Stunden zuvor verlassen hatte, um ihn und die Minister in der vorzunehmenden Bahl des Oberbefehlschabers nicht durch meine Gegenwart zu beirren. Run waren die Misnister fort und Kossuth allein. Er hatte Verlangen nach einem Tète-àtète mit mir. Ich sah ihn bei dieser Gelegenheit höchst wahrscheinlich zum lesten Male im Leben.

Meine Boraussetzung — daß Koffuth mich rufen ließ, um mir ben jungsten Regierungsbefchluß, die Bahl bes Oberbefehlshabers betreffend, mitzutheilen, und bann etwa die friegsoperativen Maßregeln für die nächste Zukunft mit mir zu berathen — zeigte sich bald als eine irrige. Daß ich in dem kurz zuvor abgehaltenen Ministerrathe zum Oberbesehlshaber gewählt worden, ersuhr ich erst in Karnthen; und nicht mehr die Zukunst war's, über welche Kossuth bei diesem Tete-à-tète zu conjecturiren begann, es war bereits — die Vergansgenheit.

Rachbem er bie in der That großartigen, durch sein Talent und feinen raftlofen Gifer erzielten Resultate - ohne welchen die Landes: vertheidigung jedenfalls icon Defterreich allein gegenüber erlahmt ware - überfichtlich jusammengefaßt, behauptete Roffuth, ihm habe, um Ruffen und Defterreicher zugleich aus bem Lande zu werfen, nur Eins gefehlt: mein Bertrauen! Er gebachte hierbei jener Beit (Anfang Marz zu Tifza-Füred) da er mich aufgefordert, es ihm unverhohlen zu fagen, wenn ich die hochfte Bewalt im Staate zu befiten muniche, er felbst wurde mir bann eine Bartei schaffen, diese Bartel merbe gang Ungarn fein. Er gebachte zugleich auch der Antwort, welche ich ihm auf jene Aufforderung ertheilt (daß er nämlich in mir keinen Rivalen ju furchten habe), meinte jedoch, ich fei bamale unaufrichtig gegen ihn gewesen, babnrch aber sei es ihm unmöglich geworben, sich mit mir ju verftandigen, ju einigen, und ausschließlich in Folge beffen sei Ungarn, anstatt feine Feinde ju verberben, felbft an ben Rand bes Berberbens gerathen.

Biel und Bielerlei fprach Kossuth in diesem Sinne, und ließ mich erkennen, wie es ihm ungleich weniger schwer falle, die Schuld am Untergange des Baterlandes mir aufzuburden, als reumuthig einzugestehen, er habe die Nation verleitet, ein gutes Recht um einer Idee willen aufzugeben, zu beren Berwirklichung die Kräfte der Nation nicht ausreichen.

Durch diese Erkenntniß ward mir nun freilich die fatale Aussicht eröffnet, wahrscheinlich fortan als Sündenbock des Gouverneurs dienen zu müffen; doch schöpfte ich zugleich aus dem Widerstinne der eben versnommenen Behauptung Koffuth's — ihn (dem, wie er selbst betheuerte, der Kranz der Macht eine Dornenkrone) hätte schon der bloße Zweisel an der Aufrichtigkeit meiner Versicherung, ich strebe nicht nach der

höchsten Gewalt, verhindert, sich mit mir zu verständigen, zu einigen, d. h. die Lobreißung Ungarns von Desterreich nicht zu proclamiren — aus diesem Widersinne schöpfte ich die Hoffnung, Koffuth durfte (Dank der ihm eigenthumlichen Logik) kaum verfehlen, mir seine eigenen Sunden nachgerade selbst wieder abzunehmen.

Auch beschränkte ich meine Entgegnung einzig und allein barauf, Rossuth zu versichern, daß jene verneinende Antwort, welche ich ihm Ansang März zu Tisza-Füred auf seine Frage, ob ich etwa an seiner Statt regieren möchte, ertheilt, allerdings eine aufrichtige geswesen — ob er gleich Zweisel dagegen hege — und daß ich der Anssicht sei, die Sache Ungarns wäre kaum so herabgekommen, wenn er durch seine ungegründeten Zweisel an meiner Aufrichtigkeit sich in der Beherzigung meiner Rathschläge im Festhalten am guten Rechte der Nation nicht hätte beirren lassen.

Als Kossuth von den Riesenersolgen seiner öffentlichen Birksamkeit, von den Hindernissen, an welchen die Bestegung der Alliirten gescheitert — mit Einem Worte — von der Bergangenheit zu reden begann: da gab ich der Vermuthung Raum, er sei zu dem Entschlusse gelangt, auch die Komorner Zerwürsnisse zwischen und zur Sprache zu bringen. Diesen Entschluß schien er indessen nie, wie überhaupt vor dem Tète-àtète gar keinen von Bedeutung gesaßt zu haben, als höchstens den, mich auszusorschen, ob und welche Entschlüsse etwa ich für die nächste Zukunst bereits gesaßt hätte. Er stellte nämlich — nachdem seine Rücklicke in die Vergangenheit, von mir, wie erwähnt, kurz beantwortet worden — in unmittelbarer Folge nachstehende Fragen an mich:

Bor Allem munichte er zu erfahren, wie ich es aufnehmen murbe, wenn bie Regierung bem g.= R.= 2. Bem ben Oberbefehl übertruge?

3ch versicherte ihm, daß ich die Ernennung eines Richtungarn zum Oberbefehlshaber, in diesem Augenblide meiner Entsehung vom Commando der unter meinen Besehlen stehenden Armee gleich achten und unverweilt von meinem Posten abtreten wurde; weil ich, um am Kriege noch weiterhin Theil zu nehmen, der Garantie bedurfe, daß der Krieg nicht etwa auch dann noch, wenn selbst tein moralischer

Erfolg mehr in Aussicht ftunde, allein um persönlicher — nicht nationaler — Interessen willen fortgeführt werde.

Hierauf begehrte Koffuth zu vernehmen, was ich thun wolle, falls bie ihm zugekommenen Nachrichten vom Siege ber Dembinski'schen Armee bei Temesvar sich bennoch bestätigten, die Bereinigung der von mir befehligten Armee mit jener gelange, und der Oberbefehl über beide Armeen mir zusiele?

Dann - fo erwiederte ich - galte mein Ungriff, mit Aufbietung aller Krafte, ben Defterreichern allein.

Wenn aber bei Temesvar die Defterreicher gefiegt? frug Koffuth zulegt.

Dann ftrede ich bie Waffen, - war meine Antwort.

Und ich erschieße mich! — entgegnete Roffuth.

Ich nahm dies ernst und begann ihm den verzweiselten Gedanken auszureden. Ich sprach von der für ihn vorhandenen Möglichkeit, selbst im Auslande noch der Nation nüblich zu sein. Ich empfahl ihm dringend, die Flucht dem Selbstmorde vorzuziehen. Ia, ich versuchte es geradezu ihm die Rettung seines Lebens als patriotische Pflicht darzustellen. Und das war sie denn auch; aber in welcher Bedeutung sie es war, schien Kossuth gleichwohl nicht zu ahnen.

Es war eine patriotische Pflicht Kossut's, seine politische Lehre vom 14. April 1849 zu widerrufen: benn er konnte den Erfahrungssat nicht umftoßen, daß Rationen, wie Individuen, sich verlieren, wenn das Ziel ihres Strebens ein unerreichbares. Und jenes Ziel, welches Kossuth am 14. April 1849 dem Streben der Ration vorgesteckt, konnte er nun unmöglich mehr ein erreichbares nennen, nachdem er selbst ins direct außer Zweisel gestellt, wie Europa factisch nicht für, sondern gegen den Abfall Ungarns von Oesterreich sei.

Daran aber, daß Ungarn allein, Desterreich und Rußland gegenüber, sich zu behaupten vermöge, daran hatte Koffuth selbst nie geglaubt.

Beweis bessen die lebhaften Anstrengungen, welche er unmittelbar nach bem 14. April begonnen und consequent fortgeset, um die Ration über die von Rußland her brobende Gefahr zu täuschen — Anstrengungen, deren Erfolge so überans gediehen, daß unter Andern sogar F.-M.-L. Bem — wie allbefannt — dieser Tauschung anheimfiel, und die Gebirgspässe Siebenbürgens verlor, ehe er auch nur geahnt, daß sie ernstelich bedroht seien.

Beweis bessen das bis zur officiellen Blendung der Ration getriebene Ostentiren Koffuth's mit dem enormen Einfluß, welchen er angeblich auf die Bolitif des Auslandes gegen Rußland und Desterreich geltend zu machen verstanden, aus welchem Einstusse übrigens bei all seiner Enormität — für Ungarn gleichwohl nicht der Sieg über Rußland und Desterreich, sondern (nach Kossuth's eigener Bersicherung) nur ein ehrenvoller, wenngleich mit Opfern erfauster Friede, auf Grundlage der Freiheit resultiren sollte.

Also — selbst mit Sulfe ber erwarteten Intervention bes "Besten" Europas — fein Sieg über Rußland und Desterreich, nur ein Friede, mit Opfern erfauft, welche ja eben nur Ehre und Freiheit der Ration (ober was denn sonft? etwa Kossuthnoten?) sein konnten!

Und Roffuth ware je bes lebendigen Glaubens gewesen, "fein Bolf" sei ftart genug, bie Ruffen wie die Defterreicher zu befiegen?

Koffuth hatte in der That nicht einmal eine Ueberzeugung zu versläugnen, um — eingedenk der letzten patriotischen Pflicht, deren Ersfüllung ihm noch möglich geblieben — seine Lehre vom 14. April 1849 zu widerrufen.

Daß er es nichtsbestoweniger unterlassen werbe, bieser Pflicht mit Bissen und Willen zu genügen: baran zweiselte ich keinen Augenblick. Aber er konnte ihr genügen, ohne es zu wissen und ohne es zu wollen, indem er bes eigenen Lebens schonte, indem er auf die Rettung defeselben bei Zeiten Bedacht nahm.

Daher meine ernsten Bemühungen, ihm ben verzweiselten Selbsts mordgebanken auszureden, ihn zur Flucht zu bewegen; denn ich fürchtete, die Nation würde der unausbleiblichen Bersuchung kaum widersstehen, Koffuth's Tod (selbst den von eigener Hand) der Besiegelung jener Lehre gleich zu achten, von welcher die Nation sich nothwendigerweise abwenden mußte, wosern sie nicht eben das Schicksal Derer zu theilen gesonnen, deren Streben auf ein Ziel gerichtet, das unerreichbar.

Der Troft, daß meine genannten Bemühungen erfolgreich — wo nicht überflüssig — waren, sollte mir jedoch einstweilen noch vorenthalten bleiben. Kossuth schien nämlich auf keine meiner Borstellungen (die Erhaltung seines Lebens, wie die Rettung besselben durch die Flucht betreffend) eingehen zu wollen. Auch entließ er mich bald darauf, ohne mir vorher die erwünschte Aenderung seines verzweiselten Lorhabens mitgetheilt zu haben.

Roch vor Mitternacht war ich aus ber Festung wieber nach bem Hauptquartiere in Alt-Arab guruckgefehrt.

Wenige Stunden später überschickte mir Koffuth zur Einsicht einen Bericht des Generals Graf Guyon über den Ausgang der am 9. August bei Temesvar von der Dembinofi'schen Armee den Desterreichern geslieferten Schlacht.

Rach bem Wortlaute biefes vom General Graf Guyon eigenhanbig geschriebenen Berichtes eristirte bie Dembinsti'sche Armee nicht mehr.

Durch bies Enbresultat ber Rudzugsoperation Dembinski's von Szöreg auf Temesvar (anstatt auf Arab) war die lette Wahrscheinlichsteit einer erfolgreichen Offensive gegen die Desterreicher vernichtet.

Die weitere Fortbauer unseres activen Wiberstandes gegen die Heere der Alliirten konnte nun höchstens noch persönliche Interessen — keine nationale mehr — fördern.

Ich faßte baher gleich nach bem Empfange bes erwähnten Berichtes (General Graf Guyon's an Rossuth) ben Entschluß, mit ber unter meinen Besehlen vereinigten — in Arad durch eine Reservebivision verstärkten — Armee die Wassen zu streden, damit dem fernerhin zwecklosen Kampfe ein möglichst rasches und unblutiges Ende gemacht, damit das Land, welches ich nicht mehr retten konnte, mindestens von der entsehlichen Kriegsnoth befreit wurde.

Ich faßte diesen Entschluß in der vollen Ueberzeugung, keine halbe That zu volldringen, indem ich ihn ausstühre: denn die von mir besehligte Armee war nunmehr die Hauptmacht Ungarns, und die Halstung dieser mußte voraussichtlich für alle im Lande sonst noch vorhandenen, isolirt activen Streitkräfte minderer Bedeutung — die Festungssebesatungen nicht ausgenommen, um so gewisser maßgebend werden,

als selbst Koffuth mit meinem Entschluffe, die Waffen zu streden, einverstanden, somit fein Grund zu der Befürchtung vorhanden schien, daß er gegen diese allgemeine Rachahmung des Beispiels, welches ich zu geben entschlossen war, agitiren werde.

Meine Annahme, daß Koffuth mit der Baffenstredung einverftanden fein durfte, war burchaus feine willfürliche.

In jenem Augenblide, wo ich Roffuth erflatt, daß ich entschloffen fei, die Baffen ju ftreden, sobald die mir jugetommene Rachricht von der Riederlage der Dembinsfi'schen Armee fich bestätigen sollte, war er im strengsten Sinne des Wortes herr über mein Leben. Tète-à-tête, mahrend beffen er jene Erflarung von mir empfing, hatte bekanntlich auf seiner eigenen Wohnung in der Festung Arab stattgefunden. Commandant ber Festung war General Damjanics. gablte feit ben Romorner Zerwurfniffen zu meinen entschiedenen Beg-Die Garnison ber Kestung bestand aus Truppen, welche mich faum bem Ramen nach fannten. Bon irgend einer Sympathie für meine Berfon fonnte unter biefen Truppen schlechterbings nicht die leisefte Spur vorhanden sein. Die Begleitung, in welcher ich auf Roffuth's Orbre in die Festung geeilt war, bestand aus einem Abjutanten. Roffuth ließ mich gleichwohl ungehindert aus der Festung nach dem Hauptquartiere in Alt-Arab, jurudfehren. Er hatte es nicht einmal versucht, mir ben eventuellen Entschluß jur Baffenftredung irgendwie auszureben. Zwar hatte er erflart, fich erschießen zu wollen, wenn ich die Baffen ftrede. Diefe Erflarung tonnte jedoch, bei der geringen perfonlichen Theilnahme, welche ich ihm feit bem 14. April 1849 bewiesen, faum barauf berechtigt sein, mich in meinem Entschluffe ju erschüttern; ich nahm biese pathetische Erklärung vielmehr blos für die natürliche Confequenz ber altern wiederholten Betheuerungen Roffuth's, daß er nicht außer, nicht in Ungarn leben fonnte, wenn es ber Sflaverei verfällt.

War Kossuth entschieden gegen die Waffenstreckung: so konnte er unmöglich gestatten, daß ich die Festung Arad je wieder verlasse.

Indeffen bewies ber Umftand, daß Koffuth es unterlaffen, meinen Entschluß gur Waffenstredung mit, ober auch nur ohne Anführung

von Gründen zu befämpfen, noch immer nicht mehr, als, daß er wahrend unsers Tète-à-tète von der Unmöglichkeit, das Baterland zu retten,
schon überzeugt sein mochte. Und ebenso diente auch die Thatsache meiner ungefährdeten Rückehr aus der Festung Arad nach dem Hauptquartiere in Alt-Arad, strenge genommen, blos als Beleg für die etwaige Boraussicht Kossutiss, daß er durch Beseitigung meiner Person
höchstens etwas noch Traurigeres als die, für den Fall einer Niederlage der Dembinsti'schen Armee, von mir beschlossene Wassenstredung,
herbeiführen konnte.

Allein Koffuth wußte um meine Abficht, mit Tagesanbruch bes 11. August die öfterreichische Heeresabtheilung vor Reu-Arab angugreifen; ich hatte ja biese Absicht schon vor bem im Laufe bes Rachmittage bes 10. August versammelten Ministerrathe flar und bestimmt ausgesprochen; mahrend bes oftermahnten Tete-a-tete aber (welches befanntlich unmittelbar nach jenem Ministerrathe am spaten Abende bes 10. August stattgefunden) hatte ich Koffuth sogar über die zu dem beabsichtigten Angriffe icon erlaffenen Dispositionen Bericht erstattet; ber Gouverneur konnte ferner - nach meiner entschiedenen Erklarung, falls die Nachricht von der Riederlage ber Dembinsfi'schen Armee sich bestätigt, werbe ich bie Baffen streden — unmöglich barüber in 3weifel fein, daß ich ben vorbereiteten Angriff auf die Defterreicher vor Reu-Arab nur bann ju unternehmen gefonnen, wenn mir im Laufe ber Racht von ber Dembinsti'schen Armee entweder eine authentische gun= ftige Nachricht ober überhaupt gar feine authentische gufame: und bennoch fandte mir Roffuth wenige Stunden nach bem Tête-à-tête und noch vor Tagesanbruch bes 11. August, ben Bericht bes General Graf Guvon entsiegelt — also offenbar nachdem er ihn bereits gelesen jur Ginsicht.

War Roffuth für die Fortsetung bes Kam und nicht für die Waffenstreckung: so mußte er den Inhalt dieses Berichtes geheim halten. Am allerwenigsten durfte er ihn mir mittheilen.

Da er bas Lettere gleichwohl that, und noch bazu ohne bem mir im Original zugeschickten Berichte auch nur ein einziges von ber Waffenstreckung abmahnendes Wort eigenhändig beizufügen, oder wenigstens durch den lleberbringer der Depesche mir sagen zu lassen: so hatte ich in der That nicht etwa die Aunahme, daß Kossuth für, wohl aber die, daß er gegen die Bassenstreckung sei, nothwendigerweise aus der Lust greifen mussen.

Richtsbestoweniger tonnte ich bei Kosinth die Reigung, sich persönlich an der Wassenstreckung zu betheiligen — angesichts seiner vor mir enthüllten selbstmorderischen Absichten — unmöglich voraussesen. Und da mir begreislicherweise viel daran lag, selbst den Schein zu meiden, als wäre der beschlossene Act der Ergebung ein landesverrätherischer, ein Empörungsact gegen die höchste Autorität im Staate, so sorderte ich den Gouverneur schriftlich auf, förmlich abzudanken und die höchste Gewalt mir zu übertragen.

Ich that diesen Schritt in der Erwartung, Kossuth werde nicht übersehen, wie es wol für seine eigene Person, aber nicht für die Tendenz der Wassenstreckung einerlei sei, ob er als Gouverneur von Ungarn ober als einsacher Privatmann sich selbst entleibt.

Anstatt jedoch abzudanken, that Koffuth bergleichen, als hatte er meine Aufforderung hierzu gar nicht erhalten, und überschickte mir ein mit seiner eigenen Unterschrift als Gouverneur, nebst ministerieller Gesgenzeichnung versehenes Dienstschreiben, laut dessen Inhalt mir von der provisorischen Regierung der Oberbefehl über sammtliche vaterlandische Truppen und außerdem noch die unbedingte Bollmacht, Frieden — jedoch nur mit den Russen — zu schließen, desinitiv übertragen ward.

Unmittelbar nach Empfang bieses, unter ben bamaligen Umständen ganz und gar werthlosen Decretes begab ich mich zum Communicationsminister Csánpi. Diesen hatte ich von meinen Entschlüssen (die Wassen
zu streden und Kossuth aufzusordern, daß er abdanke und die höchste Gewalt mir übertrage) schon früher in Kenntniß gesetzt. Er (Csánpi)
billigte die Motive dieser Entschlüssen. Ihn ersuchte ich nun, dem Gouverneur zu Gemüthe zu führen, wie abgeschmackt die Maßregel sei,
mich zum Oberbesehlshaber sämmtlicher Truppen in einem Augenblick
zn ernennen, wo durch diese Ernennung die bisher zu meiner Disposition gestellten Streitstäste factisch nicht um einen einzigen Mann vermehrt wurden; und um wieviel abgeschmackter vollends die andere Maß-

regel, mich zum Friedenschließen mit den Russen in einer Situation zu ermächtigen, in welcher unsererseits überhaupt nicht einmal die Grundsbedingung zum Anknüpfen von Friedensunterhandlungen — die Mögslichkeit eines weitern erfolgreichen Widerstandes — vorhanden. Ich ersuchte Csanzi ferner, dem Gouverneur vorzustellen, wie es seiner (des Gouverneurs) persönlichen Würde jedenfalls weit mindern Eintrag thun dürste, wenn er, die Unmöglichkeit einsehend, der Nation in seiner gegenwärtigen Stellung noch irgendwie nützlich zu sein, die letztere freiswillig aufgäbe, als wenn er — durch thörichtes Festhaltenwollen an dem Scheine einer Macht, deren Wesenheit bereits in Folge der seindslichen Siege vernichtet worden — sich der Gefahr einer öffentlichen Demüthigung aussetze.

Csányi versprach all seinen Einstuß aufzubieten, damit Kossuth sammt den Ministern freiwillig abdanke. Und er hielt sein Wort, denn schon in den ersten Nachmittagsstunden des 11. August befand sich die Abdankungsurkunde, von Kossuth und der Mehrzahl der Minister eigenshändig unterzeichnet, in meinem Besitz.

Die Uebergabe ber höchsten Gewalt an meine Person, war in dieser Urfunde klar und deutlich ausgesprochen; doch sollte die Substitution der provisorischen Regierung durch mich erst in einer Abendstunde desselben Tages beginnen. Diese — nebenbei erwähnt — ebenso unwürdige als überstüsstige Vorsichtsmaßregel Kossutie, schien anzudeuten, daß er meiner, ihm am Vorabende während des bekannten Tete-à-tête gesmachten Vorstellungen (des eigenen Lebens zu schonen und ja bei Zeiten auf seine Rettung aus Feindesgesahr Bedacht zu nehmen) entweder gar nicht bedürftig gewesen, oder zum mindesten nicht unempfänglich für dieselben geblieben.

Roffuth beeilte fich, biese Andeutung zu bestätigen; ein Offizier, welchen ich bald nach Empfang ber Abbankungsurkunde zur Uebernahme ber Reichsinsignien an ihn abgeordnet hatte, kehrte unverrichteter Sache mit ber Meldung zurud, ber Gouverneur sei bereits abgereift.

lleber bas Schickfal ber Reichsinsignien ift mir auch in ber Folge nichts bekannt geworben.

Roch vor Abend bes 11. August gelangte bie Abdanfung bes provisorischen Gouvernements und die Bereinigung ber oberften Civil- und

Militargewalt in meiner Berson, burch folgende zwei Proclamationen (ich gebe fie in deutscher Uebersehung) zur öffentlichen Kenntniß.

I. "An die Ration.

"Rach den Rieberlagen, mit welchen in jungster Zeit die Ration heimgesucht worden, ist für uns jede Hoffnung zunichte, den Selbste vertheidigungskampf gegen die allürten Großmächte Desterreich und Rußland mit Erfolg weiter fortzusehen.

"Unter solchen Umständen ist Rettung des Lebens der Ration, Sicherung ihrer Zufunft allein nur von dem an der Spise der Armee stehenden Führer noch zu erwarten, das fernere Bestehen der gegens wärtigen Regierung — meiner innersten lleberzeugung nach — für die Ration unnüt, ja schäblich. Ich bringe demnach zur Kenntniß der Ration, daß ich — angeregt von jenem reinen patriotischen Gesühle, aus welchem ich jeden meiner Schritte, mein ganzes Leben, ausschließelich dem Baterlande geweiht — in meinem eigenen, wie im Ramen des Ministeriums hiermit abdanse, und die höchste Civil» und Militärsgewalt einstweilen, die die Ration kraft ihres Rechtes anders verfügt, dem Herrn General Arthur Görgei übertrage.

"Ich erwarte von ihm — und mache ihn dafür vor Gott, ber Ration und der Geschichte verantwortlich — daß er diese Gewalt nach seinen besten Kräften zur Rettung des nationalen Staatslebens unseres Baterlandes, zu dessen Wohle, zur Sicherung der Zukunft desselben benußen werbe.

"Er liebe fein Baterland fo uneigennutig, wie ich es liebte; er fei gludlicher als ich im Sicherftellen ber Wohlfahrt ber Ration.

"Durch die That fann ich meinem Baterlande nicht mehr nutlich sein. Genügte mein Tod, für daffelbe irgend ein Gut zu erwirken: mit Freuden opferte ich mein Leben.

"Der Gott ber Gnabe und ber Gerechtigfeit sei mit ber Ration. "Beftung Arab, ben 11. August 1849.

(gezeichnet) "Ludwig Koffuth, Gouverneur. "Sabbas Bukovics, Justizminister. "Ladislaus Csánpi, Minister der Communicationen und öffentlichen Arbeiten. "Michaël Horváth, Cultusminister."

## II. "Bürger!

"Der Gouverneur und die Minister haben heute ihre Aemter freiswillig abgedankt.

"Durch biefen Umftand genothigt, habe ich heute neben bem Milistäroberbefehl auch die Civilgewalt provisorisch übernommen.

"Bürger! Was in unserer schwierigen Lage für das Baterland gethan werden kann, werde ich thun, sei's durch den Kamps, sei's auf friedlichem Wege — je nachdem es die Rothwendigkeit erheischt — jedenfalls in der Weise, daß die schon so hoch gesteigerten Opfer sich verringern, Berfolgung, Grausamkeit, Mord aushören.

"Bürger! Die Ereigniffe find außergewöhnlich, und die Schläge bes Schickfals niederdrückend — Borausberechnung in solcher Lage unmöglich — mein Rath und Bunsch, daß ihr euch in eure Bohnungen friedlich zurückieht, und selbst wenn der Feind eure Stadt besetzt, keinen Widerstand leistet, noch sonst am Kampse theilnehmt; denn Sicherheit der Person wie des Eigenthums kann euch höchst wahrscheinlich nur werden, indem ihr ruhig am eigenen Herde bei friedlicher Beschäftigung verbleibt.

"Bürger! Was Gottes unerforschlicher Rathschluß über uns vershängt, wir werben es tragen mit mannlicher Entschlossenheit und dem in unserm Selbstgefühle begründeten Hoffen: die gerechte Sache könne nicht für immer verloren sein!

"Bürger! Gott mit uns!

"Alt-Arab, ben 11. August 1849."

(Folgt meine Unterschrift).

Im ersten Sate seiner Abschiedsproclamation erklart Kossuth, daß jede Hoffnung zunichte, den nationalen Selbstvertheidigungskampf gegen die alliirten Großmächte mit Erfolg, weiter fortzuseten. Richts- destoweniger erklart er unmittelbar darauf im zweiten Sate, daß unter solchen Umständen das Leben der Nation gleichwohl noch gerettet, ja sogar die Zukunst derselben noch gesichert werden könne. Das "Wie" verschweigt Kossuth der Nation. Er theilt ihr blos mit, "durch Wen", nämlich: durch den an der Spite der Armee stehenden Führer.

Die Armee jedoch, welche Koffuth hier vernünftigerweise meinen fonnte, war in der That feine andere, als die bisher von mir befehligte. Die Siebenburger Armee hatte ja nach Koffuth's eigener Bersicherung, und die Dembinski'sche oder Banater nach dem von Koffuth
selbst für authentisch anerkannten Berichte des Generals Graf Guyon,
bereits ausgehört zu existiren.

Bon jener einzigen, durch die forcirte Rudzugsoperation von Komorn bis Arad (etwa 80 beutsche Meilen) und durch die während berselben bestandenen Treffen und Gesechte hart mitgenommenen Armee also sollte nuu das Vaterland — nachdem drei Armeen nicht im Stande gewesen, dasselbe zu behaupten — slugs wieder erobert werden.

Doch nein — nicht von der Armee, nur von dem an ihrer Spife stehenden Führer erwartet Kossuth, und auch von diesem nicht die Wiedereroberung des Baterlandes, nur die Rettung der staatlichen Eristenz desselben; hierfür aber wird dieser, von Kossuth vor Gott, der Ration und der Geschichte um so gewisser verantwortlich gemacht, als der letztere (Kossuth) zugleich die ihm und den Ministern von der Rastion anvertraute Staatsgewalt auf jenen (den an der Spife der Armee stehenden Führer) überträgt — nachdem bereits jede Hossnung zunichte geworden, den nationalen Selbsvertheidigungstamps gegen die allierten Großmächte weiter fortzusehen.

Rossuth mochte seine besondern Gründe haben, die Ration über das "Wie" ihrer von mir (dem an der Spize der Armee stehenden Kührer) zu erwartenden Rettung im Unklaren zu lassen. Boraussetzen, daß er über jenes "Wie" selbst im Unklaren geblieden, können wir gleichwohl nicht, ohne ihn zu verdächtigen, er habe mit der in Rede stehenden Proclamation nur das (etwa gar?) wirkliche Wotiv seiner Abdankung und Flucht, seine innerste Uederzeugung nämlich, daß die Ration in der That durch gar kein Wittel — nicht einmal durch seinen Tod — mehr zu retten, maskiren wollen.

Wie nahe nun aber auch biefe Boraussetzung liegt, und wie aufsfallend auch die aus berselben soeben abgeleitete Tendenz der Proclasmation Kossuth's mit dessen schon vor dem wiederholt erkennbar gewwordenen Bedürfnisse, sich stets zu beschönigen, harmonirt: wir würden

uns bennoch bem verbienten Vorwarfe ber Feinbfeligfeit gegen Koffuth aussehen, wollten wir jener Boraussehung (er sei über bas "Bie" ber Möglichfeit, Ungarn noch zu retten, selbst im Unklaren geblieben) Raum geben, ohne vorher alle uns bekannten Thatsachen ausgebeutet zu haben, mittels welcher sich jene Voraussehung möglicherweise als eine irrige barftellen ließe.

Und einige folder Thatfachen find uns allerdings befannt.

Roffuth hatte ben Entschluß, mit ben Ruffen Friedensunterhand, lungen anzufnüpfen, gefaßt und ausgeführt. Er hatte ferner am 9. oder 10. August sogar mit beschlossen, der Dynastie Romanow die Krone Ungarns ganz unverhohlen anzubieten. Er hatte zur Ausführung bieses Entschlusses gethan, soviel nach Zeit und Umständen in seinen Kräften stand. Er hatte ein zu dem erwähnten Zwede bestimmtes Sendschreiben an den rufsischen Feldherrn — wenn ich nicht irre — selbst ausgesetzt, oder doch aussesen lassen (wahrscheinlich durch den in diesem Fache schon geübten Ministerpräsidenten Szemere). Er hatte sich persönlich und — wie er mir versicherte — nicht ohne Erfolg darum bekümmert, Jemanden aussindig zu machen, welcher das Sendschreiben in das russische Lager besördern sollte.

Mit einer Angelegenheit, auf deren Gelingen man teine Hoffnungen grundet, pflegt man fich in ber Regel nicht fo eifrig au befaffen.

Roffuth glaubte somit noch in dem Augenblide, in welchem er seine oben mitgetheilte Abschiedsproclamation niederschrieb, an die Rogelichfeit, das Baterland durch Friedensunterhandlungen mit Außland zu retten.

Hierin liegt zugleich ber Schlüffel zum Berftandniß jener Proclamation, welche sonft gar feinen Sinn hatte. Denn nur in dem festen Glauben an die Möglichkeit, mit Rußland Frieden zu schließen, durfte Kossuth in ein und berselben Proclamation von dem erfolglosen fernern Kampfe und der möglichen Rettung des Baterlandes sprechen.

Wie Koffuth, felbst nachdem ich ihn bereits zur Abbanfung aufs gefordert hatte, von jenem Glauben noch immer erfüllt geblieben, zeigt die Bollmacht zum Friedenschließen, welche er mir gewissermaßen als ausweichende Antwort auf meine Aufforderung — daß er abbanke — ertheilt. Die fvater bennoch erfolgte Abdantung hingegen beweift burch: aus nicht, daß Roffnth die Abgeschmadtheit seines Glaubens in Folge ber Borftellungen eingesehen, welche ihm hierüber ju machen ber Dinister Cfanyi von mir ersucht worben. Clauvi hatte mir nicht verfprochen, dem Gouverneur meine Anfichten über ben Berth ber genannten Bollmacht mitzutheilen: seine Bufage lautete blos, er werbe sein Möglichstes thun, um Rossuth und die Minister zur freiwilligen Abbankung zu bewegen. Bie er bies vollbracht, wiffen wir nicht. Clanvi fonnte somit — angesichts ber Tendenz ber von mir beichlofienen Baffenftredung und angefichts ber hochft mahrscheinlichen Ungeneigtheit Roffuth's, diefe Tendenz burch seine perfonliche Theilnahme an dem Acte ber Ergebung ju fanctioniren, die moralische Rothwendigfeit ber Abbankung Roffuth's und bes Ministeriums vom nationalen Standvunkte aus erfennend - möglicherweise feinen Anftand genommen haben, etwa folche Mittel, welche ben von mir vorgeschlagenen geradezu entgegengesett maren, in Anwendung zu bringen, damit Roffuth abbanke. Cjanvi mochte in diesem Kalle - so wenig auch er selbst über die Unfruchtbarfeit ber Ibee, das Staatsleben Ungarns vermittels eines Friedenabschluffes mit Rufland zu retten, fich tauschte - bas frampfhafte Fefthalten Roffuth's an diefer Idee wahrnehmend, den lettern (um ihn aur Abdantung au bewegen) eben bei ber genannten 3bee angefaßt und ihm vorgestellt haben, wie ber russische Feldherr faum mit ihm (Roffuth) höchstens noch mit mir unterhandeln burfte (wofür benn auch bie Thatfache fprach, daß die biplomatischen Depeschen Szemere's und Graf Rasimir Batthyanni's ausschließlich unter meiner Firma in bas ruffische Lager spedirt worden). Und der Entwidelungsproces der freiwilligen Abdankung Roffuth's durfte fich bemnach etwa folgendermaßen barftellen :

Kossuth glaubte an die Möglichkeit, mit den Russen auf Kosten der Desterreicher Frieden zu schließen und hierdurch das Staatsleben Ungarns zu retten, ja dessen Jukunft zu sichern. Ebenso glaubte er, die Russen würden nur mit mir — nicht mit ihm — unterhandeln. Bei mir aber mochte Kossuth die Absicht argwöhnen, in dem abzusschließenden Tractate nur das Interesse der Armee, nicht auch das

ber gefammten Ration, bes Staates, an berudfichtigen. (Meine Er= flarung, bag ich entschloffen fei, bie Baffen ju ftreden, mochte Roffuth von bem Augenblicke an, wo ich ihn zur Abbankung aufgeforbert, blos für Das genommen haben, wofür ich feine Erflarung, bag er fich in diefem Falle erichießen wolle, genommen haben murbe, wenn ich ichon bamals gewußt hatte, was ich jest weiß, baß er es namlich mit ben wiederholten Betheuerungen - er fonne nicht in, nicht außer Ungarn leben, wenn es ber Sflaverei verfällt - nie ernftlich gemeint.) Roffuth erfannte es somit für feine patriotische Bflicht, meine Aufforberung (baß er abbanke) zu ignoriren, und mich blos mit ber Felbherrnwurde und ber Bollmacht jum Friedenschließen abzufertigen. Co lanae er noch an ber Spige ber Regierung ftanbe, murbe ich (fo mochte er hoffen) es faum magen, einen Tractat mit ben Ruffen abzuschließen, welcher die Ration preisgabe. Rach ftunbenlanger Ueberlegung mochte er inbeffen eingesehen haben, bag es mir eben durch fein ferneres Behaupten ber Gouverneurwurde geradezu unmöglich gemacht fei, einen anbern als nur bas Intereffe ber Armee berudfichtigenben Bergleich mit ben Ruffen zu Stande zu bringen; ba ich, fo lange noch er am Staatsruber blieb, die Friedensunterhandlungen weber als Dictator von Ungarn, noch ale Bertreter ber provisorischen Regierung (mit welcher ja Die Ruffen nicht zu schaffen haben wollten), sondern einzig und allein nur als Feldherr fungiren fonnte. Diese Einficht aber mußte ihn (Roffuth) freilich um so gewiffer bestimmen, formlich abzubanten, als er burch biefen Act nebenbei die Befugniß erwarb, für die Rettung des Baterlandes mich, und zwar vor Gott, ber Ration und ber Geschichte verantwortlich ju machen.

Bergleichen wir nun biesen Entwickelungsproces ber freiwilligen Abdankung Koffuth's mit bem Inhalte seiner Abschiedsproclamation, so können wir der lettern (vom Standpunkte Koffuth's) die Anerkennung schlechterbings nicht, ohne ungerecht zu sein, vorenthalten, daß sic keines-wegs Das scheint, wofür sie auf den ersten Blick genommen werden durfte — eine absichtliche Mystisication des Publicums nämlich.

Allein indem wir, um die Ehre jener Proclamation : zu retten, einen zweiten Blid, und zwar über die Grenze berfelben hinaus auf

Thatsachen warfen, die ihr vorans, aus benen sie gleichsam hervorsgegangen, räumten wir zugleich unsern Gegnern das Recht ein, noch einen dritten (controllrenden) Blid, und zwar auf Thatsachen zu wersfen, welche nachgefolgt und den von uns aus den vorangegangenen Thatsachen entwickelten Consequenzen widersprechen, folglich die kaum gerettete Ehre jener Proclamation von neuem gefährden.

Unsere Begner können nämlich - und leider folgerecht - behaupe ten, daß Roffuth, falls er nur beshalb freiwillig abgebanft, um die Rettung bes Baterlandes burch mich ju ermöglichen, b. h. um mich in ben Stand ju fegen, einen, bas Staatsleben Ungarns nicht nur momentan rettenben, sonbern auch fur die Bufunft garantirenden Fries ben mit Rußland auf Roften Defterreichs zu schließen; bag Roffuth in diesem Kalle mich auch in ben Stand hatte seten sollen, ben Krieben erfaufen ju fonnen, ba (wie Roffuth im erften Sage feiner Broclamation felbft gesteht) teine Hoffnung mehr vorhanden war, ihn (ben Frieden) ju erkampfen; bag Roffuth somit, wohl wiffend, wie ich ben Ruffen, außer ber Armee und meiner eigenen Berfon und etwelchen Roffuth=Roten, gar nichts als Raufschilling für ben rettenben Krieden zu bieten hatte, nicht einen Außbreit Landes, welchen die Ruffen ober Defterreicher nicht etweber ichon in Befit hatten, ober angefichts der von Koffuth selbst (in seiner Broclamation) bestätigten Erfolglosigfeit unsers fernern Widerftandes, binnen fehr turger Zeit in Befit nehmen konnten; bag Roffuth, bies Alles wohl wiffend, mir wenigstens Dasjenige jur Disposition ftellen follte, womit er felbft (falls bie Ruffen mit ihm unterhandelt hatten) ben Frieden mit ihm zu erfaufen gesonnen war — die Reichsinfignien nämlich; daß er mir biese um fo weniger vorenthalten burfte, als er felbft - wie bereits früher erwähnt - bem allgemeinen Bahne anheimgefallen, die Feinde des Baterlandes wurden blos beshalb mit mir unterhandeln, weil die von mir befehligte Armee ausschließlich nur bas vom Ronia Ferdinand V. sanctionirte Conftitutionegeset vom Jahre 1848, nie ben Staatestreich vom 14. April 1849 anerkannt, Koffuth bemnach vom Standpunkte biefes Bahnes unmöglich verneinen konnte, wie die Auslieferung ber Insignien des constitutionellen Königreichs Ungarn höchst wahrscheinlich

Gegenstand ber feindlicherseits ju ftellenben Haupt - Gegenbedingung sein burfte.

Aus der einfachen Thatsache nun, daß Kossuth die Reichsinsignien nicht übergeben, könnten unsere Gegner allerdings den satalen Schluß ziehen, der Zweck seiner freiwilligen Abdankung sei ein ganz anderer als die Ermöglichung eines rettenden Friedens mit Rußland, folglich auch die Abschiedsproclamation Kossuth's nicht mehr gewesen, als eine Raste für das eigentliche Motiv zur freiwilligen Abdankung, eine leste ofsicielle Blendung der Ration.

Diefer Schluß lagt fich übrigens - trot feiner unläugbaren Folgerichtigfeit - gleichwohl noch, und zwar burch einfaches hinweisen auf jene Befahren entfraften, von welchen fich Roffuth am 11. August lebensgefahrlich bebroht gesehen haben mochte. Wir erinnern junachft an Roffuth's und ber Seinen notorische Befürchtungen, ich ftelle ibm beimtudischerweise nach bem Leben, - Befürchtungen, welche um fo schaubererregender sein mußten, als fie mit bem Curiosum jusammenbingen, bag ich einft bem Studium ber Chemie obgelegen; wir erinnern ferner an die Rabe einer öfterreichischen Seeresabtheilung ju dem damaligen Aufenthaltsorte Roffuth's (ber Feftung Arad); wir erinnern endlich an die, nach bem Berichte bes Generals Grafen Buyon fehr wahrscheinliche Beforgniß Koffuth's, ben Weg nach ber Türkei (von Arab über Lippa und Lugos) wohl gar icon am nachften Tage von öfferreichischen Streifcommanden versperrt ju feben: und wir werben unjere Gegner, wo nicht geradezu ber Ungerechtigkeit, fo boch ber bochften Unbilligfeit gegen Roffuth anklagen, wofern fle nicht zugeben, daß er durch jene brobenben Gefahren gwar nicht in feinem patriotis ichen Entschluffe, mir nebft ber bochften Gewalt auch die Reichsinsignien au übergeben, erschüttert, wohl aber in ber Ausführung beffelben einis germaßen beirrt werben fonnte; wonach fich bas Burudbehalten ber Reichsinfignien feineswege als prameditirtes, fondern blos jufalliges, gleichsam nur als ein Bersehen barftellen burfte, erklarlich aus ber Gile, in welcher Roffuth seine Abreise von Arab bewirft. Und wir fonnen dies mit um fo größerer Entschiedenheit behaupten, als wir mit Buversicht barauf rechnen, in Roffuth felbft unfern Gewährsmann für bie Stichhaltigfeit biefer Behauptung ju finden. Bir muffen uns aber wohl buten (und möchten auch Roffuth hierzu rathen), etwa aus überanaftlicher Besoranis für bie Ehre ber Abschiedeproclamationen ben beitrenden Einfluß jener brobenben (gleichviel ob eingebilbeten, ob wirtlichen) Gefahren auf Roffnth's Thun und Laffen vom 11. August greller hervorzuheben, als gerabe erforberlich, um bie Richtübergabe der Reichsinfignien zu entichuldigen. Bir felbit wurben fonft unfern Gegnern die gefährlichfte Baffe gegen und liefern; wir wurben fie nämlich in ben Stand feten, vollends die Behauptung aufznstellen, Roffuth habe mit ber freiwilligen Abbantung überhaupt nur fein Leben. mit ber Abschiedsproclamation aber nur seine Bovularität retten wollen; mit ber freiwilligen Abbankung fein Leben, benn er fürchtete, ich wurde ihm, so lange er noch Gouverneur, die Alucht verwehren; mit der Abschiedsproclamation seine Bolfsthumlichkeit, benn diese schien ihm durch die freiwillige Abbantung gefährdet; die Ration fonnte ja argwöhnen, daß er aus Reigheit freiwillig abgebanft; er mußte bem Argwohn der Ration begegnen, indem er ihr verficherte, er habe es aus Batriotismus gethan.

Und unsere Gegner hatten dann leider die Uebereinstimmung zwisschen dieser Behauptung und dem Charakter der Abschiedsproclamation für sich. Ein Blendwerk war namlich die lettere jedenfalls, wenn auch — nach unserer über ihre Entstehung oben ausgesprochenen Ansicht — möglicherweise ein unabsichtliches.

Ein Blendwerf war jene Proclamation nicht etwa beshalb, weil Roffuth darin seine patriotischen Gefühle zur Schau trug; wohl aber beshalb, weil er darin der Ration noch eine Aussicht auf Rettung (auf etwas unter ben damaligen Berhältniffen Unmögliches) eröffnete.

Der Ibee, von welcher Koffuth, um bies zu wagen, ausgegangen sein mußte, haben wir oben bereits gebacht. Es erübrigt nur uoch zu erörtern, warum jene Ibee (baß ich mit Rußland einen rettenben Frieden abschließen solle) eine unhaltbare gewesen.

Koffuth meinte — wie bekannt — nicht ihm, nur mir fei es möglich, einen friedlichen Bergleich mit ben Ruffen ju Stande ju bringen, weil biefe nur mit mir, nicht mit ihm unterhandelten.

Fürs Erfte nun ftand Koffuth feine einzige Thatsache zu Gebote, aus welcher er ben Schluß ziehen burfte, bag bie Ruffen mit mir unterhanbeln wurben.

Eine folche Thatsache hatte offenbar nur in irgend einer von Seiten ber Ruffen bereits mit mir gepflogenen Unterhandlung bestehen muffen.

Run hatten aber bie Russen mich blos zum Waffenstrecken ausgefordert, und dies ist gerade das Entgegengesette von dem, was man vernünstigerweise Unterhandeln nennen kann. Selbst das im 32. Capitel mitgetheilte Schreiben des G. D. C. Grasen Rüdiger ist, beim Lichte besehen, nichts weiter als eine hösliche Einladung zum Wassenstrecken; des Umstandes gar nicht zu gedenken, daß G. D. C. Graf Rüdiger nur ein Untercommandant der russischen Hauptarmee und Unterhandlungen von irgend einer Bedeutung unbedingt vom Obercommandanten (F. M. Fürst Passiewitsch) hätten ausgehen müssen. Der bekannte Wassenaustausch endlich war blos eine kriegerische Courtoisie, ohne die geringsten Consequenzen.

Doch geset, Kossuth legte diesen Borfällen nichtsbestoweniger eine Wichtigkeit bei, aus welcher er den Schluß ziehen zu dürfen glaubte, die Russen würden keinen Anstand nehmen, sich mit mir in ernstliche Unterhandlungen einzulassen: so konnte er doch ohne optimistische Ignorirung gewisser ihm gleichwohl bekannter Umstände unmöglich voraussagen, daß die Tragweite der — angenommen — im Ernste zu erössneden Unterhandlungen zwischen den Russen und mir je über die Grenzen der persönlichen Armee = Interessen hinausreichen, je eine politische (der Rettungsidee Kossuth's entsprechende) wers ben könnte.

Hatte boch ber russische Feldherr sogar Anstand genommen, bem G.=2. Saß und dem Obersten Chrulow die Annahme meiner Gegensgeschenke zu gestatten, blos weil er in den lettern eine politische Desmonstration gegen Desterreich argwöhnte. Enthielt doch das Schreiben des G.=d.= C. Grasen Rüdiger (die einzige Quelle jener Chimaren, welche, in Kossuth's Phantaste sich selbst fortpstanzend, endlich die sire Idee, den Staat Ungarn unter russisches Protectorat zu retten, wieders

geboren) nicht die leiseste Anspielung auf das ftaatsrechtliche Berhaltnis Ungarns zu Desterreich; und war doch meine Antwort, welche dies Berhaltnis allerdings sehr beutlich besprach, ebenso wie die diplomatischen Sendschreiben ber Minister Szemere und Graf Kasimir Batthyangi bisber unerwidert geblieben.

Allein Koffuth mochte entweder in seine eigene politische Doctrin so verliebt sein, daß es ihm überhaupt unmöglich war, ihre praktische Undurchführbarkeit je zu erkennen; oder er mochte die lehtere — nach den Riederlagen Bem's in Siebenbürgen, Ragy-Sándor's bei Debreczin, Dembinski's bei Temesvar, nach der beharrlichen Theilnahmlosigkeit Europas und nach den erfolglosen friedensunterhändlerischen Bemühungen der Minister Szemere und Graf Kasimir Batthpanyt — vielleicht doch endlich erkannt haben; er entbehrte jedoch der nöthigen Seelensstäre, um der Ration (anstatt sie mit neuerdichteten Rettungsmöglichskeiten zu affen) in seinem Abschiedsproclam frank und frei zu verkündigen: "Es geht nun einmal nicht!"

Im Begenfalle hatte Roffuth, angefichts ber oben geschilberten, ibm wohlbefannten Indiffereng ber Ruffen gegen unfere biplomatischen Budringlichkeiten, taum die Behauptung gewagt, daß bie Ruffen gwar nicht mit ihm, wohl aber mit mir einen bas Staatsleben und die Bufunft Ungarns garantirenben Frieden abzuschließen bereit maren. Roffuth wurde vielmehr bie Erklarung bes Umftandes, daß die Ruffen wohl mit mir, aber nicht mit ihm ober Szemere Barlamentare wech: felten, weder in einer absonderlichen Sympathie der Ruffen für meine Berfon ober bas conftitutionell - monarchische Glaubensbefenntniß ber pon mir befehligten Armee, noch in einer (etwa instinctmäßigen) Antipathie gegen feine ober Szemere's Berfonlichkeit, ober gegen bie Unabhängigfeiteidee, ober die ber Republif, fondern ausschließlich barin gesucht haben, baß ich nur Commandant ber Armee mar, folglich ein Barlamentarwechsel mit mir blos eine rein militarische, burchaus nicht jene politische Bebeutung haben konnte, ohne welcher ein Barlamentarwechsel zwischen ber zur Rettung Defterreiche herbeigeeilten ruffischen Interventionsarmee und ben auf die Beruichtung Defterreichs erpichten Sauptern ber provisorischen Regierung von Ungarn

gar nicht benkbar gewesen ware. Hierüber im Klaren, wurde Koffuth ferner unmöglich haben übersehen können, daß die Russen mit mir — von dem Augenblicke an, wo ich die provisorische Regierungssgewalt übernahm — ebenso wenig mehr mit ihm oder Szemere parlasmentiren dursten, und wenn sie es bennoch thäten, dies höchst mahrscheinlich nicht dem Dictator von Ungarn, sondern abermals nur dem Truppencommandanten gelten, sonach die Tragweite jedweder Unterhandlung (in spe) auch fortan nicht über das Armeelager hinaus sich erstreden werde.

Es hatte somit die Idee, daß ich nunmehr mit Rußland einen, das Staatsleben Ungarns rettenden, dessen Zukunft garantirenden Friesben abschließen sollte — obschon Kossuth keinen Anstand nahm, mich für die Realisirung dieser Idee vor Gott, der Nation und der Geschichte verantwortlich zu machen — in der That keinen höhern praktischen Werth als etwa der von Kossuth im ersten Unabhängigkeitstaumel (ich hosse, doch nicht im vollen Ernste?) ausgesprochene staatsschöpferische Gedanke, das Banat von Serben und Raizen gänzlich zu säubern, die entvölkerten Strecken mit Honved-Bataillons zu colonisiren und diesem freisinnigen Unternehmen durch gleichzeitige Einführung der Bigamie ein rascheres Gedeihen zu ermöglichen.

Bernünftigerweise durfte also Kossuth von Unterhandlungen zwischen bem russischen Feldherrn und mir, selbst wenn solche bereits im Gange gewesen wären, für den Staat Ungarn nicht das Geringste und — da in der That noch gar keine derlei Unterhandlung eingeleitet war — auch für die unter meinem unmittelbaren Commando vereinigten Truppen Richts erwarten.

Rossuth könnte an meiner Behauptung, daß noch gar keine Unterhandlungen mit dem ruffichen Feldherrn eingeleitet waren, Anlaß nehmen, mir den Borwurf zu machen, ich entstellte die Thatsachen, und er könnte zugleich die Gegenbehauptung aufstellen, daß ja die Absendung General Poltenberg's in das russische Lager (mit dem Gyapjuer Sendschreiben der Minister Szemere und Graf Kasimir Batthyanyi an den russischen Feldherrn) schon an und für sich die Einleitung einer Regociation gewesen. Allein Kossuth mußte, um diese Behauptung ju wagen, offenbar ignoriren, wie zur Einleitung von Unterhandlungen welcher immer Art, einseitiges Hierzu-Geneigtsein durchaus nicht gesnüge. Und würde sich Rosuth mit der Abreise aus der Festung Arad nur etwa noch eine halbe Stunde Zeit gelassen haben: so konnte er sein vielversprechendes Abschiedsproclam, noch bevor es zum Druck geslangt, wesentlich modisieren, ohne mit seiner Ueberzeugung in den geringsten Constict zu gerathen; denn kaum hatte Kossuth die Festung Arad verlassen, als General Poltenberg, aus dem russischen Lager zurückstehrend, im Hauptquartiere zu Alt-Arad eintras und mir nachstehendes an mich addressisches Schreiben einhandigte:

## "Monsieur le Général!

"J'ai fait parvenir à la connaissance de Monsieur le Maréchal Prince de Varsovie l'arrivée du Baron Pöltenberg comme parlementaire à mon corps d'armée; Son Altesse me charge de vous informer, Monsieur, que la destination de son armée est uniquement de combattre, et que si vous désirez traiter de votre soumission à votre Souverain légitime, il faut que vous vous adressiez au Commandant en chef de l'armée autrichienne, qui probablement a les pleins-pouvoirs nécessaires à cet effet.

"Recevez, Monsieur le Général, l'assurance de ma parfaite considération.

(gezeichnet) "Le Comte Théodore Rüdiger."

Wenn bessenungeachtet außer Kossuth noch so Biele bem Argwohne Raum gaben, ich bachte nur an die Rettung der Armee, nicht an die Baterlandes, und durch diesen Argwohn ihren Glauben an die Möglichkeit auch nur die von mir befehligten Truppen zu retten, an den Tag legten: so beurkundeten sie damit blos ihre Unfähigkeit, die Situation richtig zu beurtheilen, in welcher die genannte Streitmacht nach der (laut dem ofterwähnten Berichte General Graf Guyon's) letalen Riederlage der Dembinski'schen Armee sich befand.

Der Irrthum Derjenigen, welche bie Rettung ber Armee auf bem Regociationswege noch fur möglich hielten, mochte etwa aus ber Ibee

entsprungen sein, ich hatte, auf die Festung Arab gestützt, beiben feinds lichen Heeren genugsam imponiren können, um ihnen humane, ehrens volle Capitulationsbedingnisse abzunöthigen.

Geftügt konnte bie von mir befehligte Armee auf die Festung Arab allerdings werden und zwar im Ruden. Die Dedung bes lettern ware auch zunächst unerläßlich gewesen, benn von Rorben ber brobte bie ruffische, von Guben her bie öfterreichische Sauptmacht. Dem fonach bringenden Bedürfniffe, ben Ruden ber Armee zu beden, ließ fich freilich ganz einfach mit der Aufstellung der letztern rings um der Festung, Durch eine berlei Aufstellung wurde bie Armee jedenfalls im Ruden unangreifbar geworben fein. Gine imponirende Stellung, burch welche bem Feinde ehrenvolle Capitulationsbedingniffe abgenothigt werben follen, verlangt jedoch zufällig außer ber Unangreifbarfeit im Ruden auch noch bie Sicherung ber Front burch natürliche ober fünftliche Terrainhinderniffe, und zwar in dem Mage, daß ein feindlicher Ungriff nur unter hochft ungunftigen Berhaltniffen möglich fei. Doch auch diese Bedingniß war noch zu erfüllen: die Armee durfte fich blos in die Außenwerke der Festung juruckiehen (falls fie darin Blat fand) und hier - im Ruden fturmfrei, in ber Front burch bie Bruftwehren ber Außenwerke gebect - fonnte bie Armee fofort unangefochten ein Miserere nach bem andern absingen, baß einer ober ber andere ber feindlichen Feldherrn fich ihrer erbarme und fie (wenn er schon mit ber Bewilligung ehrenvoller Capitulationsbedingnisse nicht eben preffirt sein follte) wenigstens recht bald angreifen laffe, damit fie nicht am Ende gar in die fatale Nothwendigkeit gerathe, ihre gleichwohl auf die Festung Arab gestütte, imponirende Stellung vollends ohne Schwertstreich ju raumen - naturlich nur - um bie Waffen für bie nothwendigfte Berpflegung in ber Kriegsgefangenschaft hinzugeben und hierdurch dem gemiffen Sungertobte zu entrinnen.

Meiner Ueberzeugung nach ftand der von mir befehligten Armee, nach dem Eintreffen des Berichtes über das Schickfal der Dembinski's schen, nur noch die Wahl frei zwischen der gezwungenen oder freiwilligen (jedenfalls unbedingten) Waffenstreckung und dem allerdings noch über Radna und Lippa möglichen Durchbruche auf türkisches Gebiet.

Auf bem lettern (überhaupt außer Ungarn) hatten weber ich, noch — so lange ich commandirte — die Armee etwas zu suchen: benn diese war eine nationale und ich — selbst Ungar — fühlte als Commandant berselben die Berpflichtung, sie von einem Schritte abzuhalten, mit welchem sie den ungarischen Rationalcharafter verläugnet haben wurde.

Ober war es etwa Selbstäuschung, als ich des Glaubens lebte, Die mahre unveräußerliche Große ber Ration berube:

auf der innersten Abneigung des Ungarn, sein Baterland selbst bann zu verlaffen, wenn ihn daheim der Tod durch Henkershand für daffelbe erwartete;

in bem erhabenen Muthe, mit welchem ber Ungar fein Diegeschid befampft, und - hilft bies nicht - ungebeugt zu ertragen verfteht;

in ber mannlichen Resignation, mit welcher ber Ungar bem Unvermeiblichen — hat er's erfannt — freiwillig und ruhigen festen Blick entgegenschreitet.

Bar biefer Glaube ein eitler Bahn?

Durch ihn ward ich bestimmt, ben obschon noch möglichen Durche bruch auf turkisches Gebiet nicht einmal zu berücklichtigen, geschweige benn zu versuchen, die freiwillige Waffenstreckung der gezwungenen vorzuziehen.

Die Ehre aber, unsere Waffen unmittelbar aus unsern Handen in Empfang zu nehmen, konnte ich — nach der Intervention Rußelands — unmöglich mehr ben Defterreichern zuerkennen.

Die Desterreicher hatten ben Anspruch auf diese Ehre — meinem Urtheile nach — längst, in jenem Augenlice schon verwirft, als sie ben durch die Aprilcampagne gebrochenen Muth nicht mehr am eigenen Selbstvertrauen, nur an der Hoffnung auf Rußlands nahe rettende Hülse noch aufzurichten vermochten.

Uebrigens ware mein Entschluß, vor den Desterreichern die Waffen ju streden (so lange mir noch die Wahl hierin frei blieb) eine Ber- läugnung jenes Principes gewesen, für welches die Armee, für welches ich personlich eingestanden. Nicht, als hätte ich in Rusland einen Garanten der constitutionell-monarchischen Staatsform Ungarns erkannt:

wohl aber, weil ich noch viel weniger die Regierung Desterreichs für einen solchen hielt, weil mir überdies keine Thatsache bekannt war, aus welcher ich hatte schließen können, daß der gewaltmäßige Umsturz der vom Könige Ferdinand V. sanctionirten Bersassung Ungarns etwa von Rußland — nicht von Desterreich — ausgegangen.

Und in der That hatte die von mir (allerdings auf meine eigene Berantwortung vor Gott, der Ration und der Geschichte) beschloffene freiwillige Waffenstredung — so lange ich die Armee commandirte — nur in den beiden Källen vor den Desterreichern stattsinden können, wenn entweder die letztern und ohne der Ruffen Hattsinden können, würden, oder wenn die von mir befehligte Armee ausdrücklich gewünscht hätte, daß jener Act der Ergebung vor den Desterreichern — nicht vor den Ruffen — vollzogen werde.

Rachdem ich die Abdankungsurfunde der provisorischen Regierung und überdies auch schon die dienstliche Meldung erhalten, daß Kossuth bereits abgereist sei, versaßte ich ein Schreiben an den russischen Corps-commandanten G.-d.-C. Graf Rüdiger, welches im Wesentlichen folgende Punkte enthielt:

die Anzeige, daß die provisorische Regierung von Ungarn abgedankt und die höchste Gewalt mir übertragen habe;

bie motivirte Erflarung, daß ich bereit fei, die Baffen unbedingt ju ftreden;

einen Appell an die Großmuth und die Gerechtigkeitsliebe des Zars im allgemeinen Interesse der Nation, im besondern der vormals österreichischen Offiziere der Armee — mit Ausnahme meiner eisgenen Person;

die ausdrudliche Bedingniß, daß der Act der Ergebung nur vor russischen Truppen ftatifinde;

bie Marschroute ber Armee für ben 12., 13. und 14. August (Bilagos, Boros-Jeno und Beel) zu bem Ende mitgetheilt, damit G. d. E. Graf Rüdiger mit seinen Truppen sich zwischen uns und die Desters reicher ziehe, um uns von den lettern abzuschließen;

endlich die vorforgliche Bemerfung, daß ich — falls jenes Mas noeuvre durch die Desterreicher vereitelt wurde — die Angriffe ber lettern zurudweisend, auf ber angegebenen Route gegen Groß-Barbein zurudziehen wolle, um in ben Bereich ber ruffischen Armee zu gelangen.

Das fertige Concept dieses Schreibens theilte ich ungesaumt den inzwischen auf das Hauptquartier zur Abhaltung eines Kriegsrathes berusenen, augenblicklich dienstfreien Generalen und höhern Stabssoffizieren der Armee vollen Inhaltes mit; sodann forderte ich die Berssammlung auf, mir nach gepflogener Berathung unumwunden zu erstlären, ob sie im Ramen der Armee mit der Absendung dieses Schreisbens und den Consequenzen dieses Schrittes einverstanden sei, oder nicht. Im letztern Falle sollte die Bersammlung zugleich einen positiven Beschluß sassen, zu dessen Ausführung ich mich im vorhinein verpstichstete. Unterstützt habe ich meinen Antrag mit keiner Splbe. Ich versmied es sogar, den Einstuß meiner persönlichen Gegenwart auf den Gang der Berathung geltend zu machen. Unmittelbar nachdem ich den Inhalt des Schreibens zur Kenntniß der Bersammlung gebracht, und obige Aussorden an die letztere gerichtet hatte, verließ ich das Berrathungslocal.

Mein Antrag wurde beffenungeachtet jum Beschluffe erhoben und ich burch zwei Abgeordnete ber Bersammlung hiervon unterrichtet.

Rach Ablauf bes Termins, bis zu welchem Koffuth sich die Gouverneurwurde noch vorbehalten (wie schon erwähnt, war dies eine Abendstunde — wenn ich nicht irre, die achte — des 11. August) verließen drei Parlamentare das Hauptquartier zu Alt-Arad, um das erwähnte Schreiben an den russischen Corpscommandanten G.-d.-C. Graf Rüdiger zu
befördern.

Aus der einfachen Schilderung des Borganges, wie mein Antrag auf unbedingte Ergebung an die Russen zum Beschlusse bes Kriegsrathes erhoben worden, könnte der Leser den Schluß ziehen wollen, daß es mir mit der Baffenstreckung überhaupt, wie insbesondere mit der Bollziehung dieses Actes vor russischen Truppen ursprünglich denn doch nicht so ganz Ernst gewesen sein müsse, nachdem ich mich dem Kriegsrathe gegenüber unausgesordert und ohne allem Borbehalte zur Erecutirung eines jeden seiner möglichen Beschlüsse, selbst wenn durch sie mein Vorschlag theilweise oder wohl auch ganz beseitigt wurde, in vor-

hinein verpflichtete, ohne boch früher meiner Sache gewiß zu sein, ohne bas Geringste gethan zu haben, um mich berselben zu vergewissern, ohne so manches nahe zur Hand liegende Mittel — als: vorläusige Agitationen, vorbedächtliche Sichtung ber Kriegsraths-Mitglieder, meine Präsibirung beim Kriegsrathe selbst — ohne eines dieser und ahnlicher Mittel, welche sicherlich geeignet gewesen wären, die Annahme meines Borschlages zu garantiren, in Anwendung zu bringen.

Allerdings haben im Lager der von mir befehligten Armee feinerlei Agitationen für die Waffenstredung stattgefunden, wenigstens ift mir hiervon nicht bas Geringfte befannt, es mare benn, bag vielleicht bie sichtliche Eingenommenheit Koffuth's, Szemere's und Graf Rafimir Batthyanyi's für die bodenlose Idee eines Friedensabschluffes mit Rugland, ober bie jur Berwirklichung biefer 3bee gemachten Anftrengungen jener Manner, ober am Ende gar Roffuth's Abschiedsproclam ahnlich einer indirecten Agitation fur bie Baffenftredung gewirft hatten, obschon biese Wirfung taum eine bedeutende sein fonnte, weil ber Credit jener Manner bei ber Armee fein namhafter gewesen; allerdings wurde ber Kriegerath nicht etwa aus einigen Auserwählten, sonbern ohne Bahl aus ben eben bienftfreien Generalen und höhern Stabsoffizieren ber Armee jusammengestellt, ober richtiger bezeichnet, jufammengewurfelt, und sogar Individuen, welche nicht mehr oder überhaupt nicht ju ber von mir befehligten Armee gahlten, ward es gestattet, Theil an der Berathung zu nehmen, wofern fie nur ihrem Range nach hierzu berechtigt erschienen; allerdings habe ich auf ben Borfit, ja felbst auf meine verfonliche Anwesenheit bei der Berathung über ben von mir gestellten Antrag, verzichtet: allein bie Richtanwendung aller biefer und ähnlicher Mittel burfte beim Lichte befehen eben ein unumftöglicher Beweis bafur fein, wie fehr es mir mit ber Waffenftredung überhaupt, wie insbesondere mit der Bollziehung dieses Actes ausschließlich vor ruffifden Truppen, icon vor bem Ausspruche bes Rriegerathes Ernft gewesen. Denn nach meinem Dafürhalten wurden Agitationen für die Waffenstredung blos bazu gedient haben, die Truppen zu bemoralistren, fie zu ber eventuell nothwendigen Burudweisung öfterreichischer Angriffe untuchtig, bagegen jum Auseinanberlaufen besto geeigneter ju machen;

nach meinem Dafürhalten ware ferner mit bem Beichtwie eines ans wenigen Anderwählten zusammengestellten Ariegsenthes, wie überhanpt mit einem, unter bem prüdominirenden Ginflusse meiner perionlichen Theilnahme an der Berathung, gesasten Ariegsrathsbeschlusse eben unr ein Beschluß erzielt geweien, die Andführung besielben aber hätte bei allebem noch immer in Zweisel gestanden.

Damit die Baffenstredung nicht allein beschloffen, sondern auch ansgeführt werbe, mußte der Ariegsrath ein zahlreicher und ohne Bahl zusammengewürselter, kein anserlesener sein, — mußte ich die Desbatte über meinen Antrag ganz freigeben, — durfte ich dieselbe nicht eins mal durch meine persönliche Gegenwart beirren, — am allerwenigsten aber durfte ich, selbst wenn mir (was nicht der Fall) die moralische Fähigkeit hierzu innewohnte, zu trügerischen Agitationen mich herabwürdigen.

Rur fo fonnte es mir gelingen, Die Armee bis jum letten Augen: blide beisammengubalten, nur fo, ben Kriegerath fur ben Argwohn, als wunichte ich die Baffenftredung überhaupt, ober gum minbeften bie Bollgiehung biefes Actes por ben Ruffen, in meinem perfonlichen Intereffe, beinahe ebenso unjuganglich ju machen, wie ich selbft für jeden Gebanken an die Rettung meiner Berson vor den Folgen meiner Birtfamteit, unjuganglich geblieben. Rur fo founte die Erhebung meiner Motion zum friegerathlichen Befchluffe zugleich beffen Ausführung garantiren; benn nur indem berfelbe weber durch Agitationen herbeigeführt wurde, noch unter bem pradominirenden Ginfluffe meiner versönlichen Theilnahme an ber Berathung au Stanbe fam, burfte ich bei ber Ausführung bes Beschluffes auf die freiwillige thatfraftige Ditwirfung aller Derer rechnen, welche an ber entscheidenben Berathung mit theilgenommen; unter ihnen aber befauben fich die bravften Benerale und Stabsoffigiere ber Armee, Manner, ohne beren belbenmuthige Bergichtleiftung auf jedweben Berfuch ihr Leben zu retten, Die Baffenstredung überhaupt nie möglich gewesen ware.

Meine Behauptung, daß jene Manner auf die Rettung ihres Lebens ganzlich verzichtet, als fie ben Ergebungsact vor den Ruffen zu vollziehen beschloffen, durfte freilich von verschiedenen Seiten aus verschiedenen Absichten lebhaft angegriffen werden.

Indeffen fußt biefe Behauptung auf den Thatfachen, bag ich por bem Kriegerathe - noch bevor ich bemfelben die Enticheibung über meine Motion anheimstellte - ben Inhalt ber oben mitgetheilten in-Directen Antwort bes ruffischen Feldberrn auf die biplomatischen Bemubungen ber Minister Szemere und Graf Rafimir Batthvanvi nicht nur nicht verheimlicht, sondern ihn (ben Kriegerath) vielmehr geradezu aufgefordert habe, von meinem Appell an die Großmuth und Gerechtigkeitollebe des Zaro durchaus keine Folgen zu erwarten, wie überhanpt bei bem zu faffenden Beschluffe nicht etwa von der Mufton anszugeben, als ftande für une noch bie Doglichfeit einer Rettung por öfterreichischen Kriegsgerichten unter ruffisches Protectorat in Aussicht. Und in Folge biefer Aufforderung wie jener Antwort des ruffischen Feldherrn, welche nicht einmal bie Hoffnung, Rufland tonnte fich bie Bermittlerrolle zwischen Defterreich und Ungarn vorbehalten, übrig ließ, ware mein Antrag gang gewiß verworfen und zugleich ber Durchbruch auf turfifches Bebiet beichloffen worben, wenn die Mitglieder bes Rrieges rathes das eigene Leben nicht minder hoch angeschlagen hatten, als bie rafche Erlofung ihrer Mitburger von ben Drangfalen eines hoffnungslofen Kriege. Die Annahme, ber Kriegerath habe fich mit meinem Schreiben an ben G. . b. . C. Graf Rübiger nur beshalb einverftanben erflatt, weil er ber hoffnung Raum gegeben, die Ruffen wurden uns por ben öfterreichischen Rriegsgerichten falviren, mare bemnach gang unhaltbar, mare er in ber That nichts weiter als eine absichtliche Berbachtiauna.

Der Kriegsrath genehmigte die Absendung meines Schreibens an den russischen Corpscommandanten, weil jedes einzelne Mitglied des Kriegsraths lebhaft fühlte, daß es sich augenblicklich um die Entsicheidung handle, ob in letter Consequenz dem russischen oder dem öfterreichischen Feldherrn die höchste Ehre zu Theil werden solle, welche der Feind dem Feinde nur immer zu erweisen vermag, und weil zugleich nicht ein einziges Mitglied des Kriegsrathes übersah, daß der öfterreichische Feldherr F. 3. M. Baron Haynan sich schon allein durch die Erstlinge seiner Wirksamseit in Ungarn (die bekannten Hinsrichtungen zu Bresburg) jener höchsten Ehre unwerth gemacht habe.

Ueber das Borwalten irgend eines andern Beweggrundes bei der für meinen Antrag (die Wassen ausschließlich nur vor russischen Truppen niederzulegen) günstigen Entscheidung des Kriegsrathes habe ich nicht das Geringste in Ersahrung gebracht. Die im Borhergehenden flar und deutlich ausgesprochenen Rotive politischer Ratur, welche — wie erwähnt — mich bestimmt hatten, jenen Antrag zu stellen, konnten die Annahme desselben unmöglich herbeigesührt haben, weil ich jene Rotive weder einem Ritgliede des Kriegsrathes noch sonst Jemandem mitgetheilt hatte, und weil ich überhaupt nie eine nachträgsliche Aeußerung vernommen, aus welcher ich hätte muthmaßen können, als wäre eines der genannten Rotive von irgend Jemandem während der Berathung auch nur angedeutet worden.

Es ist vielmehr meine gründliche Ueberzeugung, daß ich mit meisnem Antrage, die Wassenstredung nur in Gegenwart russischer Trupspen zu vollziehen, sicherlich durchgefallen ware: hatte es F. = 3. = M. Baron Haynau — gleich manchem seiner Unterbesehlshaber — versstanden, sich den selbst aus Feindesmund nicht unehrenhaft klingenden Ruf eines humanen persönlichen Charakters zu erwerben.

# Vierzigstes Capitel.

Rarich von Arab nach Bilagos. - Borfallenbeiten bafelbft.

Unmittelbar nachdem ich burch den Originalbericht des General Graf Gupon an ben Gouverneur Roffuth, über ben Ausgang ber Schlacht bei Temesvar in Renntniß gefest worben (also noch vor Tagesanbruch des 11. August), erging an die in Folge der letten Dispositionen, bereits auf bem linken Ufer ber Maros entwidelten Armeccorps 1 und 7 die Orbre zum unverweilten Rudzuge auf bas rechte Flugufer. Die eventuelle Bertheibigung bes lettern gegen bie schon Tage vorher — wie befannt — auf ber Temesvarer Strafe bis nabe an Reu-Arab vorgebrungene ofterreichische Seeresabtheilung wurde dem 1. Corps übertragen, mahrend bas 3. und 7. Corps nebft ber Reservedivision nordlich und nordwestlich von Alt-Arab an ben Strafen gegen Simand und Becefa bas Lager in ber Gefechtsorbnung bezogen. Diese Disvosition mar durch die Rachrichten hervorgerufen, baß einerseits die Avantgarbe ber ruffischen Sauptarmee schon bei Simant ftebe, andererseits eine ftarte öfterreichische Beeresabtheilung von Beceta ber im Anruden begriffen sei.

Die angegebene Aufstellung ber Armee blieb ben ganzen Tag über unverändert und von den Oesterreichern unangegriffen. Die Russen waren, wie es sich später zeigte, überhaupt nicht nahe genug, um uns noch im Laufe des 11. August bei Alt-Arad angreifen zu können.

In der Racht vom 11. auf den 12. August (nachdem unsere Barlamentare mit meinem im vorhergehenden Capitel besprochenen Schreiben an den russischen Corpscommandanten G.-d.-C. Graf Rüsdiger, das Hauptquartier bereits verlassen hatten, überdies auch General Damjanics von der bevorstehenden unbedingten Ergebung der Armee an die Russen schon vorläusig in Renntniß gesetz, und seinerseits hierauf aus eigenem Antriebe erklärt worden, er wolle als Commandant der Festung Arad dem Beispiele der Armee solgen) rückte die gesammte von mir besehligte Armee aus der vorhin angedeuteten Stellung in und um Alt-Arad, auf der Straße nach Bilagos ab, erreichte diesen Punkt am frühen Morgen des 12. August und bezog nahe vor dem Orte das Lager in der Gesechtsstellung, Front und Borposten gegen Arad.

Hier nun blieb die gefammte Armee bis jum fpaten Morgen bes nachsten Tages (bes 13. August) unbeweglich fteben.

Rach den letten Rachrichten, welche mir noch Tags vorher in Alt-Arad über die Bewegungen der ruffischen Hauptarmee zugesommen waren, mußte ich die in meinem Schreiben an Graf Rudiger angebeutete Möglichseit, auf dem Rudzuge von Arad gegen Beil von öfterzeichischen Truppen versolgt zu werden, nothwendigerweise voraussehen.

Jene Rachrichten lauteten nämlich: nicht das Corps der Avantgarde, nur Kosaken (die außersten Bortruppen) hätten sich den Tag
über (am 11. August) dem Orte Simánd genähert. Und ich wußte
bereits aus den, während der Rückugsoperation von Komorn nach
Arad, über die Berwendung der Kosaken gemachten Erfahrungen, daß
von dem Punkte, auf welchem die ersten Kosakenabtheilungen für sich
allein auftauchen, die nächste bedeutende Streitmacht der Russen mit
vieler Wahrscheinlichkeit noch zwei, nicht selten auch drei gewöhnliche
Tagmärsche weit entfernt angenommen werden könne.

Demzufolge schöpfte ich aus ber Rachricht, baß im Laufe bes 11. bie ersten Kosakenabtheilungen nur erft bei Simand (vier beutsche Meilen nördlich von Arab) erblicht worden, die Bermuthung, bas Gros bes russischen Corps ber Avantgarde (Commandant bieses Corps war eben G.-d.-C. Graf Rübiger, wie mir General Poltenberg melbete) burfte

ben Körösfluß bei Ragy Berend (3 — 4 beutsche Meilen nörblich von Simand) noch kaum überschritten haben. Diese Bermuthung schien überbies auch durch den Umstand bestätigt, daß G.-b.-C. Graf Rüsbiger — wie sein durch General Böltenberg an mich gelangtes Schreiben verrieth — am 9. August noch in Artand gewesen, und daß die Entsfernung von Artand nach Ragy-Zerend zehn deutsche Meilen beträgt.

Bon biefer - wie ich eben gezeigt - nicht ungegrundeten Bermuthung ausgehend, fonnte ich aber unmöglich erwarten, baf . st. st. Graf Rubiger noch mahrend ber Tageszeit bes 12. August mit feinem Corps zwischen Bilagos und Arad eintreffe, um mich - ber in meinem Schreiben an ihn enthaltenen Aufforderung gemaß - von ben Defterreichern abzuschließen und hierburch jedem fernern Conflicte zwischen öfterreichischen und ben von mir befehligten Truppen vorzubeugen. fonnte bies aus dem einfachen Grunde nicht erwatten, weil die Entfernung von Nagy-Berend bis auf die Straße, welche von Arab nach Bilagos führt, 6 beutsche Reilen beträgt und es für ben G. = b. = C. Graf Rüdiger eine absolute Unmöglichkeit mar, Diese Diftang mit seinem Corps. felbft wenn er baffelbe unmittelbar nach Empfang meines Schreis bens in Marich feste, vor bem fpaten Abenbe bes 12. August jurudaulegen. Dagegen ichien bie Borrudung einer ofterreichischen Colonne von Arab gegen Bilagos im Laufe beffelben Tages allerdings nicht unmöglich.

Indessen erachtete es G. d. E. Graf Rübiger — was ich nicht voraussehen konnte — für genügend, zu unserer Abschließung von den Desterreichern blos seine außersten Bortruppen von Simand auf die Bilagos-Arader Straße vorrücken zu lassen. Dies geschah benn auch noch vor Mittag des 12. August; und gleich darauf erschien der Commandant jener russischen Bortruppen in Begleitung unserer eben zurückstehrenden Parlamentare bei mir auf dem Hauptquartiere zu Bilagos, um mich von jener Bewegung in Kenntniß zu sehen.

So lange ich noch auf einen Angriff von Seiten ber Desterreicher gefaßt sein mußte, blieb es — bei meiner sehr ernsten Absicht, demseiben mit ber größten Energie zu begegnen — burchaus nothwendig, den Beschluß bes Araber Kriegsrathes vor ben Truppen geheim zu halten.

Diese Nothwendigkeit hatte auch ber Kriegsrath selbst erkannt und sich eben beshalb verpstichtet, die Bestimmung des Zeitpunktes, wann den Truppen der eigentliche Zweck unseres Ruckzuges von Arad gegen Béel mitgetheilt werden sollte, wie überhaupt den Act der Mittheilung selbst, mir persönlich zu überlassen.

Der gebotene Zeitpunkt, ben Truppen bas troftlose Geschick, welches ihrer harrte, befannt ju geben, ware nun freilich jener Augenblid gewefen, in welchem von unfern Borpoften bie Melbung einlief, daß eine feindliche Colonne, aus ber Richtung von Simand herabziehend, fich ber Bilagos-Araber Strafe feitlich nahere. Inbeffen war ber ruffische Bortruppencommanbant, feiner Colonne voraneilend, noch früher als jene Melbung, im Sauptquartiere ju Bilagos eingetroffen; und theils durch feine Anwesenheit, theils burch die unaufschiebbare Erledigung einiger bringenben Dienstesangelegenheiten im Sauptquartiere jurudgehalten, verfaumte ich es, mich unmittelbar nach bem Empfange jener Borpostenmelbung in bas Lager zu begeben, und die Truppen über die eigentliche Bedeutung bes Flankenmanoeuvres ber ermahnten ruffifchen Colonne perfonlich aufzuklaren. Sammtliche Abtheilungen ber Armee, allarmirt burch bas Unruden biefer Colonne hatten fich fchlagfertig gemacht. Und nun fam ihnen mein einfacher Befehl, fich fernerhin aller Feindseligkeiten zu enthalten, ohne irgend einen Commentar zu. Der Gebanke, hier sei Berrath im Spiele, lag nahe genug, um von einzelnen Declamatoren, welche eine ziellose Klucht auf eigene Kauft bem Loofe ber Rriegsgefangenschaft und beren Folgen unbedingt porgezogen hatten, zu Agitationen gegen meine Berfon ober vielleicht überhaupt nur gegen bas fernere Beisammenbleiben, ausgebeutet zu werben. Die Folge hiervon war, daß ich am spaten Nachmittage des 12. August mit der Anzeige überrascht wurde, im Lager brobe Meuterei auszubrechen.

Entschlossen, bies zu verhindern, begab ich mich nun unverzüglich ins Lager: und die weitere Folge lehrte, daß jener Anzeige entweder eine Uebertreibung zu Grunde gelegen, oder mein perfonliches Erscheinen inmitten der aufgewiegelten Truppen für sich allein hingereicht haben mußte, die Armee bis zur erfolgten Waffenstreckung meinen Befehlen

gehorfam zu erhalten. Denn ich beschrantte mich mahrend meiner Anwefenheit im Lager blos barauf, ben einzelnen Armeecorps befannt gu geben: ich habe - bie Unmöglichkeit, beiden feindlichen Armeen obzufiegen, erkennend — unsere Selbstentwaffnung vor ruffischen Truppen beschlossen; ich erwarte Gehorsam und setze mein Leben baran, baß er mir wie bisher, so auch fortan geleistet werbe; die Ergebung geschehe auf Gnab' und Ungnabe; biefer Schritt fei gleichwohl, angefichts ber troftlosen Lage, in welcher fich Ungarn augenblicklich befinde, ein patriotischer, fein schimpflicher, - ein lebensgefährlicher allerdings; ich aber, beffen Saupt die Rache bes Feindes zumeift und zunachft treffen muffe, bebe vor biefem Schritte nicht gurud; und ich fei überzeugt, Diejenigen, welche mir einft mit mannlichem Muthe in bie Schlacht gefolgt, fie werden auch jest nicht von mir abbleiben; die Andern werde ich - wofern fie jagen, mit Silfe ihrer braven Rameraben wie einft in ben Rampf, so jest in die Rriegsgefangenschaft zu treiben verfteben; ihnen, ben Muthlosen, sei es ferner gesagt, daß — ausschließlich nur um ihnen die schimpfliche Flucht unmöglich zu machen — die Armee mit meinem Einverftanbniffe von ruffischen Truppen ringe umgingelt worben; ben Braven gelte biese Magregel nicht; fie, bie Braven bas wiffe ich voraus - fonnen ber Ehrenpflicht nie uneingebent fein, Die militärische Ordnung in ber Armee bis jum letten Augenblide freiwillig aufrecht zu erhalten.

Nachdem ich in biesem Sinne zu ben Truppen gesprochen, kehrte ich wieder nach dem Hauptquartiere zurud; benn ich hatte bereits aus ihrer Haltung mir gegenüber die Ueberzeugung geschöpft, daß die Gesfahr einer Meuterei, selbst wenn die lettere unmittelbar vor meinem Ritt ins Lager wirklich schon dem Ausbruche nahe gestanden, nunmehr vorüber sei.

Im auffallenden Widerspruche mit den meuterischen Umtrieben, welche sich in den Reihen der von mir befehligten Armee, in Folge der plöhlichen Einstellung der Feindseligkeiten gegen die Russen, wennsgleich nur vorübergehend bemerkdar gemacht hatten, trafen gegen Abend des 12. August ganze Schwärme von Flüchtlingen in Bilágos ein, unter Andern auch ein mehre hundert Mann starkes Commando (meist

noch unbewaffnete Recruten) von deffen Anwesenheit auf dem rechten Marodufet ich gar nicht unterrichtet mar. Der Führer biefes Commandos melbete mir, er sei um die Mittagszeit, allarmirt durch bas Berücht, bag bie Defterreicher bereits Alt-Arab beseht hatten, eben im Begriffe gewesen von Rabna über Lippa nach Lugos aufzubrechen, als ploblich eine öfterreichische Colonne auf dem linken Marosufer gegen Lippa anrudte; worauf er nicht nur ben beabsichtigten Marfc nach Lugos aufgab, sondern vielmehr die Marosbrude zwischen Rabna und Lippa fogleich abbrannte, und fich von Radna wieder eine Strede gegen Arab jurudzog. Er mußte nun eigentlich nicht, wohin er fich wenden folle. Bald aber verbreitete fich unter ben Flüchtlingen, welchen nun gleich ihm und seinem Commando ber Weg nach Lugos durch die öfterreichische Colonne bei Lippa verlegt mar, bas Gerücht von meinem Marfche gegen Bilagos, und wie ich bereits mit ben Ruffen einen vortheilhaften Frieden abgeschloffen batte. Dies Berücht nun beftimmte ihn und die gesammte Raffe ber Flüchtlinge, fich nach Bilagos zu retten.

Beld blinden Glauben bas Gerucht, ich hatte einen vortheilhaften Frieden mit ben Ruffen ju Stande gebracht, außer bem Lager und bem hauptquartiere ber von mir befehligten Armee gefunden haben mochte, ift vor Allem aus bem bemerkenswerthen Umftanbe zu erseben. bag fich unter ben im Laufe bes 12. August zu Bilagos angelangten Fluchtlingen sogar eine große Anzahl schon in ben ersten Tagen bes Monat August felbflüchtig gewordener Offiziere (meist von der Dembinofi'schen Armee) befand. Dies maren Leute von ausgesprochen vorsichtigem Charafter. Sie wurden ficherlich die Rabe der von mir befehligten Armee um jeden Breis gemieden haben, waren fie auch nur dem leifesten Argwohn jugangig gewesen, daß es mit dem bewußten vortheilhaften Friedensabschlusse zwischen mir und dem russischen Feldherrn Richts sei. Allein wie hatten sie, wie außer ihnen noch viele Tausende es vorausahnen sollen, daß die Lösung all jener in dem bekannten Abschiedsproclame Roffuth's enthaltenen ebenso rathselhaften ale vielverheißenden Drafelspruche die unbedingte Baffenftredung fein werde ?! -Man sage nicht, sie hatten bies aus jener Proclamation entnehmen

können, in welcher ich die Abbankung des provisorischen Gouvernements, wie die Bereinigung der höchsten Civil- und Militärgewalt in meiner Person, den Bürgern von Alt-Arad zur Kenntniß brachte. Meine Proclamation war Prosa: jene Kossuth's — Poesie. Das Publicum, zu welchem wir Beide sprachen, hatte für die Prosa des derben Kriegs- mannes kein Verständniß: für die Poesie des großen Agitators hingegen einen hohen Grad von Empfänglichkeit. Man table daher das Publicum nicht. Man bedauere es höchstens, daß der Agitator kein Kriegs- mann, der Kriegsmann kein Agitator gewesen, daß somit ihre Wege folgerecht divergiren mußten.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß von Allen, die blos in der Absicht, ihre eigenen werthen Personen unter russisches Protectorat zu retten, sich nachträglich zu Világos einfanden — nachdem sie der "vortheilhaften Friedensbedingungen" inne geworden — nur diesenigen bei der Armee blieben, welche als untergeordnete Soldaten in Reih und Glied gehörten und fernerer Fluchtversuche entrathen mußten.

In die Kategorie der von dem erwähnten albernen Gerüchte nach Bilágos Berlockten durfen aber jene Manner nicht gezählt werden, die entschlossen, das Schickfal der Armee zu theilen, lettere seit Alt-Arad gar nicht verlassen hatten. Es waren dies: die Minister Csanyi und General Aulich; die nicht zum streitbaren Stand der Armee zahlenden Generale Kiß, Lahner, Knézich, Schweibel, Gaspar, Töröf und Lenkey; und überdies viele Reichstagsmitglieder. Von den Lettern zählten — meines Wissens — fast Alle zur Friedenspartei.

Dem Minister Csanyi hatte ich — wie erwähnt — schon Tags vorher (am 11. August) zu Alt-Arad — und zwar noch vor ber Abbanfung des provisorischen Gouvernements — meinen Entschluß, die Baffen auf Gnade und Ungnade zu streden, mitgetheilt. Unmittelbar nach dem Rückritte der provisorischen Regierung aber, und noch vor der Zusammenberufung des entscheidenden Kriegsrathes, fand zwischen Csanyi und mir sogar eine anhaltende Besprechung über die Fragen statt, ob unbedingte Ergebung, ob noch fernere Fortsehung des Kampses. Csanyi war namlich bemüht, verschiedene Möglichkeiten neuer Ersolge auf dem Schlachtselbe geltend zu machen, um mich hierdurch für die

Fortsehung des Kampses zu gewinnen; und er gab seine Bemühungen erst dann auf, nachdem ich meine Ueberzeugung unumwunden dahin ausgesprochen hatte, wie in unserer augenblicklichen Lage, ohne Kriegsvorräthe, ohne Geld, mit der Berpstegung der Truppen ausschließlich auf Requisitionen angewiesen — selbst wenn wir die Möglichkeit neuer friegsoperativer Ersolge annehmen — jedenfalls einerseits die Rachhaltigkeit der letzern geradezu in Abrede gestellt, andererseits die Berwerflichkeit eines, nach dem bekannten Wallenstein'schen Grundsase,
im eigenen Lande fortzusehenden Kampses unbedingt anerkannt werben müsse. Bei dieser Gelegenheit war es auch, wo Csányi unaufgesordert erklärte, er wolle sich der Armee anschließen; denn er fühle
kein Bedürsniß sein Leben zu retten, wenn er es nicht mehr dem Dienste
bes Baterlandes weihen könne.

General Aulich war gleich allen übrigen Generalen berufen, an bem Kriegsrathe Theil zu nehmen, in welchem die Absendung meines Schreibens an Graf Rübiger genehmigt worden.

Die oben erwähnten Mitglieder bes Reichstages endlich hatten fich, wie es ichien, eigentlich unmittelbar bem Minifter Cfanyi angeschloffen. Bon bem Bebanken beunruhigt, daß fie biefen Schritt etwa in ber troftlofen Erwartung gethan, im ruffifchen Lager Schut vor ben Berfolgungen Desterreichs zu finden, wandte ich mich, um hierüber etwas Gewiffes zu erfahren, an Cfanyi. Dies that ich zu Bilagos am 12. August. Und Cfanyi versicherte mir, er habe es feinen Gefährten noch in Alt-Arab mitgetheilt, daß unsere Ergebung auf Gnab' und Ungnade geschehe. Ginzelne unter ihnen zeigten fich hierauf unentschieden, ob fie bleiben ober fliehen follten; die Deiften aber erflarten ohne Bebenken, fie feien entschlossen, bem Schickfale, welches ihrer im Baterlande harre, nicht auszuweichen, nur munichten fie einstweilen, bis feindlicherseits über ihre Bersonen verfügt wurde, bei ber Armec au bleiben. Den Unentschiedenen habe er felbft gur Flucht gerathen; er bedauere jedoch, baß er bies gethan, benn hierdurch hochft mahrscheinlich verlett, erklarten nun auch fie, gleich ihm und ben lebrigen ausharren zu wollen; er aber befürchte, bag biefer Sieg ihres Nationalehrgefühles über ben Instinct ber Selbsterhaltung fein nachhaltiger fei, baß ihr Todesmuth von jest nicht unerschütterlich bleiben werbe, und nach seinem Dafürhalten sollten wohl Alle, benen es angenblicklich ein moralisches Bedürfniß zu sein scheint, für ihren Glauben an die Gerechtigkeit der Sache des Baterlandes freiwillig in den Tod zu gehen, — bevor sie den entscheidenden Schritt hierzu thun, sich gewissenhaft prüsen, ob sie die Kraft nicht dennoch verlassen köunte, wenn es gilt, ihren Glauben selbst angesichts hohnlachender Feinde, ja selbst auf der Richtstätte nicht zu verleugnen. Und die sich der Lösung dieser Aufgabe nicht vollsommen gewachsen sühlen, die sollten es eigentlich für ihre nächste patriotische Psticht anerkennen, zu sliehen, damit die Ration nicht auch die Schmach noch erlebe, ob der Erbärmlichkeit jener Männer erröthen zu müssen, aus die sie einst wie auf Felsen gebaut.

Man ziehe die Thatsachen der zweimaligen Besprechung, welche zwischen Csandpunkte und mir noch in Alt-Arad über die vom rein patriotisschen Standpunkte unleugdare Rothwendigkeit der unbedingten Ergebung kattgefunden, — die Berusung Aulich's und der übrigen Generale zu dem bekannten entscheidenden Kriegsrathe, — das freimüthige Austreten Csandi's seinen Gesährten gegenüber — mit dem gedührenden Ernste in Erwägung, und man wird meiner obigen Behauptung unbedingt beipflichten müssen, daß jene Minister, jene Generale und jene Mitzglieder des Reichstages, welche bereits in Alt-Arad sich freiwillig der Armee anschlossen, durchaus nicht in die Kategorie Derer gezählt werzben dürsen, die — wie wir gesehen haben — verlockt von dem albernen Gerüchte, ich hätte mit den Kussen einen vortheilhasten Frieden abgesschlossen, im spätern Berlause des 12. August plöslich zu Vilägos aufstauchten und, rasch enttäusscht, ebenso plöslich wieder verschwanden.

Der Finanzminister Duschet, dessen Theilnahme am Rampse Unsgarns gegen Desterreich — wie mir Kossuth selbst versicherte — keine freiwillige war, befand sich zur Zeit meiner Ankunft in Arad (am 9. August) zu Lugos, um baselbst die Banknotenpressen wieder in Thätigkeit zu bringen. Dies war jedoch, in Folge der Niederlage des Dembinski'schen Heeres bei Temesvar, unthunlich geworden. Die Banknotenpressen wurden sonach von Lugos nach Arab transportirt. Die Berordnung hierzu ging noch von Kossuth aus. Der Finanzminister

traf bemaufolge am 11. August versönlich in Arab ein, aber erft nachbem die provisorische Regierung schon abgebankt hatte. Bum minbeften ift es mir nicht erinnerlich, ihn baselbft noch vor biesem Zeitpunkte gefprochen zu haben. 3ch ertheilte ihm bie Beifung, im Laufe bes folgenden Tages (bes 12. August) ben gefammtem Borrath ber Staatsfaffe an Gold und Silber, fei's in Barren, fei's in geprägter Dunge, nebst ben noch vorhandenen Staatsnoten unverweilt nach Bilagos ju ftellen, und bestimmte - von feiner Bereitwilligfeit, meine Befehle zu erfüllen, nicht überzeugt, - zwei Offiziere mit ber Ermächtigung an seine Seite, ihn zum bunftlichen Bollzuge meiner Orbre nach Umftanben felbft mit Anwendung von Gewaltmaßregeln anzuhalten. Go gelangten Die Baarvorrathe der Staatstaffe zu meiner Berfügung. 3ch ließ fie an die Armee vertheilen, um der lettern ben ichon seit mehren Bochen rudftanbigen Sold wemigstens theilweise zukommen zu laffen. Bur vollen Auszahlung beffelben genügte ber vorgefundene Baarreft ber Staatsfaffe leider nicht mehr. Die vorräthigen Barren eblen Metalls ließ ich jedoch unter ber Obhut bes Finangminifters und ftellte es feiner Bahl anheim, fie ben Ruffen ober ben Defterreichern auguführen. Er entschied fich für bas Lettere.

Außer dem Finanzminister erklarten sich meines Wissens auch noch die Husarenstadsofsiziere Oberst Jambelli und Oberstlieutenant Markovich für Ergedung an die Desterreicher. Dies ersuhr ich indessen nur zussällig und zwar in Folge eines heftigen Wortwechsels, welcher sich hierzüber zwischen den genannten beiden Stadsossizieren und einigen ihrer Kameraden zu Világos am 12. August entsponnen hatte. Ich sand mich hierdurch gleichwohl veranlaßt, in Gegenwart der Generale und Stadsossiziere der Armee dem Obersten Jambelli und dem Oberstlieuztenant Markovich zu bedeuten: ich wolle den Beschluß des Arader Kriegsrathes für die letzte unabänderliche Entscheidung über das Schickfal der Armee angesehen wissen; ich erkenne die Ausstührung dieses Beschlusses seit dem Augenblicke, wo mein Schreiben an den russischen Corpscommandanten G. D. C. Graf Rüdiger das Hauptquartier zu AltzArad verlassen, für eine Ehrenpflicht der Armee; die nachträgliche Discutirung der Frage, ob bei den Desterreichern, ob bei den Russen

mehr Aussicht vorhanden, mit heiler Hant durchzukommen, muffe ich bemnach, als mit der Ehre der Armee unverträglich, verhindern; ich mache ihnen zu diesem Ende den Borschlag, die Armee ohne weiteres zu verlaffen und sich an den nächsten österreichischen Borposten zu ergeben; ich fordere ge hierzu um so bestimmter auf, als es mir ganz unmöglich sei, ihnen mussicherseits außer einer nicht brutalen Behandlung, auch nur das Geringste in Aussicht zu stellen, wodurch jene Erwartungen aufgewogen werden könnten, welche sie an die Bollziehung des Ergebungsactes vor den Desterreichern zu knüpfen scheinen. Die genannten beiden Stadsossiziere zogen es indessen vor dei der Armee zu bleiben und die fragliche Opportunität des ihrerseits empsohlenen Bollzuges der Wassenstredung vor den Desterreichern nicht wieder zur Sprache zu bringen.

Ich hatte in der ebenerwähnten letten Versammlung der Generale und Stadsoffiziere der Armee meine Ueberzeugung, daß wir von den Russen höchstens eine minder brutale Behandlung als von den Oesterreichern, sonst aber gar nichts erwarten dürfen, namentlich keinerlei Schut vor der Rache Oesterreichs, absichtlich wiederholt unumwunden ausgesprochen, um den optimistischen Selbstäuschungen zu begegnen, welchen ein Theil der Ofsiziere in der Armee bereits am 12. August zu Bilagos — freilich in Folge eines ganz besondern Anstoses hierzu — Raum zu geben begann.

Diesen Anstoß gab eine noch am selben Tage an mich gelangte Aufforderung des russischen Corpscommandanten G. D. C. Graf Rüdiger, ihm die dringendsten Anliegen der Armee bekannt zu geben, da er sich für deren Berücksichtigung bei seinem Chef verwenden wolle; und die Muthmaßungen einiger Offiziere der Armee über die Tragweite dieser Aufforderung verstiegen sich die zur Annahme der nunmehr vorhandenen Röglichkeit, geradezu in russische Dienste überzutreten.

Mehre untergeordnete Offiziere baten sogar, vor der Waffenstreckung noch um einen Grad höher befördert zu werden, weil ihnen — so meinten sie — ihr höherer Rang in unserer Armee einen verhältnismäßig höhern in der russtschen süchern durfte. Ich stellte diesen Offizieren vor, wie unwürdig es sei, angesichts der eben unmittelbar in Folge der russischen

Intervention verlorenen Sache des Baterlaudes auf den Uebertritt in die Armee Rußlands zu reflectiren. Sie schienen jedoch nicht sowohl von meinen Borstellungen über die Unwürdigkeit ihrer Bitte ergrissen, als vielmehr darüber untröstlich, daß ich ihnen die lettere so entschieden abschling. Und in der That ließen sie und ihre Gesinnungszenossen sich durch den scharfen Tadel keineswegs erschüttern, welchen übereinstimmend mit mir die bravsten Generale und Stadsofsiziere der Armee, über das Reflectiren auf russtsche Dienste bei jeder Gelegensheit aussprachen. Auf den allerdings unbestreitbaren Satz "Bitten dürse man um Alles" sich stützend, unbefümmert, ob er deshalb auch der Achtung seiner disherigen Kampsgenossen verlustig würde, beharrte so Mancher dabei, daß die Bitte, den Uebertritt in russische Deienste Denjenigen, die ihn wünschen, zu gestatten, in das dem G.-d.-C. Graf Rüdiger zu überreichende Berzeichnis der Armeeanliegen ausgenommen werde.

Ich nahm das menschenfreundliche Anerbieten des russischen Corpscommandanten G.-b.-C. Graf Rüdiger, von seinem Chef die Berücksichtigung der dringendsten Anliegen unserer Armee zu erwirken, für
kein unaufrichtiges; allein die Hoffnung auf einen günstigen Erfolg
seiner (Graf Rüdiger's) Bemühungen mußte ich leider von mir weisen:
benn der russische Feldherr hatte mich in der bekannten Antwort auf
die diplomatischen Sendschreiben der Minister Szemere und Graf Kasimir
Batthyányi (siehe Capitel 39) über die Grenzen seiner Aufgade und
gegenüber, durchaus nicht im Unklaren gelassen, und die Berücksichtigung selbst der natürlichsten Bünsche der von mir besehligten
Armee war nicht mehr kriegsoperativer sondern politischer Ratur, lag
somit schon außerhalb jener Grenzen, welche nach der eigenen Bersicherung des russischen Feldherrn, seiner Wirksamkeit in Ungarn gezogen waren.

Unsere Zukunft erschien mir bemnach am 12. Angust zu Bilägos, trop jenes menschenfreundlichen Anerbietens des ruffischen Corpscommandanten, um nichts minder trofilos, deun Tags vorher zu Arad; und ich mußte mich in der That des vom Standpunkte der Rationalehre unverkennbaren Gebotes, die Disciplin in der Armee bis zum

letten Augenblide ihrer Eristenz strenge aufrecht zu erhalten, immerfort wieder erinnern, damit ich von der ängstlichen Besorgniß, daß die Austleferung meiner eigenen Person zur Rettung des Lebens meiner Untergebenen dennoch kaum genügen dürste, nicht übermannt und versleitet würde, sämmtliche Generale und höhern Stadsofsiziere der Armee zur Flucht geradezu aufzusordern. Einigen derselben, nämlich Denen gegenüber, welche zufällig in Ungarns Fall nicht den ihres Baterlandes zu betrauern hatten, glaubte ich mich dieser Aufsorderung gleichwohl nicht entschlagen zu sollen; ich wagte sie — allein vergebens! Für den Gedanken, der gewaltsamen Trennung von seinen Freunden und Kampfgenossen, um der eigenen Rettung willen vorzugreisen, war Keiner von Allen empfänglich.

Aber die gewaltsame Trennung stand nahe bevor, und es drängte und — meine Freunde und Kameraden, wie mich selbst — noch am Borabende der Erfüllung unsers selbst erwählten Geschickes zu dem feierlichen Austausche eines letzten erhebenden "Gott mit dir!"

In der Racht vom 12. auf den 13. August erschien im Hauptsquartiere zu Bilagos der Generalstabschef vom Corps des G. D. C. Graf Rüdiger, um sich mit mir über den Ort zu verabreden, auf welchem am nächsten Tage der Act der Ergebung zu vollziehen ware. Das Resultat dieser Conferenz war folgendes:

Die Selbstentwaffnung ber von mir befehligten Armee sollte bei Sjöllös — bem Bereinigungspunkte ber Straßen von Ris-Jenö über Zaránd und von Bilágos über Uj-Pankota nach Boros-Jenö — ersfolgen, und zwar auf bem Terrain zwischen ber süblichen Listere von Szöllös und dem die Straße von Világos quer durchschneibenden Mühlencanale.

Das Corps bes G.-b.-C. Graf Rübiger follte in aller Frühe bes 13. August von Ris-Jeno heranrudend, ben bezeichneten Terrainsabschnitt vorläufig von Ost, Rord und West einschließen, mit einem Theile seiner Truppen ben Esigerbach zwischen Moroda und Szöllös nebst bem lettern Orte beseehnd, mit bem Gros ben Aufmarsch zwischen Zarand und Szöllös, Front gegen Often, bewirkend.

Die von mir befehligte Armee hingegen follte, um bem ruffifchen

Corps die nothige Zeit zur Beziehung der angegebenen Position zu gönnen, erst am späten Bormittage des 13. August von Bilágos nach Szöllös aufbrechen, gefolgt von der zwischen Bilágos und Arab stechenden Cavalleriecolonne des russischen Corps. Diese Colonne hätte endlich auch den erwähnten Mühlencanal noch zu besehen, sobald ihn die letzte ungarische Abtheilung überschritten haben würde.

## Einundvierzigstes Capitel.

### Die Baffenftredung.

Am 13. August 1849 zwischen 10 und 11 Uhr Bormittags versließen die erschütterten Ueberreste jener Truppen ihr lettes Feldlager, beren Siege Ungarn allerdings vor der Schmach, die gebührende Antwort auf die "Ollmüter Octronirte" versehlt zu haben, bewahrt, zusgleich aber auch Ludwig Kossuth die Möglichkeit verschafft hatten, dem gerechten Kampfe für das Geset eine Bendung zu geben, durch welche er (Kossuth) — die Nation ihres guten Rechtes entkleidend — sich nur den Dank der Regierung Desterreichs, nimmer den seines Baterslandes erwerben konnte.

In Begleitung mehrer Offiziere ber Armee, welche durch ihren Dienst nicht unmittelbar an die Truppen gefesselt waren, eilte ich ben lettern gegen Szöllös voraus.

Dhnweit Uj-Banfota begegneten wir einem ruffischen Parlamentar, welcher ben Auftrag hatte, mich im Ramen seines Chefs bes G.-d.-C. Graf Rüdiger zur befinitiven mundlichen Erklärung aufzusorbern, daß es mein ernster Entschluß sei, die Waffen an ber verabrebeten Stelle unbedingt niederzulegen.

Ich gab die verlangte Erklarung ohne Rudhalt; und bamit ich ben Barlamentar von der Aufrichtigkeit berfelben vollends überzeuge, ersuchte ich ihn, mich fofort zu seinem Chef zu geleiten.

Der Parlamentar mar hierzu bereit und blieb in meiner Rabe, wahrend wir (meine Begleiter und ich) unfern Ritt bis an den Dublencanal vor Szöllös weiter fortsetten. Bier erft verließ er uns, um feinem Chef vorerft meine Antwort ju überbringen. Wir aber harrten ber Rudfunft bes Barlamentare an ber Brude über ben ermahnten Dublencanal, und konnten une mittlerweile überzeugen, bag bie Aufftellung der feinblichen Truppen in der That dem bekannten llebereinkommen gemäß bewirft worben. 3m Often gestattete bas freie Terrain bie Wahrnehmung einer feinblichen Colonne am rechten Ufer bes Cfiger-Baches zwischen Moroba und Szollos. Der lettere Drt liegt norblich von ber Canalbrude; vom Saume beffelben blinkten die ruffifchen Casquets heruber, und im Weften ftanb - links an Barand, rechts an ben Mühlencanal gelehnt - bas Gros ber feinblichen Macht entwickelt. Rach biefer Gegend lentte auch ber Parlamentar von ber Lanbstrage ab, nachdem er und bei ber Canalbrude verlaffen hatte. Bald fehrte er wieber und theilte mir mit, daß ich vom G.-b.-C. Graf Rudiger vor der Kront seiner Truppen erwartet werde.

Gefolgt von meinen Begleitern begab ich mich unverzüglich an ben bezeichneten Ort. Indem wir uns der feindlichen Aufftellung nabersten, wurden wir vor der Front derselben einer isolirten Reitergruppe gewahr. Im nächsten Augenblide verließ biese ein einzelner Reiter und bewegte sich uns entgegen.

Meine Begleiter hielten nun an; ich allein näherte mich vollends jenem einzelnen Reiter, grüßte und nannte meinen Ramen; denn ich sehte voraus, daß ich augenblicklich dem ruskischen Corpscommandanten G.-d.-C. Graf Rüdiger gegenüberstehe. Dem war's denn auch wirklich so. — G.-d. Graf Rüdiger schien von dem edlen Drange erfüllt, mir das Riederdrückende meiner augenblicklichen Situation möglichst zu erleichtern; denn seine ersten Worte an mich enthielten die freimuthige Bersicherung, wie er die Motive, welche uns bestimmt, auf die Fortsehung des Kampses freiwillig zu verzichten, volltommen würdige, und zur Bestäftigung dessen bot er mir seine Rechte. Ein hörbar unwilltürlicher Ausruf meiner Begleiter verrieth, wie freudig sie dieser vom Sieger der Besiegten ihrem unglücklichen Führer gewordene Beweis

von Achtung überraschte. Es verrieth jener Ausruf vielleicht auch das plögliche Wieberausleben ber Hoffnung im Herzen so manches meiner Gefahrten, einer Hoffnung, welche zu erfüllen dem Manne gleichwohl misgönnt schien, durch ben sie in der lautersten Absicht (ich bin bessen überzeugt) augenblicklich wieder belebt und später genahrt worden.

Das rudsichtsvolle Betragen des feindlichen Heerführers gegen mich für die Emanation einer gewissen Ehrsurcht, nicht etwa vor meiner Person, wohl aber vor der Größe unsers Misgeschickes nehmend, übersreichte ich dem G.-d.-C. Graf Rüdiger nebst dem Berzeichnisse unserer Anliegen sosort auch das Namensverzeichnis jener Mitglieder der provissorischen Regierung und des Reichstages, welche sich der Armee freiswillig angeschlossen und mich ersucht hatten, wo möglich zum mindesten soviel für sie zu erwirken, daß es ihnen gestattet werde, einstweilen — bis zur Entscheidung des Schickfals eines jeden Einzelnen unter ihnen — auch während der Ariegsgefangenschaft der Armee, bei der letztern zu bleiben.

Das überbescheidene Anliegen jener resignirten Manner konnte nun freilich kaum unberücksichtigt bleiben; G.-b.-E. Graf Rüdiger garantirte jedoch überdies ihnen wie Allen, welche sich dem Ergebungsacte ansschlössen, den unangesochtenen Besit ihrer mitgeführten Habe, sammtlichen Generalen und Ofsizieren aber bewilligte er die Beibehaltung der Wasse: die übrigen Bitten, deren Erfüllung außer dem Bereiche seiner Macht gelegen, versprach er bei seinem Chef nach Kräften zu unterstüßen.

3ch fühlte mich berufen, ben G.-b.-C. Graf Rubiger bes lebhaftesten Dankes meiner Schicksalsgenoffen in vorhinein zu versichern.

Die Anfrage meinerseits, ob ich den Aufmarsch der von mir besfehligten Armee betreffend, etwa specielle Weisungen zu erwarten hatte, und der Bescheid hierauf, womit die Anordnung der Förmlichseit bei unserer Selbstentwaffnung meinem eigenen Gutdunken anheimgestellt wurde, bildeten den Rest der vorstehend erschöpften, einzigen Untersredung, welche zwischen dem ruffischen Corpscommandanten G.sd. Graf Rüdiger und mir vor dem Vollzuge des Ergebungsactes stattsgesunden.

Jögernd näherte sich indessen die Tète der ungarischen Armee dem Mühlencanale. Die enge Fahrbahn der Brücke konnte beim Desiliren über dieselbe leicht Stockungen herbeisühren. Damit nun den Lettern möglichst vorgebeugt werde, kehrte ich mit meinen Begleitern sosort wiesder nach der Canalbrücke zurück, und veranlaßte den successiven Aussmarsch en masse auf dem Terrain zwischen dem Mühlencanale und dem Dorfe Szöllös — Front gegen das russische Groß bei Zarand — in zwei Tressen: das erste Tressen vom 3. und 7. Corps, das zweite von der Arader Reservedivision und dem 1. Corps gebildet; im Tressen: Intervall sämmtliche Batterien vereint; der Train der Armee hinter dem zweiten Tressen.

Die brudenbe Schwüle ber beim heitersten Himmel von keinem Windhauche bewegten Luft verzögerte ungewöhnlich ben Marsch ber Truppen. Auch hatten biese nichts mehr zu versaumen.

Als die letten Abtheilungen ber Armee die Canalbrude paffirten, war die Sonne bereits im Untergehen.

Und im Zwielichte bes 13. August 1849 musterte G.-d.-C. Graf Rübiger, der Commandant eines russischen Armeecorps die von mir befehligten ungarischen Truppen. — Aber die Relterei war abgesessen und hatte den Sabel an den Sattelknopf gehängt; die Gewehre des Fußvolks standen in Pyramiden; die Geschütze eng aneinandergefahren und unbemannt; die Fahnen und Standarten — sie lagen unbeschützt da, vor den entwassneten Reihen.

### 3weiundvierzigstes Capitel.

### Rad ber Baffenftredung.

In der Racht vom 13. auf den 14. August 1849 wurde ich und am Morgen des 14. alle übrigen Theilnehmer an der Waffenstreckung aus dem ruffischen Lager bei Zaránd nach Kis-Jenö escortirt.

Mit Einbruch der Nacht auf den 15. August mußte ich unter Aufssicht eines russischen Stadsossisiers Ris-Jenö verlassen, um zu Wagen nach Groß=Wardein, dem Hauptquartiere der russischen Armee, gebracht zu werden. Der Arzt, dessen Hilfe ich noch immer nicht entbehren konnte, und überdies drei dis vier Offiziere aus meiner nächsten Umsgebung durften mich begleiten. Die übrigen kriegsgefangenen Generale, Offiziere und Civil=Notabilitäten empfingen im Laufe des 14. August mittels Placat das Aviso, sich für den nächsten Morgen zum Ausbruch gleichfalls nach Groß=Wardein bereit zu halten. Wie ich nachträglich erfuhr, wurden sie auch wirklich am 15. von Ris=Jenö gegen Groß=Wardein in Marsch gesetzt, aus der Station Ragy=Szalonta aber nach Sarkad (8 Meilen südwestlich von Groß=Wardein) zurückgeführt, und vergebens harrte ich demnach in Groß=Wardein der Wiedervereinigung mit ihnen entgegen.

Ich hatte indessen meinen zu Arab in ber Racht vom 10. auf ben 11. August befinitiv gefaßten Entschluß, ben Impuls zu einer raschen unblutigen Beenbigung bes hoffnungslosen Krieges zu geben, bis in

seine letten Consequenzen ausgeführt. Eigenhändige Schreiben von mir waren sowohl an die Commandanten der noch von ungarischen Truppen besetzen Festungen, wie an die Kührer einzelner im Operationsbereiche der russischen Armee isolirten ungarischen Heeresabtheilungen und Commanden unterwegs. Die Lettern forderte ich in meinen Schreiben geradezu auf, meinem Beispiele zu solgen; den Erstern gegenüber beschränkte ich mich — soviel mir erinnerlich — auf einsache Mittheilung von Thatsachen, und zwar aus dem zweisachen Grunde, weil ich weder die absolute Stellung des Commandanten einer seindelich bedrohten Festung, noch die demselben eventuell gebotene Mögliche seit einer nicht unbedingten Ergebung übersehen durste.

Das Bertrauen der einst von mir befehligten Truppen war zusmeist in jenen Männern concentrirt gewesen, welche — über meine Dents und Handlungsweise im Klaren — unzugänglich für den Argswohn geblieben, als restectirte ich bei der unbedingten Wassenstreckung überhaupt, oder doch bei der Bollziehung dieses Actes vor den Russen, auf die Salvirung meiner eigenen Person. Diejenigen hingegen, welche sich etwa berusen geglaubt, mich der angedeuteten Resterion zu verdäcktigen, sie mochten bei den Truppen entweder in gar keinem, oder vieleleicht in so überaus ungünstigem Renommé gestanden haben, daß jene Berdächtigung erfolglos hatte bleiben müssen.

Hierin liegt die Lösung des Rathsels, wie es mir gelingen konnte, ben Ergebungsact — bei gewiffenhafter Bermeidung jedweder Spiegelsfechterei mit Rettungsaussichten, ja selbst bei gleichzeitiger Desavouirung aller ahnlichen Illusionen — zu vollziehen, ohne daß die Disciplin in den Reihen der Armee irgendwie namhaft gestört worden ware.

Und hatte es ber fiegreichen Allianz gefallen, in Erwagung ber Umftanbe:

daß ich — wenngleich mit der "Debrecziner Unabhängigkeitsacte" nicht einverstanden — bennoch unter ihrer Aegide gegen die "Ollmüger Octropirte" gekämpft, zu deren Durchführung doch wohl so ungeheuere Anstrengungen gemacht worden;

daß ich ferner — obschon das In-bie-Lange-Biehen des Rampfes gegen die allierten Heere von vornherein fur hoffnungslos ertennend —

den Krieg bennoch, und zwar mit Aufbietung aller mir zu Gebote stehenden moralischen und physischen Krafte, so lange fortführen half, bis endlich Kossuth selbst officiell erklätte, daß für Ungarn jede Hossung zunichte, die Landesvertheidigung mit irgend einer Aussicht auf Erfolg weiter fortzuseten;

daß ich endlich — wenn auch in Folge ber Wafferstreckung etwelche Ruffen und Desterreicher mehr am Leben blieben — biesen Act in der That weder jenen Ruffen und Desterreichern zu Lieb', noch aus Reue über meine Wirksamkeit beschlossen und vollzogen;

wenn es — sage ich — in Erwägung bieser augenfälligen Umstände der stegreichen Allianz gefallen hatte, nicht zu übersehen, wie ihrer Gnade unter allen Theilnehmern an der Waffenftreckung ich zusverlässig der Unwürdigste, und wenn sie folgerecht mich hätte fallen lassen, so hätte sie höchst wahrscheinlich mir den Nachruhm, daß ich mein Baterland oder doch meine Gefährten verrathen, sich selbst aber die Nachrede, daß ihr der Sieg über Ungarn nur mit Hülse eben meisner Verrätherei gelungen, um so gewisser erspart, als meines Wissens weder sie noch ich die Enthüllung irgend einer Thatsache zu fürchten haben, aus welcher auch nur im entserntesten dargethan werden könnte, daß sie mit ihrer Gnade um die Wassenstreckung, oder ich mit der letztern um Gnade für mich geseilscht.

Indessen — gleich am ersten Tage meiner unfreiwilligen Ankunft in Groß-Barbein (ben 15. August) befahl ber russische Feldherr, daß ich ihm vorgeführt werbe; und obschon er mich mit heftigen Borwürfen ob ber Halsstarrigseit meines Biderstandes empfing und mir vorläusig rund heraus erklärte, ich hätte hierdurch außer meinem eigenen Leben auch das meiner Kameraden verwirkt: so ging er dennoch plöhlich auf die Bürdigung der Freiwilligkeit unsers Ergebungsactes über und schloß endlich mit der — meinerseits weder mittelbar noch unmittelbar angesuchten — Zusage seiner Berwendung um Gnade für mich allein.

Und kaum waren acht Tage um, als mir ein Offizier aus ber Suite bes ruffischen Feldherrn im Ramen bes Lettern ankundigte, daß ich von S. Maj. dem Zar begnabigt worden; daß ferner S. Maj. der Zar seinen altesten Sohn den Großfürsten Thronfolger mit der

Mission betraut habe, mir auch die Bergebung S. Maj. des Kaisers von Desterreich zu erwirken, und daß ich, wenn mir diese verweigert bliebe, auf kaiserlichen Besehl S. Maj. des Zars nach Rußland gebracht werden solle. Zugleich forderte mir der Offizier meinen Sabel mit dem Bedeuten ab, es sei der Bunsch Sr. Durchlaucht des F.- M. Fürsten Paskiewitsch, daß ich die Honvedunisorm sosort ablege und mich von nun an civil kleide.

Wenige Tage nach biesem Borfalle endlich wurden mir durch den österreichischen Major Norbert von Andrassy (Flügel-Abjutanten des F.-3.-W. Baron Haynau) folgende zwei Documente zugestellt:

#### I.

"R. f. Armee. Dbercommando in Ungarn.

" Rr. 186. geheim.

"Seine Majestat, mein allergnäbigster Kaifer und Herr, haben in Allerhöchstbeffen angestammter Milbe Ihnen Bergebung angebeihen lassen.

"Der Aufenthalt in Ungarn wird Ihnen jedoch nicht gestattet, sondern hierzu ein anderes Kronland, und zwar fürs erste Karnthen angewiesen, wohin Sie sich unter bem Geleite des f. f. Herrn Majors von Andrassy unverweilt zu begeben haben.

"Ihre Familie und Effecten mitzunehmen, unterliegt keinem Anstande. "Hauptquartier Arab, am 26. August 1849.

(gezeichnet) "Hannau, F.=3.=M.

(Abreffe) "Gerrn Arthur von Gorgei."

#### П.

"Der Herr Arthur von Görgei sammt seiner Frau Gemahlin sind verpflichtet, in Gesellschaft Sr. Hochwohlgeboren bes Flügelabjutanten Sr. Erc. des commandirenden Herrn Feldzeugmeisters Baron Haynau, Herrn Majors Norbert von Andrassy, bis an den Ort, welchen der obebenannte Herr Flügeladjutant Beiden bestimmen wird, zu reisen.

"Groß-Warbein, am 27. August 1849.

(gezeichnet) "Graf Stephan Szirman, f. f. Dberfilieutenant und Stellvertreter Sr. Exc. bes f. f. Herrn Ober-Lanbes-

(L. S.) commiffare Frang Grafen von Bichy."

Das lettere Document war von der die Regierung Desterreichs im Sauptquartiere der ruffischen Armee vertretenden Behorbe ausgestellt.

Und Major von Andraffy brachte mich ohne weiteres von Groß: Wardein über Krafau und Wien nach Klagenfurt.\*)

Den Borgeschmad ber meinem Leumunde verderblichen Folgen all dieser Thatsachen erhielt ich bereits in Groß-Bardein. Schon allein in Folge meiner Absonderung von den übrigen Ariegsgefangenen versbreitete sich das Gerücht, mir stände die Aufnahme unter die Generalität der russischen Armee bevor, und der Umstand, daß ein ähnliches Gerücht überhaupt Glauben fand, bewies an und für sich zur Genüge, wie sehr die öffentliche Reinung sich beeilt habe, dem Acte der Wassenstiredung den Stempel der Verrätherei auszudrüchen.

Die balb barauf und fast gleichzeitig zur öffentlichen Kenntniß gelangenden Thatsachen, daß der Kaiser von Rußland sich ausschließlich nur über mein Schickfal die Entscheidung vorbehielt, alle übrigen Kriegogefængenen hingegen unbedingt an Desterreich auszuliesern befahl, thaten ein Uebriges zur Rechtfertigung des über mich gefällten Berdammungsurtheiles.

Hierzu kam überdies noch, daß man russtschereits eines untergesordneten Individuums, welches zu uns übergelausen war — bei Geslegenheit unserer Wassenftreckung, wie es hieß — wieder habhaft wurde. Es hatte nämlich jenes Individuum (während die von mir besehligte Armee noch zwischen Missolcz und Tokaj stand), als Führer einer russischen Cavaleriepatrouille von der Gyöngyöser Chausse her gegen den damals noch in unserer Gewalt befindlichen Poroszló-Tiszafüreder Theißübergang entsendet, seinen Entschluß, zum Feinde (in unsere Reihen)

Anm. b. Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Rajor von Andraffy benahm fich mir gegenüber wahrend ber ganzen Dauer seines — wie ich sehr wohl begriff — nichts weniger als angenehmen Escortebienstes auf eine hochst chevalereste Beise. Rach unferm Anlangen in Rlagenfurt hatte Rajor von Andraffy überdies noch die Gute, mich ber Obhut des bamaligen Blatscommandanten Hauptmanns von Aurzendorfer, eines Mannes anzuempfehlen, welschen — ich spreche aus eigener Ersahrung — neben ber humansten Gefinnung zusgleich ber seltene Muth auszeichnet, diese dem Unglücklichen ohne Ansehen der Bersson, sogar im Biberftreite mit ber öffentlichen Reinung, selbständig zu bethätigen.

überzugehen, mit Preisgebung seiner Mannschaft ausgeführt. Der bestachirte Commandant unserer Tiszafüreder Colonne ließ hiernach aus eigener Nachtvollfommenheit den Ueberläuser — da derselbe unter F. = M. = L. Bem zu dienen wünschte — von Tisza Füred sosort nach Arad geleiten. Deffenungeachtet aber soll der Ueberläuser, anstatt zur Bem'schen Armee, zufällig in das Lager der von mir befehligten, und durch die Wassenstredung vor ein russisches Kriegsgericht gerathen sein.

Zwar wurde ich von ber Existenz bieses Individuums hienieden erft während meiner Ariegsgefangenschaft durch einen russischen Stadsossisier unterrichtet, welcher mir die Thaten und Schicksale des Delinquenten als Gegenstand des Taggesprächs mittheilte; nichtsdestoweniger beschuldigte mich die öffentliche Weinung der absichtlichen Auslieferung jenes Polen (im "Polen" liegt die Pointe) an Rustand und bewillsfommte hierin einen handgreissichen Beleg dafür, wie ich kein Wittel gescheut, um der Gnade des Zars theilhaftig zu werden.

Es war demnach vorauszuschen, daß die Summe vom elfhundert Stud Halb - Imperialen in Gold \*), welche ich vom F. = D. Fürsten

<sup>\*)</sup> Rach ber Waffenstreckung betrug meine gesammte Baarschaft bei 50 Stud Ducaten in Gold und etwa 2,000 fl. in Koffuthnoten. Nachdem mir die letztern durch das ökerreichische Landescommissariat im ruffischen Hauptquartiere abgenommen worden, blieb ich darauf angewiesen, meine Pferde um jeden Preis loszuschlagen und die Dienerschaft sofort zu entlassen. F.-M. Fürst Pastiewitsch, hiervon zufüllig unterrichtet, ließ gleich in den ersten Tagen meiner Ariegsgefangenschaft die Summe von 300 Stud halb-Imperialen in Gold zu meiner Berfügung stellen; und am Borabende meiner unfreiwilligen Abreise von Groß-Bardein übergab mir F.-M. Fürst Pastiewitsch persönlich eine Summe von 500 Stud derselben Münzssorte, nachdem er in Ersahrung gebracht, daß meine Transportirung nach Alagenfurt nicht auf Staatssosten erfolge, und mir die Möglichkeit, meine Eristenz zu fristen, selbst für die nächste Jufunft in keiner Beise gesichert sei.

Bwar wurden mir beibe Summen — in der unverfennbaren Absicht, mein Gefühl nicht zu verleten — blos als Darleben auf unbestimmte Beit angeboten. Allein in dem Erwarten, daß die Rudwirfung meiner revolutionaren Birksamkeit auf meine eigene Berson mich vor fernern Rahrungsforgen für immer befreien werde, durch meine unvorhergesehene Amnestirung getäuscht, war ich nun leiber in dem Falle, jenes sogenannte Darleben, trot der gegründeten Befürchtung, ich würde sie kaum je wieder zuruckerstatten können, mit Dank annehmen zu muffen.

Die vom F.- D. Fürften Bastiewitsch empfangene Gefammtfumme gebe ich oben auf 1,100 Ctud Salb. Imperialen in Golb an, weil mir außer ben eben

Passiewitsch erhalten, im allgemeinen Urtheile über mich vollends als Häscherlohn für die Auslieferung jenes Polen, wo nicht gar als Blutgelb für den am Baterlande oder doch an meinen Kameraden begangenen Berrath figuriren werde.

Allein, obschon ursprünglich durchaus tein Berachter ber öffentslichen Meinung in Ungarn, hatte ich es bennoch bereits vor dem 13. August 1849 verlernt, sie unbedingt zu achten — Dank ihrer zahlreichen Berirrungen während ber gleichwohl nur kurzen Dauer unserer Bekanntschaft.

Und in der That war's die troftlose Zukunft Ungarns und meiner Gefährten, nicht die meiner öffentlichen Chre, was mich bekümmerte.

Die Zufunft Ungarns gaben nach ber Waffenstredung felbst jene Batrioten verloren, welche wahrend bes Kampfes zwischen Ungarn und Desterreich auf ber Seite bes lettern (aber nicht im Felbe) gestanben\*).

Die Zukunft eines großen Theiles meiner Gefährten schwankte augenscheinlich zwischen Kerker und Tod.

Cfanyi wurde um ein oder zwei Tage später als ich nach Groß-Bardein und zwar gleich in den engsten Gewahrsam gebracht. Er hatte einen Theil vom Bermögen seines Mündels in klingender Münze bei sich und verlangte dringend nach einer Zusammenkunft mit mir, in der Absicht, jene Baarschaft durch mich in die Hände seines Mündels gelangen zu lassen. Es war zu spät. Man verweigerte uns die Zusammenkunst. Bon Csanzi, wie von allen meinen Gesährten — mit Ausnahme Einzelner — hatte ich zu Kis-Jenö (am 14. August 1849) ohne es zu ahnen, für immer Abschied genommen.

besprochenen 800, noch fernere 300 Stud zu Bertheilung an die theils mit mir zugleich, theils im Laufe der nachstolgenden Tage, nach Groß-Bardein transportirten ungarischen Offiziere übergeben worden. Die genannten Ofsiziere sollten nämlich hierdurch in den Stand geseht werden, sich Givilkleider anzuschaffen, da ste gleich nach ihrer Ankunft in Groß-Bardein die Honvedunisorm ablegen mußten.

Anm. b. Berfaffere.

<sup>\*)</sup> Ob bie bezeichneten Batrioten etwa früher bezüglich ber Rettung bes Baterlandes noch hoffnungen und welcherlei genahrt, ift mir unbefannt; vor ber Baffenftredung hatte ich begreiflicherweise teine Gelegenheit, mit irgend einem von ihnen in Berührung zu fommen. Anm. b. Berfaffers.

Mit den übrigen Civil-Rotabilitäten, welche sich dem Ergebungsacte angeschlossen hatten, verfuhr man — wie ich hörte — vorläusig minder peinlich. Einige derselben sprach ich sogar noch in Groß-Wardein. Sie waren einstweilen mittels Zwangspaß in ihre Heimat entlassen.

Die Husaren = und Honved = Mannschaft vom Bachtmeister und Feldwebel abwärts (auch die früher in öfterreichischen Diensten gestanden) wurde gleich in den ersten Tagen nach der Waffenstreckung amnestirt.

Die Generale und Offiziere aber blieben betinirt. F. = 3. = M. Baron Haynau hatte fich die Entscheidung über ihr Schickfal für eine gelegenere Zukunft vorbehalten. Ich konnte mich über die offrose Besbeutung dieses Borbehaltes unmöglich tauschen.

Solange fich die Ungludlichen, gleich mir, in ruffifcher Rriegsgefangenschaft befanden, hoffte ich zwar immer noch den F.- D. Fürsten Bastiewitich zu bewegen, daß er seinen Ginfluß, welchen er fur mich ju verschwenden schien, vielmehr ju Gunften meiner Geführten geltend mache. 3ch ging babei von ber Annahme aus, ber ruffische Feldberr fei ju bem Entschluffe, fich nur fur meine Rettung ju verwenden, durch das irrthumliche Dafurhalten bestimmt worden, daß unsere Ergebung ale unbedingt nothwendige Folge meines absoluten Willens ju betrachten mare. Die Ueberzeugung bes F.-M. Fürsten Bastiemitich vom Gegentheile war somit bas nachfte Biel meiner Bestrebungen. 3ch bob die Freiwilligfeit der Zustimmung meiner Kameraden zum Waffenftreden, ihrer Mitwirfung beim Bollzuge dieses Actes, wie die Unausführbarfeit des lettern ohne ihre Bustimmung und Mitwirfung, gebubrend hervor, und erklarte überdies bem ruffischen Feldherrn, daß ich Die Gnade, welche er mir zugedacht, überhaupt nicht, am allerwenigften bann werthjufchagen verftunde, wenn es bas unabanderliche Loos meiner Gefährten fein follte, bem K. 3. . W. Baron Savnau überantwortet zu werden.

Allein wie lebhaft auch die menschenfreundliche Behandlung, welche meinen Kameraden und mir im russischen Lager zu Theil geworden, des F.= M. Fürsten Passiewitsch entschiedene Hinneigung zur Groß: muth bethätigten: seine Antwort beschränkte sich dessenungeachtet immer

nur auf die troftlose Bersicherung, daß es ihm leider unmöglich sei, meine Borstellungen und Bitten irgendwie zu berücksichtigen. Und nachdem die Uebergabe der Ariegsgefangenen an eine österreichische Escorte vollends zur Thatsache geworden, mußte ich — obschon es mir wohlbekannt war, in welch edler Beise K.-M. Fürst Pastiewitsch direct an die Gnade Sr. Maj. des Kaisers von Desterreich für meine Gefährten appellirt hatte — an der Rettung der letztern um so gewisser verzweiseln, als sich mittlerweise Dinge zugetragen, deren Tragweite für sich allein hinreichend schien, das Leben jener Unglücklichen im höchsten Grade zu gefährden.

Beneral Damjanice, Commandant ber Reftung Arab, batte feinen Entschluß, die Kestung Arab nur an russische Truppen zu übergeben, bem G. . b. . C. Grafen Rubiger gleich nach ber Baffenftredung zu wissen gethan. Der ruffische General Buturlin, beauftragt, die Unterhandlungen mit ber Feftung ju eröffnen, und ju biefem Enbe mit einem Schreiben von mir an General Damianies verfeben, begab stdy bemaufolge am 15. August nach Alt-Arab und brachte noch am selben Tage eine Capitulation zu Stande, in welcher fich die Garnison der Kestung Arab vervflichtete, ben Blat icon am 17. August Rachmittags, und zwar unbedingt, aber nur por ruffischen Truppen zu räumen, wogegen General Buturlin bie Richtanwesenheit öfterreichischer Truppen bei bem Acte ber Uebergabe garantirte. Run war aber bie Westung auf bem linken Ufer ber Maros von einem öfterreichischen Corps, bem bes F. = M. = L. Grafen Schlid, eingeschloffen. Diefer hatte die Festung, noch bevor sie mit ben Ruffen ju parlamentiren begonnen, zur Uebergabe auffordern laffen, aber eine entschieden zurud-Als num K. = 3. = M. Baron Haynan weisende Antwort erhalten. von dem unmittelbar darauf zwischen ber Befagung und dem ruffischen Beneral Buturlin abgeschloffenen Capitulationevertrage Renntnif erhielt, ließ er dem K. M. Q. Grafen Schlid einen Befehl gufommen, beffen Bollang ben ruffischen General Buturlin in die fatale Alternative verfegen mußte, entweber fein ber Befatung von Arab (für bie Richtanwesenheit öfterreichischer Truppen bei ber Uebergabe) verpfandetes Bort uneingelöft, ober seine Truppen benen bes K. : M. : L. Grafen

Schlid feinbselig entgegentreten ju laffen. B. . b. . C. Graf Rubiger, von dem Sannau'schen Befehle noch bei Zeiten unterrichtet, und erfennend, wie General Buturlin den Bollzug beffelben laut bem mit der Festung Arad abgeschloffenen Bertrage felbst mit Baffengewalt ju verhindern gehalten, somit ein feindseliger Conflict zwischen öfterreichischen und ruffischen Truppen unvermeidlich fei : entfendete unverzüglich einen Offizier nach Temesvar in das öfterreichische Hauptquartier mit bem Auftrage, ben F.-3.=M. Baron Sannau gur Wiberrufung feines bem K. . M. . L. Grafen Schlid ertheilten Befehles ju Der Abgeordnete des G. . d. . G. Grafen Rubiger fand ben R. = 3. = M. Baron Hannau in hohem Grade störrisch, und nur die eindringliche Borftellung bes rusififchen Offiziers, wie durch ben erwahnten Befehl bie faum gerettete Erifteng Desterreichs von neuem in Frage gestellt sei, vermochte noch im letten Augenblide, bem öfterreichischen Keldherrn die Widerrufung abzunöthigen. G. = d. = C. Graf Rüdiger hatte seinen Abgeordneten in vorhinein beauftragt, die Contreordre bes F. = 3. = M. Baron Saynau unmittelbar bem F. = M. = L. Grafen Schlid ju überbringen. Der Lettere — einerseits im wohlverftanbenen Intereffe feines Monarchen fest entschloffen, bem Sannau's ichen Befehle feine Folge zu leiften, andererseits den F.-3.- M. Baron Sannau für fähig haltenb, ben wenngleich gebotenen Ungehorfam auf das rudfichtsloseste zu ahnden, - begrüßte in dem von Temesvar mit ber Saynau'schen Contreorbre nach Arab gurudeilenben rusigichen Dffigier feinen Lebensretter.

Die rasch verbreitete Nachricht von biesen Borfällen rief im Lager ber russischen Armee Aeußerungen über ben persönlichen Charafter bes F. = 3. = M. Baron Haynau ins Leben, welche keineswegs bem Gesfühle ber Achtung entsprungen zu sein schienen. Der Haynau'schen Proclamation von Temesvar d. d. 18. August 1849, durch welche sich die russische Armee empfindlich verletzt fühlte, gelang es vollends, nebst der Person des österreichischen Feldherrn hin und wieder auch die unter seinen Besehlen stehende Armee zum Gegenstande jener Aeußerrungen werden zu lassen.

Die ruffischen Offiziere, welche — nach bem ebelmuthigen Beis

spiele ihrer Generale — gleich vom Tage der Waffenstreckung an bemubt gewesen, meinen Rampfgenoffen bas Loos ber Rriegsgefangenschaft möglichft zu erleichtern, gingen nun in ihrer Gereiztheit gegen bie Defterreicher so weit, die friegsgefangenen Ungarn mitunter felbst in Begenwart öfterreichischer Offiziere eclatant auszuzeichnen, ja fogar biefen in Gegenwart jener mit unverhohlener Richtachtung zu begeg-Bald fam es zu Rencontres zwischen einzelnen Individuen ber allitten Armeen, und die Alles ins Marchenhafte übertragenben Geruchte entwickelten hieraus nachgerabe die Gewißheit eines schon auf bem Ausbruche ftebenden Krieges amischen Desterreich und Rufland, in welchem Ungarn begreiflicherweise nicht bie Barteinahme für Defterreich augebacht murbe. Allein die factische Uebergabe der Rrieges gefangenen zu Sarfat an ein öfterreichisches Commando gonnte ben faum entstanbenen Gerüchten ein blos ephemeres Dafein, und nur bie Thatsachen, welche biefen Gerüchten ju Grunde gelegen, bauerten und wirkten nach, und zwar voraussichtlich zum unabwendbaren Berberben jener Ungludlichen; benn Alles, was ich bishin über die Dent = und Sandlungsweise des K. = 3. = M. Baron Sannau in Erfahrung gebracht, fteigerte meine Beforgniß, daß biefer bei ber Ents scheibung über bas Schidfal meiner Gefährten faum ermangeln werbe, alle Krantungen, welche hauptfachlich seiner Eigenliebe von wehrhaften Ruffen widerfahren waren, jenen wehrlofen Ungarn entgelten zu laffen.

Und er konnte seinem innern Drange hierzu — solange meine Begnabigung nur in Rußland, nicht auch in Desterreich galt — um so rücksichtsloser nachgeben, je ungezwungener selbst die ausgiebigste Anwendung bes ihm übertragenen Jus gladii sich als Staatsbedürfniß bes freien einigen Desterreichs hinstellen ließ.

In dem Augenblicke aber, wo auch Se. Maj. der Kaiser von Desterreich mich zu amnestiren geruht, mußte, meiner Ueberzeugung nach, das Walten des Jus gladii über Jene, die unter meinen Befehlen gegen Desterreich gestanden, aufgehört haben, ein österreichisches Staatsbedürfniß zu sein.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

### Berbefferungen.

```
Seite 18 Beile 2 und 3 von unten bleibt "von Eperjee" gang meg
           » 10 v. o. ftatt Raillirung lies Ralliirung
                            Fußftrede lies Blufftrede
               S v. u.
      42
                        » · marichiren lies aufmarschiren
               S v. v.
             16 v. u.
                            "er in einer" lies "er einer"
                        n
                            Gefährlichfte lies Gefahrliche
      45
               5 v. o.
      49
                            F. = M. = E. lies F. = 3. = M.
      63
              13
                           2. Corps (Rlapfa) lies 1. Corps (Rlapfa)
              16 b. u.
                           7. Corps lies 3. Corps
     69
     91
                            fich haben lies fich zu haben
     91
          » 15 v. o.
                           vollfommener lies willfommener
     99
                           noch lies nach
    120
           » 15 r. u.
                           wünfche lies wünfchte
    125
              16
                           philosophische lies pinchologische
    146
              12
                   ))
                           um lies gur
    169
                           Schwerpunkt lies Sperrpunft
   172
          » 6 u. 5 »
                        מו
                           aus brei lies aus allen brei
    178
               3 v. o. » jurudgewiesenen lies jurudgewichenen
    182
              9 v. u. ift bas Bortchen "fah" gang meggulaffen
               3 v. o. ftatt flugabmarte lies flugaufwarts
    186
    187
          » 17 v. u.
                            pon lies por
                        ))
          » 12 v. o.
                            beiberfeite lies bereite
   212 zwifchen ber 7. und 8. Beile von oben ift einzuschalten: "Die erfte Rars
                            tatichenlage bannt bie Ausreißer feft, bie zweite icheucht
                            fie ben fteilen Abhang hinan."
    214 Beile 8 v. u. fatt lettern lies lettere
    216
                           Refultat lies Boftulat
              1 v. v.
    220
                           nun lies von
    221
              1 v. u. »
                           ablaffen lies ablaffenb
   239
                           ungunftigern lies ungunftigere
             17 v. c.
    260
                           Angriffe: lies Angriffe
   330
                           verlängern lies verläugnen
   331
              6 v. u.
                           bei lies bis
    350
                           fcbiene lies fcbien
   396
                           Abschiedsproflamationen lies Abschiedsproflamation
   399
                           mehr lies wie
```

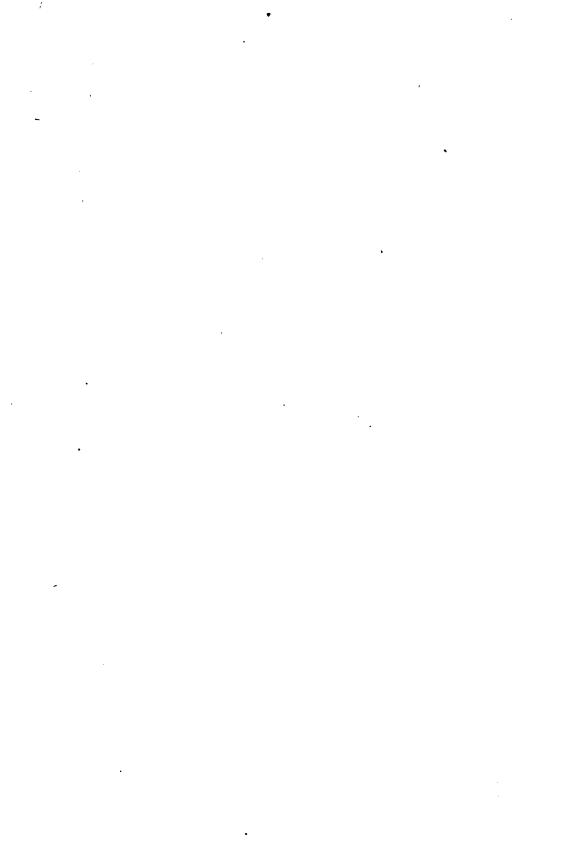

